





# Nondeeppopeneque in dolo JAMESHARDYROPES

### HARVARD DIVINITY SCHOOL

THE GIFT OF

Alice · Lowell · Ropes

1933

Andover–Harvard Theological Library



James Hardy Ropes Kiel Mumber 1893.

Lescoup Cougli

## Martin Luther.

### Eine Biographie

D. Theodor Kolde,

ordentt. Professor an der Univerfitat Gertangen.

1. Band.

Mit Portrat.



Gotha. Friedrich Andreas Perthes, 1884. D. Martin Luther.

I.



# Martin Luther.

### Eine Viographie

D. Eberder Bolde,

I. Mand.

Mir Bertrat.



Coths.
3. ebrich Andread Berthes.
1004.



# Martin Luther.

### Eine Biographie

von

D. Theodor Rolde, ordentl. Profeffor an ber Uniberfitat Erlangen.

I. Band.

Mit Bortrat.



Gotha. Friedrich Andreas Berthes. 1884.

#### ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY CAMBRIDGE, MASS.

7 54.14x

Mile Rechte porbehalten

608.2 L97,9 K81ma 1884 V.1

### Vorrede.

Die Baupteigentumlichfeit bes vorliegenden Buches, menigftens bas, was mir hamptfachlich als Biel vor Augen gefchwebt hat, wird ber Berfuch fein, mehr ale bies bieber gefchehen, Luther auf bem Grunde ber Gefamtent widelung feines Boltes gu zeichnen, foweit als moglich die vielfeitigen Strebungen und hemmungen in politifcher, fogialer und wiffenichaftlicher Begiehung neben ben firchlichen und religiofen in Betracht ju gichen, um badurch fowohl bie Erfolge bes Reformators wie ben Biberfpruch, ben er gefunden, verftanblicher ju machen, - alfo bas auf Luther angutvenden, was ich anderwärts als noch nicht gelöfte Anfgabe für eine Gefchichte ber firchlichen Reformation überhaupt aufgestellt habe. Der Schwierigteit gerade biefes Unternehmens, zumal für einen Theologen, bin ich mir vollauf bewußt gewesen, und nicht felten find mir Zweifel aufgestiegen, ob in Anbetracht bee faft täglich machfenden Quellenmateriale, ber noch fo vielen ungelöften Fragen, bas Befondere, was ich vorhatte, auch fcon moglich. Gleichwohl glaubte ich, auf Grund ber freundlich aufgenonimenen Borgrbeiten (bef. "Die bentiche Augustinertongregation und Joh. v. Staupit", Gotha 1879; "Friedrich der Beife", Erlangen 1881)

Was die Darfellung anbelangt, so wird sie etwo die Mitte halten zwischen köstlins vordenachenden großen Werte, das, wie natürlich, and für meine Forschungen grundlegend gewesen ist, und seiner Boltsansgade. Ich habe in erster Linie ein größeres gebilderes Publism im Ange gehabt und darum darauf Bedacht genommen, möglichst fnapp zu sein nud meine Dittion in eine seichtere Form zu kleiden, doch so, daß dem Auge des Gesehrten auch die Detaisserfüssten und die Artensen und erfüssten der folgen, wofür die Annuertungen am Schlisse eines jeden der beiben kleinen Bände die Pachweis siesen werden.

Der gangen Anlage des Budjes gemäß wird niemaub erwarten, jede einzelne Schrift Luthers besprochen oder jede Berson, die mit ihrm zusammengetrossen, erwähnt zu sinden bem Begriffe der Biographie entsprechen, sonnte nur den im Betracht kommen, was für die Entwickelung der geschilberten Personsische der seines Werkes von Bedeutung zu sein schieden.

Die umfängliden, auch bis in die lette Zeit fortgesetten Forschungen, sowie mandes Bersoulide haben, wie ich hoffe uicht zum Nachteil des Wertes, die Fertigstellung dessesole verzögert, so daß sich Berloger und Bersasser, um den viessan ansesprechenen Bulliden entgegenzusommen, entschlossen haben, zum Lutherjubiläum einstweilen einige Lieferungen ausgehen zu lassen, denen dann der Rest des ganzen Werkes sobald als möglich solgen soll.

Möchte es ebenso freundliche Benuteilung finden, als box Bruchfitt daraus: "Lufter und der Reichstag zu Boxuns", welches die Publikationen des Bereins für Reformationsgeschichte eingeleitet hat.

Erlangen, am 10. Oftober 1883.

Th. Rolde.

#### Ginleitung.

Buftande und Stimmungen in Dentschland am Ausgange des fünfzehnten Jahrhunderts.

Die Mitte bee fünfgenten Sahrhunderte zeigt eine Wendung innerhalb bee geiftigen lebene ber driftlichen Bolfer, por allem ber beutschen Ration, wie fie fouft felten borgetommen fein mag. Es war eigentlich nichts Sonberliches, Epochemachenbes gefcheben, aber es traf mauches aufammen, moburch eine neue Entmidelung fich anbahnte.

Daß Ronftantinopel enblich bem Anfturm ber Sarggenen erfegen. vermochte in ben Bolfern, bie fich baran gewöhnt hatten, fogar bas beilige Grab in ben Banben ber Unglaubigen ju miffen, feine religiofe Aufwallung mehr ju erregen: nur bie gurcht wuche, baß bald nichts mehr imftanbe fein merbe, ben milben afiatifchen Sorben gut widerfteben. Dag mit bem Fall bes griechifchen Raiferreiche eine große Rultur vernichtet murbe, mar eine Erfernitnis, Die junachft nur einer Ungahl Ausermablter aufgegangen, melde Die Erummer antifer Litteratur ju retten fuchten und benen bie Schriften ber Alten neben bem afthetifchen Genuf, ben fie barin fanden, boch auch ju einer ihren Lebensneigungen entfprechenben Weltanichanung verhalfen. Aber jenes Greignis marf boch feinen Schatten bis in die fleinfte Butte, wenn feit bem Jahre 1456 Die Dittageglode jum Gebet gegen ben Türfen aufforberte und man fich im Bedanten an feine Greuelthaten ichaudernd be-Seitbem blieb ber Turfe ber Schreden ber Bewaltigen auf ben Thronen und bas Befpenft, mit bem man in beutichen Ranbert bie Rinber jur Rube verwies. 1

Bon bei weitem größertr Bedeutung mar aber, wie jedermann weiß, die Erfindung um Berberitung des Buchrucks. Nicht ab do daburd in infortiger Umfdpung des gleiftigen Lebens und des litterarischen Bertehrs eingetreten wäre; nur allmählich brachen sich ihre Segnungen Bahn, und ihren immerhin verhältnismäßig ihrellen Erfolg verbantte die neue Erfindung dem Zulammentersfen mit dem Neuerwachen religiösen strößtigen Lebens, in deisen Dienit sie sich aunächst stellte. Und das war natürlich, denn dort war seit je das große litterarische Bedufnis. Und eben jest betam dasselbe die reichste Förderung.

S ift ohne Zweifel eine febr merkvoltebge Ericheitung, dag u berfelben Zeit, wo in Italien unter dem Einfluß der Antite ein neues Deidentum fich ausbildete, das in Wort und Schrift und Lebensweife ein Hohn war auf das Krichentum, unter beffen Chatten es fein Wefer trieb, in Deutschald bis zum Beginne des fechzehnten Jahrhunderts eine fast ertragegengesette Richtung zu bemerken ift, ein neues firchliches Erben erwacht und bon Jahrzeicht zu vochfen ich einer fein in eine Bereicht zu vochfen ich eine

Und wenn man näßer jusicht, fann das nicht überrafchen, jaft bei Menschenater hindurch seit dem Ausbruch des großen Schismas hatte der Kampf in der Artre getobt, stand ein Bapft wider den abern, hatten jusicht noch Papft und Konzis sich gehabt: in beutschen Batte den Kampf in der alleenächten Plähz gehabt: in deutschen Landen waren die beiden großen Konzise gehabten worden. Es war unmöglich, daß das lirchsiche Eeden davon mbeeinssugs bleiben sollten bis in die entsernteren Diöcesen pfangte sich der Ebertis fort, hallten die Reden der Wortslügere wieder.

In Frantreich hatten sich einmal unter diesen Berhältnissen. Simmen vernehmen lassen, dassen, des gleichgustig ware, wie viese Applie es gehe, es könnten ein, zwei ober auch zwölf schin. Das beutsche Gemüt saßte die Sache anders auf, und der gemeine Mann, der davon hörte, mertte voch so viel herans, daß etwos in er Kicke nicht ticklie sein musse. Versieht ter Kirche, igre Krönung im Papste, ihrem sichtbaren Haupte, etwas, an dessen uns fehre geschause in Bassen, die in Wanten gewommen zu fein. Ben num sein fein Briefter, der im die Wohnten verbindten und im Wenn und sein Pacifens fen fün die Mohaten gekonten von der und bei der ein bei es fehre und ihr wie der bei im de Wohnten von eine Briefter, der im die Wohnten verteile und ihm

bie Saframeute spendete, ein Schismatifer war? Wer verhürgte noch die Güttigktit der Jurisdiftion? Nur einer der beiben Sapfte sonnte der wahre Sicklbertreter Chrifti sein; entweder der Papft oder das Konzil war im Unrecht. Woran sollte man sich hatter Es wäre unnatürlich gewesen, wenn solche Kragen nicht wieder und immer wieder auftauchten und die Gemüter, denen es Ernst war mit ihrer Seiten Scligstit, auss höchste beunruhigten. Es war ein bestilleter Aussand.

Das mar nun anbere geworben. Das Bafeler Rongil mar auseinanbergegangen. Enblich hatte auch fein Bapft feine Burbe niebergelegt. Unangefochten, bon allen Seiten anerfannt, berrichte Difolaus V. Es tam wie eine Befreiung über bie Boller. Freis lich hatte man manche Soffnung, die fich an die groken Rirchenverfammlungen gefnupft hatte, unerfüllt babinfinten feben. Mus ber erfehnten Reformation ber Rirche an Saupt und Gliebern mar fo aut mie nichts geworben, und bie Rurie verftant es, auch bas menige ben Bolfern au entwinden, obwohl einzelne Rurften au retten fuchten, mas ju retten mar, - bas Bolf im großen und gangen empfand es nicht, benu bie Rirche mar wieber einig, fie hatte ein unzweifelhaftes Saupt, und wer es noch nicht glauben wollte, bag bas Bapfttum ju Rom wieber in alter Dacht und Berrlichfeit regierte und überichwengliche Gnabe auszuteilen imftanbe mar, ber fonnte es erfahren, ale Mifolaus V. auf bas Rabr 1450 gur großen Rubilaumsfeier nach Rom einlub.

Diefes Zubistam war an und für sich nichts Reues. Durch im Bulle des Bapftes Bonifagins VIII. dom Jahre 1300 wurde die Chriftenheit mit der Annde überracht, daß jedes erste Jahr des Jahrhumderts dem Beluchern der Kirchen der Appliet Petrus und Vaulus ganz besondere Enaden bringe. Wer zu bestimmten Malen, so hieß es, jene Kirchen zu Kom bestuck, Dusse thue und beichte, erfalte nicht nur vollstommente, sondern vollsommente Wergebung der Sünden. Später hat man dieses Judistam mit dem im mosaischen Seite festgestellten Judel- oder Halfes inte Parallele bringen molten: so wie biefes ein Jahr des Ertasse ine Parallele bringen molten: so wie biefes im Jahr des Ertasse. Des bestehen, so das römische Judistam ein Jahr des Ertasses auf moralischen Gebiete; inwessen hat man es ohne

2meifel anfange nur ale ein Jubilaum ber ewigen Stadt auf. gefaßt, bann ber romifchen Rirche und ihrer Bewalt, Gunben gu binden und gu lofen. Und unermeflich mar ber Erfolg für ben Sadel ber Romer wie fur bas Unfeben bes Bapfttums. Coon bei bem erften Jubilaum follen mehr ale zweimalbunderttaufend Bilger bie groken Gnaden bei ben Apoftelgrabern gefucht haben. Dan fand, baf biefer große Frembenvertehr pon nicht unbeträchtlichem Borteil fur die Stadt gemefen. Und wie viele Geelen mochten baburch gerettet worden fein! Und erft nach hundert Rabren follten bie gleichen Segnungen wieber gu erlangen fein? Bie glüdlich bie, benen es vergonnt mar, an ber Beube bes Sabrhunderte ju feben, wie beflagenemert, benen bies nicht beichieben! Es mar billig, bag Papft Clemens VI. in ber Ermagung, bag "bei ber Rurge bes menfchlichen Lebens boch nur menige bas hundertfte Rahr erreichten", ben Zwifdenraum auf bas je fünfgiafte Sahr feftfeste, und Rom fo bas zweite Jubilaum foon 1350 feiern burfte. Aber auch bas fchien nicht gu genugen, und die fundige Menichheit mußte es bem Bapfte banten, ale Urban VI. im Rabre 1389 nach Mafigabe ber Lebenslange Chrifti bas Jubeljahr alle breiundbreifig Jahre ju feiern verordnete.

Siernach hatte bas erfte Jubilaum nach bem Bafeler Rongil im Sabre 1456 gefeiert merben follen, indeffen Ditolaus V. beraumte ce ichon auf bas Rahr 1450 an; es follte mohl zugleich ein Reft bes Gieges ber Rirche über alle ihre Feinde fein, Die fie feit beinahe hundert Jahren unaufhörlich beunruhigt hatten. Dit außerorbentlichem Glange murbe es begangen. Es fchien ratfam, neben ben reichen geiftlichen Gaben ben Sunberttaufenden bon Bilgern auch einige weltliche Freuden gu bereiten. Der Bapft veranftaltete Jubelfpiele, und es verichlug wenig, ale bei biefer Belegenheit burch Bufammenbruch einer Tiberbrude Bunberte umtamen, mußte man boch, bag ihre Geelen gerettet maren, und in alle Lande trugen die heimfehrenden Glaubigen die Runde von ben Gnadengaben bes beiligen Baters, bem Glange ber emigen Stadt und ben Segnungen, die ben renmutigen Gunder am Grabe ber Apoftelfürften ermarteten, und wedten die Banberluft bei ben Burudgebliebenen wie bie Ghrfurcht por bem gnabenreichen Stuble in Rom. Dieje fonnte nur gunehmen, ale ber Bapit bas Rabr barauf, wie bas icon früher vorgefommen, burch feine Legaten bas Jubilaum auch jenfeits ber Alpen verfunden ließ. In Deutich. land ericbien ein beutiches Landestind, ber Rarbingllegat Rifolaus von Cufa, ein Mann, hervorragend burch Biffen wie Reinheit bes Charaftere, erfüllt mit ben Reformationsideen eines Gregor VII., augleich nicht ohne weiten ftagtemannifden Blid. Dan mar feit Sahrhunderten gewöhnt, die romifden Legaten in ftolger Bracht einbergieben und bas Gelb aus bem gande ausführen au feben. Um fo größeren Ginbrud machte bas Auftreten biefes Dannes. ber fich einer faft apoftolifden Ginfachbeit befleifigte. Muf einem Maultier reitend, ohne irgendwelches Abzeichen feiner Burbe, betrat er bie Statten feiner Birffamfeit. Ber fo wie er bas gern gehörte Wort bon einer allgemeinen Reformation ber Rirche au predigen verftand und ihr Biel icon an fich felbit barguftellen ichien, durfte bes Gindrudes auf die Menge gewiß fein. Gab es auch manchen, bem gerade ber Jubilaumsablaf, ben ber Rarbinallegat mit vollen Sanben erteilte, jum Argernis gereichte und ber bies offen aussprach, wie benn überhaupt bergleichen Stimmen eben feit 1450 fich baufiger erhoben, fo fief bie Denge fich nicht beirren: - wie unfirchlich bie Borftellung auch ift, bem Bolte wird ber Bert der geiftlichen Gabe noch immer burch die Burbigfeit des erteilenden Brieftere erhöht.

Eine Resormation jumal des Alerus, wie sie der degat errectte, hat er nicht ereicht, nicht einmal angedahnt; aber Deutschsand war durch sein Erscheinen innertild selter als je an Nom
gefnüpst, und man wußte es, daß eine Guaden die Gnaden Gottes
seiten. Wem es versagt gewesen, nach Nom zu pilgern, der sonnte
siet in der Näch gnadenreiche Stätten sinden, denen verselbt Wischg
gewährt war. Und man beeilte sich, jin zu verdienen. Ein neuer
Bag resligissen Ledens, genährt durch strende Busperedigen zu
genährt vor. Und dem bestellt der zuerst in der Zunden der
Ballsahrten. Indesen von der Ballsahrten, zunächse wei sie der
Ballsahrten. Indesen der des Ballsahrtenspielen wer die Wallsahrtenspielen, wie sie durch
das Indistam von 1450 pervogerusjen, zunächst nur vorübergefend, geradezu epidemissen ist ist uns Laft 1475.

Es läßt fich manches anführen, um diefe Erfcheinung verftand.

lich zu machen, nichts um fie zu ertlaren. Dan barf baran erinnern, aber eben nur bies, bag gerabe bamale politifche Greigniffe eine ungewöhnliche Aufregung bervorriefen. Selten batte man mohl vorher bie Ohnmacht bee Reiche fo tief empfunden ale bei ber Runbe, bag Rarl ber Ruhne von Burgund in ungehemmtem Giegee. lauf ben Rhein binabgezogen, ine Erzstift Roln eingefallen, und nunmehr Reug von ihm bedroht fei. Wie groß bie Erregung in allen Schichten ber Bevolferung mar, zeigen bie Chroniten aus jenen Tagen, noch mehr bas Bolfelieb. Es find ernfte Befürch. tungen, biemeilen auch Soffnungen, bie ber Bolleverftanb an bie burch bas Singen und Sagen ins Ungemeffene vergrößerten Thaten bes fuhnen Selben fnüpfte. Dan mufte, baf er in feinem Gebiete bie Grofen mit gewaltiger Sand nieberguhalten verftanb. Sollte er es vielleicht fein, ber bem gebrudten Bolfe ben erfehnten Landfrieden brachte, ben foeben ein Reichstag wieder verfündet und ber boch nimmer gur Wirflichfeit murbe? Batte er fich boch vernehmen laffen, er wolle Frieben und Glauben machen in aller Welt, die Untreue ber Fürften ftrafen, ben armen Leuten in ben großen Stabten zu Recht und Gerechtigfeit verhelfen. Daran magten boch nur wenige ju benten. Die meiften ichauberten bor bem Unbegreiflichen, übermenfolich Erfcheinenben jenes Giegeszuges, von bem man fich bas Unalaublichfte erzählte. Da war fein Bmeifel, ber Ubermut biefes Mannes forberte bie Rache bee Simmele heraus. Dit Entfeten ergablte man fich von feiner gottes. lafterlichen Rebe: nur brei Berren tonne die Welt ertragen, Gott im Simmel, Lucifer in ber Solle, ber britte auf Erben wolle er fein. Gott habe ihn bagu beftimmt, wie Ronig Alexander Die Belt fich ju unterwerfen. Es war flar, bag er alle Orbnungen auf Erben gerbrechen wollte, felbft bie lieben Beiligen verfpottete er: bem beiligen Quirinus jum Trote, ber boch die Stadt Reuf fo fichtlich befcutte, gebachte er fie gu erfturmen.

> "Er ift ber Turf im Occident ber bie criftenhait affo fcenbt. Wie mag er's lang hintomen?"

Und auch ale ber Friede wiber aller Erwarten gefchloffen war, ein Friede, in bem bie einen eine furchtbare Schmach für

bas Reich faben, andere bie augenfcheinliche Silfe ber Simmlifden, vermochte bie Aufregung nicht jur Rube ju tommen, benn noch war bie Drangfal nicht vorüber, noch viel Schwereres ftanb ber Chriftenheit bevor. Ungeil verfündeten bie Beftirne, bas Daben bes Untidrifts mit ben unfagbaren Blagen in feinem Gefolge, und mas die Aftrologen in bunflen Worten verfündeten und burch bie Ralender bis aum Bauern brang, malte bas Boltelied in grellen Rarben aus und trug es in die unterften Schichten ber Benolterung. Dimmt man bingu, bag in bas Jahr 1475 wieberum ein Rubilaum fiel, indem es Girtus IV. gefallen batte, ben Bwifchenraum gwifchen ben Jubilaen auf 25 Jahre gu befchranten. fo begreift man einigermagen, bag bie geangfteten Gemuter mehr ale friiber fich bem Simmlifden aumenbeten. Freilich nach Rom ju pilgern mar um ber Rriegegefahren willen nur menigen peraonnt. Aber man tonnte bas Beil ja auch in ber Dabe erringen, Bo andere trat es bem Gläubigen fichtbarer, faglicher entgegen ale in ber Deffe, wenn unter bem Borte bee Brieftere bie Banblung fich vollgog und ber gnabenreiche Leichnam bes Erfofere in golbiger Monftrang ber erichquernben Menge fich barftellte? Und es aab eine Statte im Branbenburgifchen, im Rleden Bilenad, bie fich ber feltenen Gnabe ruhmen tonnte, in blutiger Softie bie Birtlichfeit bes Bunbers, bie mahrhaftige Dabe bes Emigen auch bem hartnäcligften Zweifler ju ermeifen. Schon por Sabrzehnten batten bie firchlichen Oberen bem abergläubiichen Unfug, ber fich baran fnupfte, ju mehren gefucht, - es half nichts, bas Bunber mar ju groß, ju viele hatten es gefeben und fich baburch befeligt gefunden, ale bag es nicht geglaubt morben Chen jest um Robanni 1475 erinnerte man fich wieber baran. Blotlich, ohne bag eine befondere Unregung bagu nachweisbar mare, ergriff alt und jung, jumal im mittleren Deutschland, bie Uberzeugung, daß man bort bas Beil fuchen muffe. Bergebens fucte bie Beiftlichkeit ihren Ginfluß bagegen geltend zu machen. In franthafter Saft, ale ob es galte, por bem nabenben Berberben bie Geele in Balbe ju retten, fcharte fich jumal bie Rugend aufammen, um unter Rreut und Rabnen, oft unter Rubrung bee Schulmeiftere, jum beiligen Blute ju mallen. Reiner

bachte baran, mas er babinten lieft, bie meiften liefen binmeg, wie fie gingen und ftanden, ohne Belb, ohne Borbereitung; ja halb. nadt, in Semben, barhauptig, ibr Brot von ber Dilbe ber Bauern erbittenb, jogen fie, "Sprie eleifon" fingenb, burch bas Land, Und wo fie hintamen, oft in Saufen, ichlog man fich ihnen an; bie ichuchternften Dabden maren nicht ju halten, Dutter ließen ibre fleinen Rinder babeim, Rnechte und Dagbe liefen bom Bflug und ber Geldarbeit hinmeg, biemeilen ohne bas Biel ju tennen, getrieben von einer unbezwinglichen Bewalt. Die Babl mar eine auferordentlich grofe, aus Arnftabt follen 324 junge Leute. barunter auch fleine Rinber, nach Bilonad gepilgert fein; in Gieleben gablte man gar 1100. 3mmer großer murbe bie Bewegung, die wie eine Epidemie um fich griff; auch aus Ofterreich und Ungarn gogen große Scharen. Danche Stabte, wie Erfurt. glaubten fich nur badurch ichuten ju tonnen, bag fie ben Bilgern bie Thore perichloffen, bie enblich, mobl noch in bemfelben Sabre. ein "grofee Sterben", wie es burch bie ungewöhnliche Anfamm. lung von Menichen bervorgerufen, bem "Laufen" ein Ende machte,

Inbeffen hatte biefe eigentumliche Erfcheinung noch ein Rach. fpiel, auf anderem Boben, unter anderen Berhaltniffen, ohne baf ein Bufammenhang ju erfennen mare, außer bem, bag beibes auf ein aleiches politifches und religiofes Ungenugen hinmeift. Es mar im Frühling bee Rabree 1476 um bie Raftengeit, ale ein junger Dann, Sans Bobeim in Riflashaufen im Tauberthal, unmeit Bertheim, von fich reben machte. Er hatte nicht viel gefernt, manche hielten ihn fur einen einfältigen Gefellen. Der Urmften einer unter ben Urmen friftete er fein geben als Bemeindebirte ober ale Spielmann mit Baute und Sadpfeife auf Rirchmeiben und Geften. Jest borte man, bag er feine Baute verbrannt und munberliche Borte rebe. Die Jungfrau felbft mar ihm erichienen und man borte es gern, mas fie ibn verfunden fehrte: nirgends fonne man die Mutter Gottes beffer verehren als in ihrer Rapelle ju Ritlashaufen an ber Tauber. Da fei mehr Gnabe ju erlangen benn zu Rom ober fouft irgenbmo; mer ba fterbe, fabre von ftundan gen Simmel; auch die Rinder, welche die Rirche nicht befuchen tonnten, vermochten folche Gnabe gu erlangen.

Bare es nur bies eine gemefen, mas er ju fagen mußte, fo mare es bentbar, was bie Gegner nach feinem ungludlichen Musgang behaupteten, bag er bas ungludliche Wertzeug bes felbftfuchtigen Pfarrere und ber ummohnenben Berren, bie ihren Gadel burch ben Aberglauben ber Menge ju füllen gebachten, gemefen. Much bas mar nichts Deues, bag er mit gewaltigem Ernft, ber um fo arokeren Ginbrud machte, ale er mit ber jugenblich weichen Ericeinung in feltfamem Biberipruch ju fteben ichien, fittliche Umfehr und ftrenge Bufe predigte, mit barten Borten bie Lafter einer fündigen Belt, bei alt und fung, boch und niebrig. Beiftlichen und gaien, geißelte - auch in jene entlegenen Thaler fonnte bie Stimme eines manbernben Buffprebigere pon bem Schlage Capiftranos gebrungen fein, aber nimmermehr burfte es auf geift. lichen, eber bohmifden Ginflug gurudguführen fein, mas er in bufteren Bilbern über die gutunftige Geftaltung ber Dinge offen-Bielleicht hatte fahrendes Bolt auch au ihm. bem perachteten Spielmann, in untlaren Bebanten bie Runbe gebracht von bem. mas man fich braufen in ber Belt guraunte, ober bier und ba offen im Bolfeliebe jum Ausbrud brachte, von bem volltom. menen Umfturg ber Dinge, ben Gottes Strafgericht vorbereite, Benigftene flingt manches in feinen Reben baran an. Ge maren ichmere, unerhörte Borte, Die man pon ihm bernehmen tonnte. In Balbe merbe Bottes Born über die habfüchtigen, in Uppigfeit und Laftern babinlebenben Briefter bereinbrechen. Es merbe eine Beit tommen . in ber ber Briefter feine Blatte mit ber Sand bebeden mochte, um nicht erfannt ju merben, benn mer breifig Briefter getotet habe, bem merbe es jum großen Berbienfte angerechnet werden. Aber bamit nicht genug; noch Größeres hatte ihm bie Jungfrau offenbart: bas Reich Gottes ftehe bevor. Beber Bapft noch Raifer werbe mehr fein, noch weltliche ober geiftliche Fürften, überhaupt tein Unterschied ber Stande. Jagb und Beibe unb Rifchiang merben alle gemein haben, alle Abaaben und Steuern für immer aufhoren, "Der Raifer", fagte er, "ift ein Bofewicht und mit bem Bapfte ift es nichte. Der Raifer giebt ben Fürften, Grafen und Rittern Roll und Muflegung über bas gemeine Bolt: ach meh, ihr armen Teufel". Die Fürften, geiftliche und weltliche, burften nur fo viel haben, ale bas gemeine Bolt, bann hatten alle genug; es muffe noch bagin fommen, bag Fürsten und herren um ben Tagelohn arbeiteten.

Der Erfolg biefer Reben mar ein gang gewaltiger. Gerabe biefe Bermifchung von religiofen und fogial politifchen Gebanten bat von jeher in beutichen ganden ben größten Ginbrud gemacht. Erft mirb es lebiglich religiofer Gifer gemefen fein, ber bie Denfchen antrieb, ju ber neuen Gnabenftatte ju mallen. Gelb und Rleino. bien und allen But ber beiligen Jungfrau gum Opfer gu bringen, bann ber brennende Bunfc, aus bes Bropheten eigenem Dunbe ju boren, mas man fich bon bem balbigen Untergange ber Bolfebebranger und bem parabiefifchen Leben ber Bufunft ergablte. Bieber ging eine gewaltige Ballfahrtebewegung burch bas Land, fo groß, wie fie mohl niemale früher beobachtet worben. mineuartig muche bie Bahl ber Baller, bie aus allen Gegenben Dber- und Mittelbeutichlands vom guß ber Alpen bis jum Barg berbeiftromten; man gahlte breifige ja fiebzigtaufend, bie an einem Tage in Riffashaufen gufammentamen, um ben Borten bes Bropheten, ben man icon ale Beiligen verehrte, ju laufchen, fich von ihm fegnen gu laffen, geben feines armlichen Gewandes ale Reliquien mit fich ju nehmen und bie Runde von feinen Reben und Bunbern, jum Teil in bee Runglinge eigenen Liebern, in bie Beimat gu tragen. Immer mufter und wilber murbe bas fcmarmerifche Treiben. Schon bachte Bobeim baran, an ber Spite feiner Getreuen felbft bas golbene Beitalter berbeiguführen, als bie Obrigfeit endlich einschritt und ben Bropheten gefangen nach bem Marienberg por Burgburg abführte. Bergeblich ermarteten feine Anhanger, bie, 16 000 Dann ftart, herangogen, um ben Gefangenen au befreien, daß die Mauern ber Burg wie die von Bericho einfallen murben : fie murben gerftreut, mabrent ber Beilige mit einem Marienliede auf ben Lippen verbrannt murbe.

Damit war die Tragodie ju Ende. Aber erft ein halbes Jahr spater, als die Kapelle ju Ritlasganfen auf bijchöflichen Befehl niedergeriffen wurde, horte die allmahlich schwaber werdende Walfachtisbewegung auf. Die hoffnung der Bedrückten war wieder einmal getäusch worden, darum waren aber die Echren des Pro-

pheten noch nicht vergeffen. Der beutsche Bauer fpricht wenig und bentt auch nicht viel, aber er hat ein gutes Gebachtnis: in ber Gegend um Burgburg hat 50 Jahre fpater ber Bauernfrieg am furchtbarften gewütet.

Dan hatte meinen follen, bag ber traurige Berlauf biefer Bewegungen abichrectend wirten wurde; bem mar boch nicht fo. Dan tann vielmehr breift behaupten, bag, abgefeben von ben Rreuggugen, ju feiner Beit fo viel Bilgerfahrten gemacht murben ale in ben letten 60 bie 70 Jahren por ber Reformation. Ihre reiche Litteratur und bie Chronifen geben Runde babon. Muf allen Strafen tonnte man Scharen frommer Bilger feben und ihre Ballfahrtelieber horen, u. a. bas icone alte Lieb: "In Gottes Namen fahren mir." Oft mag es, wie fruber Abentenersucht. Banbertrieb ober ein unbestimmtes Gehnen in die Ferne gemefen fein, mas jur Ballfahrt veranlagte; andere notigte ein Belubbe ober auferlegte Bufe bagu, ben Bilgerftab in bie Band gu nehmen; bei ben meiften, bas wird nicht ju leugnen fein, icheint es boch mirflich religiofer Gifer gemefen gu fein. Und bas mar, wie bie Berhaltniffe lagen, natürlich. Stand es erft einmal feft - und mer zweifelte baran -, bag bas Beil an gemiffe Orte gefnupft mar : baf biefe Gnabe nur ba, fene nur bort au erlangen : baf es Statten gab, mo man bem Bimmel naber mar ale fonft; Beiligtumer, beren reuiger Befuch ein ganges fündiges leben fuhnen tonnte: - wie mußten ba nicht viele, die ihre Geliafeit mit Ernft ju ichaffen fuchten, mit aller Inbrunft bie in ber Ferne gebotene Onabe ju erlangen ftreben?

Neben den Grabern der Appflessürsten zu Rom waren es eine gange Reihe Dete, die, sich fich sahrhunderten das giet der frommen Albacht, jett vom neuem in Aufnöhme tamen. Die höheren Stände wanden sich neift nach Balüftina, wührend die niederen mit Vorsliebe nach St. Jago di Compostila in Spanien zum Grabe des h. Jakobus pisserten. Der Jacobsbruder, im grauen Pissergenwond, breitstäutpigem hut und dem langen Kreuzesstade in der Honde in der Angeleit ein der Keformationsgeit eine vollkostiebet Persönlichkeit. War berachte ibedo nicht is weit zu aeben: auch im Deutschand ab es

Onabenorte gemug, die Befreiung von geschicher und törpreschichen. Neben dem heitigen Köln war Aladen der besuchteste Bullapirtsort, dessen die Alasien Kollegialtliche eine Ungahl ver fossische Resignien dars und sogar aus Italien manchen frommen Pligare freichioften. Im Japte 1496 währen der Schlittumsfeier wollten die Ahorwärter an einem einzigen Tage über 140000 Menischen gräßlich auf Merreibung, so ergiebt das dag nach immer auch die Halle auf Merreibung, so ergiebt das dag nach immer eine siehr bedruttende Jahl. Sie erstärt sich daraus, daß nach Erschungen, die nach hend hentigen Tages in tatholischen Laudfrichen gemacht werden tönnen, nichts so anstechen Beiten. Und das Weigungen, besonders in religiös angeregten Zeiten. Und das waren sie in der Tabat.

Ein oberflächlicher Blid auf Die Litteratur jener Beit fonnte Diefe Behauptung Lugen ftrafen. Die Rlage über ben ganglichen Berfall bee Rirchen- und Chriftentume por ber Reformation, über bie Unmiffenheit und Unfittlichfeit ber Briefter und bie Rolgerungen. bie man baraus ju gieben geneigt ift, ift ju oft erhoben worben, um nicht Gemeingut geworben zu fein; laffen fich boch Musfprüche ber Reformatoren genug nachweisen, Die es ju rechtfertigen fcheinen, bas religiofe Leben jener Tage wie üblich in ben bufterften Farben au zeichnen. Indeffen gilt es boch, nicht ben evangelifden Dafe ftab angulegen, fonbern nach bem mittelalterlichen Ibeal von Religiofitat bie religiofe Stimmung im bamaligen Deutschland gu bearteilen. Und barf icon jebes, wenn auch, von une aus angefehen, noch fo irregeleitete Ringen nach ber Gerechtigfeit por Gott ale Religion bezeichnet merben, fo eignet ben letten 50 bis 60 Jahren por ber Reformation ein felten hoher Grab von Religiofitat ober menigftens religiofem Beburfnis, bas burch ben Mangel an Befriedigung in fteigender Bunahme begriffen mar.

Freilich stand es schlimm mit der Gesplichteit, jumal im mitteren und nöbelichen Deutschland. Man weiß nicht, was größer wor, ihre Unwissender Deutschland. Man weiß nicht, was größer spritten waren die kanonischen Bestimmungen über die Anstellung der Gesslitichen ganzlich in Bergessender geraten. Die Späteren Spisitationen hoben die unglaudsichischen Dinge ans Sicht gebracht. Man sand Handerer aller Art, die auf trummem und geradem Bege, nicht seiten durch die Laune bes Gutsperen oder des Landes, sücht seiten durch die Laune dem Jefferen auf Mitten, ju Amt und Brot gesommen waren. Die Pfartsmort wöhnen nicht eben viel Anflos daran. Seit Generationen war es nicht anders gweisen, wor es das Gemösstliche, den Pfarrer in miber Ehe leben zu ichen. Manch berber Spott ließ sich darüber ihren, unsaubere Pfassengeschichten beiben den reichsten und darum den wohl auch nicht unbelichteiten Tell des Amerbetenschaften und den weiter Dele de Mentderichtiges einer neu ntitiegenden Litteratur. Es sehlt darin nicht an Jöhnenden Jimwigmen auf den Wiederspruch zwissen Johal und Verlichteit; aber der Priefter, der Sekstliverteter Guttes auf Erden, der auch durch das ruchsossiel eben die Wacht zu einhen und zu Chen nicht versteren kann.

Satte eine folde Beiftlichfeit, Die nur menige erfreuliche Musnahmen, fo viel barüber befannt geworben, befondere in ben gro. feren fubbeutiden Stabten aufzuweifen batte, allein bie religible Leitung bes Boltes in ben Sanben gehabt, fo hatte leicht eine volltommene Entdriftlichung eintreten tonnen. Das mar aber nicht ber Fall. Das Thun und Treiben ber Beltpriefter mar langft nicht von foldem Belang fur bas religiofe leben ber Bemeinde ale beute. Nicht wenige unter ihnen lafen nur ihre Deffe und vergehrten ihre Bfrunde, fie maren gemiffermagen nur bie Repräfentanten bes Bufammenhanges ber Gemeinbe mit bem groken Organismus ber Befamtfirche, aber bie eigentliche Scelforge mar in ben Sanben ber Bettelmonche. Benige Jahrgehnte ihrer Birtfamteit hatten genügt, um eine volltommene Berichiebung in ben firchlichen Gemeindeverhaltniffen eintreten zu laffen. Rach ber Lehre ber romifden Rirde ift es nicht bie Burbigfeit ober Beiligfeit bee Brieftere, fonbern allein feine priefterliche Gigenicaft, melde bie Babrbeit ber ausgesprochenen Abfolution garantiert, aber es ift menichlich, bag bas losiprechenbe Bort eines ftrengen, murbigen Brieftere noch immer ber beilebedurftigen Denge mehr gilt ale bie vielleicht leichter erworbene Absolution eines Leichtfertigen. Die munderlichen Gefellen, beren ichroffes Muf. treten in Bredigt und Lebenemeife fo grell abftach von bem hand. wertemäßigen Thun einer in Ungucht und Sabgier verfuntenen

Briefterschaft, maren balb bie Lieblinge bes Bolles. Be ernfter fie anfange bie Gunbe ftraften und auf ftrenge Rachfolge bes armen Rebens Chrifti brangen, um fo großer maren ibre Erfolge. Durch bas ungeheure Recht, an allen Orten Beichte boren au burfen, bon bem fie ben ausgiebigften Gebrauch machten, ubten fie einen unermeglichen Ginflug aus. Bo fie eine Rirche ober Ravelle errichteten, verobete bie Barochialfirche. Bergeblich mar bie Rlage ber fcmer gefcabigten Bfarrer, felbft bas papftliche Bebot, menigftens an Sonn- und Festtagen bie Deffe in ben Barodialfirden gu befuchen, hatte feinen Erfolg. Fruh hatte fic bie Sitte ausgebilbet, bie wir noch in einzelnen Reicheftabten nach. meifen tonnen, bag bie eine Familie in biefem, bie anbere in jenem Rlofter gur Beichte ging, fich bort in allen Dingen Rates erholte und, mas am michtigften mar, im Rlofterfirchof fich eine Grabftatte ficherte. In flofterlicher Erbe ju ruben, ober gar in ber Rlofterfirche felbft, wo fromme Monche bie Erequien fangen unb für ber Geele Rube Deffen lafen, galt ben frommen Glaubigen ale ficherfte Burafchaft fur balbigfte Erlofung aus bem Regefeuer. Und hatte erft eine Ramilie einen geliebten Toten in einem Rlofter ruben und eine jahrlich wiebertehrenbe Gebachtniemeffe geftiftet. fo mar fie mit bemfelben verbunden auf Generationen binaus. 11nb biefe Bepormanna ber Monche mar biefelbe bei boch und niebria : es gab menige Fürften, bie nicht einen Frangistaner ober Dominifaner jum Beichtvater hatten. Überallbin fchien ihr Ginfluß ju reichen. Wo fein Bettelflofter vorhanden mar, und nur menige Stabte burften biefer Segnung entbehrt haben, und auf bem Lanbe, ba maren es bie Terminarier, bie Borfteber ber Bettel. ftationen, bie ben Bufammenhang mit bem Rlofter aufrecht erbielten: Die Bettelmonche, Frangistaner, Dominitaner, Muguftinereremiten maren bie Erager und Bfleger bes bamaligen religiöfen Lebene in Deutschland.

Es ist eine bekannte Thatjache, daß icon der heilige Franzisstus felbft auf nichte Geringeres ausgegangen war, als das gesamte chriftliche Leben wönchisch zu gestatten. Ein Orbev werkaien, der sogen, britte Orben des heiligen Franzisstus, sollte innerhalb des Wettlebens in uiederer Stufe das arme Leben Chrifti jum Ausdruck beingen. Wir wiffen nicht, in weichem Umfang iener britte Orden, der heute nach Dunderttausenden gubt, fich machten dichten des Mittefalters ausgebreitet hat; sicher ift aber, dog sagt wieden firchichereligiörse Leben eutgegentreitt, dosssieben firchichereligiörse Leben untgegentreitt, dosssieden franzischnisches Geprüge zeigt. Da war tein Zweifel, die wahre Religion war nur im Mönchtum zu finden, für wenige erreichden, doch allen erstrebenswert; die höchste Augend die Aufmut, der Bergich auf Eggend bie Aufmut, der Bergich auf Eggenen Bessen Mittel.

Wholf bem, der es vermochte, nach dem Borbitd des heifigen und Seterben des Gefreuigten zu verfenten, daß er in seigen und Seterben des Gefreuigten zu versenten, daß er in seiger Bergidung sein seicht verzessen. Die höckste Form vom heisigen Bernharb schon vorgebildeter franzissanischer Bornn vom heisigen Bernharb schon vorgebildeter franzissanischer Devotion. Und wenn jene Zeit nur noch von der unfrigen in der Überschweng sichtie des Anzeienklums diebertroffen wird, so ist das wiederum auf den Einfluß der Franziskaner und der mit ihnen in diesem Puntte wetteisernden Augustlinereremiten zurückzusstühren, ja selbsi Westernationsbossfinungen zeigen Anstlänge an seine längst von der Riche verdammte, in Winoritentreisen sich sperinfanzende Anschaung von der Jurdenbildetie einer bald hereindrechenden Kataschapen von der Austaschispung der Arteig zu aposschischer Artund.

Doch darf man nicht mähnen, doß die Mönde sich alterwegen umunterbrochen durch lirchlichen Sifer und Heiligkeit des Wandels ausgezichnet haben. Wie alle Orden woren auch die Bettetlorben, am wenigsten vielleight die Minoriten, mährend des großen Schiemas in jeder Beziehung verwildert. Die Eiferer auf den Kenzillen hatten viel darüber zu Hagen und forderten eine Reformation derselben. Damit wurde ebenfo wenig erreicht wie mit den übrigen Borderungen. Wher es gereicht den Orden zur Ehre, daß sie sich selbet auf ihre Bestimmung besamen. Seit den Ore Jahren erhoben sich einzelm sir die alte Strenge begrifferte Männer, die, won den Oberen im Sich geschen und zu gehre, anfangs nur wenige Gleichgefinnte mit sich fortzureißen vermochten. Erfolg hatten sie erst, als nach der Witte des 16. Jahrdunderts Verschaften

gesichert ju sehm, mit einander wettesserteil, die Kösser, oft unter Amwendung von Gewalt, zu der alten Ordenstergel zurüczigüber-So seize hatte man sich an wendender gemößent, daß die Wöndie die Träger ves firchsichen Ledenst seinen hab man kaum ingendwo ernstlich den Berindig gemacht hat, auch die Weltegesstüden zu resormieren. Nicht überall war ein uachhaltiger Ersolg zu bemerken, die Resormationen dauerten noch sort, als das Wort von vor christischen Freiseit die Kosserspierun ju prengen anfing; die Klage wie der Spott über die Holbingt, den Schmutz und die Unwissenstellung der Vöndige, besonders der Dominikaner, ist darum niemals verstummt, und doch sie fahrt zum vorsigsten ihnen zu danken, wenn das firchtiche Eeden nach mittelaterlichem Jdeal in verbältnissmäße kurzer Keit wieder zu boder Witte kam.

Man barf baran erinnern, baß fie es maren, welche berufemafia Die Bredigt pflegten und ficherlich bei weitem mehr gepredigt haben, ale bie Beltgeiftlichen. Bichtiger mar ein anderes, momit fie dem religiofen Beburfnis ber Menge entgegentamen und in ber Rolge ben nachhaltigften Ginflug ausübten, bas mar bie Bflege und Reubelebung ber fogen. Bruderichaften jur Berehrung ber Beiligen. Die Sache mar nicht neu. Geit lauger Beit - Die Unfange find faum noch nachjumeifen -. mar es Gitte, baf Beiftliche und Laien, Manner und Frauen, fich gufammenthaten gu befonberer Berehrung eines Beiligen und bafur auch befonbere Gnaben von ibm zu erwarten hatten. Sest tam neues Leben in Diefe Jufti-Dine Zweifel ift babei bas materielle Intereffe ber Rlofterleute mit in Rudficht gefommen, aber jene Bruderichaften entsprachen au fehr bem 3beal mittelalterlicher Frommigfeit, ale dag die Ausficht auf Gewinn ale alleiniges Motiv ihrer Berbreitung angufeben mare. War boch nichts geeigneter, bas leben ber Laien in fefte tirchliche Banbe au ichlagen ale biefe balb weltlichen, halb firchlichen Benoffenfchaften.

Benigstens einmal im Monat, bisweiten auch allwöchentlich tommen die Mitglieber ber Bruderschaft zur besonderen Feier bes Hilligen an seinem Alfare in der Richterfrich zusammen. Bu gewissen Gebetsleistungen oder auch Almosen ift jeder zubaule verpflichtet. Die Berefrung des Hilligen ist das alle

einigende Bruderband. Sitiebt ein Mitglied, so wird für ign eine Setelannesse geten, fein Name in das Toetnbuch geschrieben, um seiner bei den Anniversarten zu benten. Ge folgen die Bribber bei seinem Begräbnis, dessen Anseichtung nicht setten die Bruderschaft übernimmt, sur manchen Armen noch heute ein wesenlicher Anreit, zum Betrittt.

Mit allem Bomp feirete man in besonderem Gottesdienite bie nicht seitnen Feste der Bruderischest. Da war reicher Ablaß zu gewinnen, sur Eebende und Tote, und reich und arm vereinigte sich zum fröhlichen Festmads, das in manchen Gegenen, weinstene wissen wie das den mit elleren Deutschand, gegen Ende des Zeitalters zu wissen Gelagen ausartete. Es war doch nur die vollseilmiliche Kehestelt tirchslicher Feststeiter, die ihren restgissen Wert in den Augen der Menge daburg nicht verfor.

Sielt man von den Generbegilten ab, die, wenn auch in fichflicher form, doch nur die Betrtetung der Gewerbe- und Standedinteressen im Auge hatten, so waren solche rein firchliche Bruderschaften stüger nicht übermäßig hauss, jedensalls von teinem besondern Belang für des Botseteben gewesen. Seit der Mitte des Jahrhunderts wuchs ihre Zahl mit jedem Jahr. Da gab es tein Kloster, bald, da auch ernstere Weltgisstliche beniessen eine Roser, bald, da auch ernstere Weltgisstliche beniessen bei Bruden nach ohne erfolg, teine Rirche, in der nicht wenigstens eine Bruderschafdet domitistiert war, off beren eine gange Angahl, je nach der Zahl der Altäre und der Heiligen, die densische geweißt waren. Ja mehr und mehr kommt das ersigiose Erben des Botse in diesen Genossfeten zu seinem daar ertsjässe Aussel Aussel.

Und nicht jum wenigsten daraus ertlärt es sich, daß die Berchrung der heiligen ju derfelben Zeit zu ihrer höchsten mittelatterstigen Blite fam. Wie sich sich inden men ihren ihrer zu bedirfen! Wenn Bapfe Innocen, VIII. im Jahre 1484 Deutschland von hexen und Zauberern ersillt ertlärte, so prach er nur ans, was man in allen Schichten der Bevollterung subste und sürchtete. Überall in Zeit und Bald und Hur trieben bermalen der Teufel und beim Seine Berlen. Wie sollte man sich und die Seinigen, sein Dad und Gut fabigen vor ihren sinfteren Werten? Aur die heie Telesenter.

tigen vermochten es, die natürtichen Gegnete der Damonen. Wohl dem, der da ein Bruderschaftisamulett mit dem Bitdnis des Schußgleitigen beschift. Weber das genugte doch nicht für alle Fälle. In 
berinfelben Maße, als man die Andacht sier auf biefen, dort auf 
jenen Heiligen fongentrierte, mußte man dazu tommen, ihm bejondere, sie auszeichnende Kräfte zuzuwoffen. Schon Zeitgenoffen 
haben nicht ohne Tadel der neuen Sitte die Bedachtung gemacht, 
abs man damats anstiga, die Leiftung der Peiligen zu spezialisseren 
und jedem seine besondere Knuttion zuzuscherten. Damit tamen 
Personlichfeiten zu Ehren, die man frühret salt nur aus dem Kalender 
tannte.

Es gab Beranlaffungen genug bagu. Die Beit mar bart, und die Uftrologen, beren Runft niemand bezweifelte, prophezeiten noch Schlimmeres. Die politifchen und noch mehr bie fogialen Berhaltniffe im beiligen romifchen Reiche beuticher Ration maren fo troftlos wie nur möglich. Die Chroniten find voll von öffentlichen Unglüdefällen. Um bie Wenbe bee Jahrhunberte boren wir alle paar Jahre von Differnte, Teuerung und in beren Befolge bon ber oft gange Lanbftriche verheerenden Beft. Dagu tamen nene Rrantheiten, wie bie Blattern und bie mala francosa. Begen all bas Ungeil ichien es neuer Rothelfer gu bedurfen. St. Sebaftian, ber fo lange gute Dienfte gegen Beftileng und Seuchen geleiftet, murbe jest verbrangt; er marb jest faft ausfolieflich ber Schutherr ber Turnier- und Schutengefellichaften. Un feine Stelle trat in vielen Gegenben ber beilige Rochus. In Bern ging bie Rebe, bag ichon bas bloge Unfehen feines Bilbes Die Beftbeulen vertreibe. Der beilige Bolfgang galt ale Trofter ber Gefangenen und ale Belfer ber Rranten und Lahmen; ber heilige Chriftoph foutte por jahem Tob und Ungewitter und fo fort. Balb hatte man fur jebes Bebreften und jebe Dot bes menichlichen Lebens bis zum füngften Bericht, wo ber beilige Ratobus ale Fürbitter eintrat, feinen befonderen Rothelfer. Sier und ba mar es mohl fcmierig, ben paffenben Beiligen herauszufinden: gegen bie Blattern fant fich nur ein altteftamentlicher, "ber faft bultige, blatterige Gotteefreund St. Job", wie ein zeitgenöffifcher Chronift fich ausbrudt. Es fehlte wie gefagt nicht an einfichtigen Brieftern,

weiche gegen biefe gange Richtung eiferten und in Wort umd Schrift bearan erinnerten, daß die Kirche in den Heisigen nur fürbitter febe, das Erbarmen felhft aber allein Sache Gottes feit das Bott, und zwar nicht bloß der gemeine Mann, hat boch niemals den einen Unterfiedt dom Berefrung und Annetung verstamben, und was es erbeten zu haben glaubte, nahm es boch immer hin als eine gätige Spende bes feinem Denfen und flüßen näher siehem der Beiligen, nicht bes in unnahharen gerne auf den Bolten bes himmels als König und Richter thronenden Gottes. Es ift wahr, das Bolt hat die neum Schutzeligen treiert, aber der kirche habe Raimund von Gurt hat es in der Leiten Jahrzehnt des Jahrgumberts für angemeffen gefunden. Der Crzistungen von ihren Bunbern durch feine Kommisson berbeiten zu lassen.

Mile überragte natürlich Maria, Die Simmeletonigin. Seitbem ber beilige Bernhard von Clairvaux ihre Sobeit mit ber gangen Begeifterung feines aubachtglubenben Bergens gepriefen hatte, tonnte man eine faft ftetige Bunahme ihres Rultus beobachten. Bas immer eine gläubige Bhantafie über fie ale Weib, ale Mutter, ale Gotteegebarerin an Schonem und herrlichem auszudenten vermochte. bas haufte man ju ihren Ghren gufammen. Dit Recht fagt Buther: "Die liebe Mutter Gottes Daria hat viel fconeren Befang und mehr gehabt benn ihr Rind." Der reiche Lieberichat fener Reit bestätigt bies. Be mehr und mehr marb fie, burch bie bie Rirche ja erft ben Beiland erhalten, ber Mittelpuntt bes religiöfen Dentens und Sanbelns, und gegen Enbe bes Jahrhunderte erreicht ihre Berehrung einen Sohepuntt, wie fie taum beute, mo bie romifde Rirde feit Bio IX. allenthalben mit bewufter Abfichtlichfeit ju mittelalterlichen Formen gurudlentt, wiebererlangt morben ift. Das bemeifen bie gablreichen Marienpredigten und Unbachtebucher ju Ghren ber emigen Jungfrau, mit benen bie Buchbruderfunft befonbere bie beutiche Chriftenheit befchenfte; bavon zeugen bie Dentmale neu ermachenber Runftthatiafeit, melde bie italienifde Simmeletonigin in fo angiebenber Beife auf bem Sintergrunde beutiden Stillfebens ale beutide Junafrau und Mutter in bas burgerliche Seim verpflangten. Es ift charafteriftifc, bag

man vielleicht feine Schriftftelle mit folder Borliebe behandelte, ale bie Borte, bie Jefus am Rreuge ju Maria und Johannes geiprochen: Rob. 19, 25-27. Gie bieft gerabezu "bas fleine Epangelium", "bie Berle ber Baffion", burch beren Berlefung bei ber Deffe bie feftliche Beit gwifchen Oftern und Bfingften ausgezeichnet murbe, und bie Bredigt pon ihr bat ohne 2meifel Taufenbe pon frommen Chriften - bas tann man auch bei Staupit ertennen jur glübenbften Undacht angeregt, wenn auch oft in ber finnlichften Form. Ja mehr und mehr tritt in ber Bolfeanschauung an bie Stelle bee Beilandes bie ichmerzhafte Mutter, bie mater dolorosa, ber bas Schwert burch bas Berg geht. Die Lehre von bem "Mitleiben ber Maria", ihrem Teilhaben am Erlöfungeleiben, ber compassio Mariae, wird ju einem ftebenben Rapitel in ber Dogmatif. Aber noch mehr, bamale murbe eine Borftellung jum Gemeinglauben, Die erft in unferen Tagen firchlich beftätigt murbe.

Schon feit bem 12, Sahrhundert tonnte man bie munberliche Rebe boren, baf Darig allein unter allen Sterblichen bon ber Erbfunde befreit geblieben fei. Ge fehlte nicht an gewichtigen Stimmen, welche bie neue "fromme Meinung" aufe entschiedenfte permarfen. Die Belehrten aus bem Dominifanerorben erflarten fich bagegen, um fo mehr Unlag für bie Frangistaner, nachbem Dune Scotus bie Lehre ale "probabel" bezeichnet, Diefelbe in Wort und Schrift au perbreiten. Bei ihrem Ginfluft auf bas religible Bolfeleben begreift man, wie aut es ihnen gelang, jumal fie pon ben Muguftinereremiten aufe eifrigfte unterftust murben. Aber es mar bieber nicht möglich gemefen, wie fehr fich auch bie Minoriten barum bemuht, bie Streitfrage, bie ju heftigen Febben gwifchen ben beiben Orben führte, burch einen papftlichen Dachtipruch zum Mustrag gu bringen. Selbft Sirtus IV., ber Frangistaner, magte es nicht, bie machtigen Dominitaner ju verleten. Das einzige, wogu er fich bewegen ließ, mar, gwar nicht bie Lehre, aber boch bas Reft ber unbeflecten Empfangnis ju beftatigen. Das mar por ber Sand genug. Es mar ja nur logifch, aus bem Rechte, ein Beft gu Chren einer Thatfache gu feiern, Die bogmatifche Beftatigung berfelben felbft abguleiten, und bas Bolt mit feiner ftets gu

beobachtenden Reigung gum Bunderbaren batte fich langft für eine Lehre entichieben, welche ber Mutter Gottes bas Bochfte ju verleiben ichien und barum ben Erfolg ibrer Surfprache um fo gewiffer ericheinen ließ. Es batte ber umfangreichen Bropaganba. melde die Minoriten nunmehr auf Grund ber papitlichen Erlaffe in Scene fetten, taum bedurft. Gelbit bie Universitaten, an benen gegen Ende bee Sahrhunderte, vielleicht auch megen ihres Rampfes gegen biefes Dogma, ber Ginfluß ber Dominitaner berabfant, traten bafur ein, Dach bem Borgange ber Gorbonne (1496) murben 1499 bie Universitätelehrer in Roln, 1501 bie gu Daing barauf verpflichtet. Es fehlte nicht an Bunbern, melde bie Berehrung ber unbeflect Empfangenen ale Gott mobigefällig ermiefen. Und mer etwa noch zweifelte, ber tonnte fich von ber Bahrheit übergeugen, ale die Dominitaner in Bern im Jahre 1509 babei ertappt murben, ale fie für bie gegenteilige Anschauung bie beilige Jungfrau ericheinen liegen und bafür auf dem Scheiterhaufen buften.

Und man ging bald meiter. Dit ber bem romifchen Ratholiciemus eigenen Ronfequeng ichlog man: Wenn Maria fo boch beangbigt ift, baf fie allein unter ben Menfchenfindern von ber Erb. funde befreit mar, wie boch fteht bann ihre Mutter, Die beilige Unna! Freilich weiß bie Beidichte pon ber beiligen Unng nichts. die Evangelien nennen fie nicht einmal; befto ausführlicher berichtete bie Legende und bie fromme Tradition von ihr, und mer, wie bamale fo viele, ine beilige Land jog, tonnte ibr Baus befuchen und reichen Ablag babei perbienen. Bleichmobl mar ibre Berehrung bieber eine nur iporabifche gemefen. Aber mie mit einem Schlage trat fie jest in ben Borbergrund bee religiofen Intereffee. Muf allen Strafen, in Stabten und Dorfern murben ihr ju Chren Bilber, Altare, Rapellen, ja Rirchen errichtet. Es fonnte bei ber in ber Rirchengeschichte gerabezu beifpiellofen Schnelligfeit, mit ber fich ihr Rultus verbreitete, einen Augenblid icheinen, ale murbe er gar ben ber Maria verbrangen. Allenthalben entftanben Brubericaften au ihren Ehren, in Lubed nicht meniger ale funf. Gie mar die rechte Mobeheilige geworben. Man feierte fie überall in Bort und Schrift. Die Begeifterung für fie ergriff alle Stande. Gelbft eifrige humaniften, wie B. Bebel, Ronrad Celtes und Cobanus Deffe, widmeten ihr die Erzeugniffe ihrer neu geleruten Berefunft. Und vielleicht nirgende wurben ift größere Ehren quiteil ale in Sachsten. Dort war es Bergag Georg, der, ihr fanatifch ergeben, ihren Auftus auf jede mögliche Weife jedverte und ihr zu Vod die Stadt Unnaderg gründete, — und mit den Worten: "Diff, liebe St. Anna, ich will ein Mönch werden", gefobte Martin Luther ben Mönchftand.

Mue biefe Ericheinungen, und biefe find nur die hauptfachlichften, find nur zu begreifen aus einem tiefgebenben religiblen Beburfnis. bas pon einer Aubacht gur anbern haftet und boch nimmer gum Frieben tommt. Drang boch nur gu wenigen bie Prebigt von ber icon in Chrifto geschehenen Berfohnung, wenn es auch manche gab, bie, ohne ihres innerlichen Begenfates gegen bas landläufige Rirchentum fich bewußt zu merben, auf Grund evangelifch gehaltener Unbachtebucher allein fich auf Chriftum verließen, Dehrgahl vernahm aus ber Predigt nur die Stimme bes ftrengen, gewaltigen, gurnenben Richters, ben es galt gu verfohnen, burch Dofer und Dienft in Gebet, Almofen, Ballfahrten und Abtotung bes Fleifches. Das ift ohne Zweifel ber Grundzug bamaligen religiofen Sandelne, wie im Romanismus überhaupt, auch bei ben Bebilbetften ber Beit. Bahrend es in Stalien unter ben Bemunberern ber flaffifchen Litteratur icon gum guten Ton geborte. über driftlichen Glauben und Ginrichtungen gu fpotteln, bewegen fich die beutschen Belehrten, genauer die fogen. Sumaniften, bie gu Unfang bee 16. Jahrhunderte noch gang in ben Bahnen bee firchlichen Glaubens und Aberglaubens. Die Rirche im Bunbe mit bem noch beute bem beutiden Burgertum eigenen Sange gur altväterlichen Tradition, fcutt bie gute Gitte und ben Inbegriff burgerlicher Tugenbleiftung, die Boblehrbarteit; alles und jedes Thun, im Saufe, in ber Bunft, in ber Gemeinde vollzieht fich unter firchlichen Formen, ober wird von biefen begleitet. Die Rirche ift eine gewaltige Dacht, die bas gange Leben umfpannt und bis ins einzelne regelt; begnügt fie fich boch mit außerem Thun, beiligt boch icon bie Teilnahme an ihren Gebrauchen ben Gunber. Und wie fcon angebeutet, manches in ben öffentlichen Berhaltniffen, bie Dot ber Beit, in ber fo vieles mantte, ber Born bee Simmele nach bem frommen Glauben ber Menge und ber braftifchen Prebigt ber Mönche jo sichtlich nahe hereinzubrechen brohte, tam besonbers an ber Bende bes Jahrhunderts ihren Bestrebungen entgegen.

Freilich mer nur fo obeubin bie politifden und fogialen Buftanbe betrachtet, ber tann jenes Reitalter ein gludliches nennen. Man fennt bie Blute bes bamaligen beutichen Sanbels, ber bie aguse Belt umfafte, und bem bie neuen Entbedungen neue Bahnen Frangofen und Staliener ftauuten ob bes Reichtums öffneten. und bes fürftlichen Glanges, ben bie Sanbelsherren in ben fub. beutichen Sandelsemporen gu entfalten vermochten, und priefen bie Bobihabeubeit und Ruftur bes Lanbes. Sanbel und Gemerbe maren im Aufichwung begriffen. - und gewiß bas Bochfte, mas fie erreichen tann, im Saufe bes Burgere faub bie Runft eine Statte und opferwillige Forberer. Die Bahl ber hohen und niederen Schulen am Rhein und in Gubbeutichland muche mit jebem Jahre und vermochte bem Bilbungebrange boch faum ju genugen. geht ein Bug frifden frobliden Schaffens burch bas Burgertum, ber Schones fur bie Bufunft verfpricht. Aber überfieht man bas Gauge - und bie gablreiche Bolfelitteratur mehr noch ale bie gefehrte gemahrt einen reichen Ginblid in biefe Berhaltuiffe -, fo fieht man überall ben brobenben, ja icon bereinbrechenben Berfall.

Bu allen Zeiten hat es Reiche und Arme gegeben, hohe und beite allen Beiten bat es Reiche in Tagen ber alten Welf finden wir wohl nur noch vor ber frangolifigen Revolution die Gegenfähr jo ichroff einander gegeniber stehen wie am Ende bes Mittelalters. Schon in den wohlscherben handeltreibender eindeten fielt fand bem ibergroßen Reichfuhm ein ungefeures Brotetariat gegenüber, und man hat Grund zu glauben, daß die Bah der Bettler niemals in Deutschand größer geweien ist, auch jett nich, als in jeun Jahzgehnten. Wan darf baran erimtern, daß die Rieche das Bettlertum besorberte, praftisch und theoretisch. Es sie fiel volles für den armen Mann von ihrem reichen Tiche, und bettler in Boufel, es gereich nicht um nicht zur Schande zu bettlen, sondern Bettler zu sein ist ein Setnet wie unt nicht zur Schande zu ber siehe fielt wie den Bettellen gut ein ist ein Stand wie ein anderer, ja der sieh filtlich höher, der sieh webtteltvot nährt, als der, den mer freich um felieur Lechensunterfall abmisht. Sodie Tehreiten, verbunden

mit einer Dilbthatigfeit, Die fich um bes guten Bertes millen bisweilen ine Daffloje fteigerte, baben manchen Bettler erzogen: anberfeite empfand man boch die machfende Bergrmung wie immer ale Die Folge ber großen Rapitalaufammlung in ben Banben einzelner. Die Rlage über ben "Gigennute" ift eine allgemeine; ber "arme Mann", ber Sandwerter in ben Stadten, ber Abel wie ber Belehrte ftimmen barin mertwürdig überein, bag fie fich ben Bobiftand bee Raufherrn nur aus Betrug, Bucher und Übervorteilung erflaren tonnen. Wenn ber Ritter ben Barengug ber Sanbele. leute überfällt, glaubt er nur bas Geine au nehmen. Gie und bie reichen Bralaten macht er verantwortlich für ben fogiglen Berfall feines Standes, ber mit ben reichen Stäbtern nicht mehr tonturrieren tann; um fo mehr brudt er felbit feine Sinterfaffen. Rur felten boren mir bei ben boberen Stanben ein Bort bes Mitleibs mit bem "armen Manne", ein Bort bes Tabels gegen bas Schinden und Schaben ber Bauern, Diel ofter Sohn und nere achtlichen Spott, ber boch im Grunde ber Rurcht entipringt, benn man ift fich beffen mohlbemußt, daß ber Bauer nur auf den geeigneten Moment martet, loszuschlagen und blutige Rache ju nehmen, und mit Sorge fieht man ber Bufunft entgegen.

Tiefer San erfüllt bie Befitofen auch im Burgerftaube gegen bie Reichen und Bornehmen. Die Ginführung bes bem Burger und Bauern unverftanblichen romifden Rechte machte bas Gefühl ber Rechtlofigfeit ju einem allgemeinen. Um fo fefter flammerte man fich an bie Butunft, mo bas Strafgericht Gottes hereinbrechen, Bfaffen und herren vernichten wirb. Solche Stimmungen, Die burch eine immer breiter werbenbe Bolfelitteratur, burch Bort und Bild mach gehalten murben, mußten burch bie politifchen Buftande bes letten Jahrzehnte bes 15. Jahrhunderte und die erften Jahre bes neuen nur erhöht merben. Dan tennt bie vielfachen Rampfe, um eine festere Organisation bes Reiche, um die Reformplane eines Bertholb von Maing. Die Bubligiftit ber Beit, und nicht jum menigften Raifer Darimilian felbft, ber, wenn er etwas burchfegen molite, fich bireft ans Boll manbte, marfen bie untlarften 3been und Beriprechungen in gahlreichen Bamphleten ine Bolt. Und mas hatte biefer vielgeliebte, ritterliche Raifer nicht alles für Ibeen und Blane! Bie ichon verftand er von alter beuticher Dacht und herrlichfeit ju reben und bie Bilber einer rofigen Qufunft ju geichnen! Dit Spannung verfolgte man bie Berhand. lungen ber Reichstage, bie eine Befferung ber Buftanbe verhiegen. Gin Steuerprojeft jagte bas anbere. Bas fprach man nicht alles pon befferer Sanbhabung bes Lanbfriebens! Schlieflich blieb alles beim alten bis auf bie Dot, bas allgemeine Unbehagen, bas fich pon Sabr au Sahr fteigerte. Difernte und infolge bavon Tenerung. Sungerenot, fdmere Rrantheiten und Geuchen find wieder bie ftebenben Rapitel in ben Chroniten. Furchtbar mar jumal bie Berheerung, welche bas erfte, faft epidemifche Auftreten ber Spphilis, über bie bas moralifche Urteil noch mabrend ber gangen Reformationegeit fcmantte, verurfacte. Wahrend bes Schweigerfrieges (1499) murbe ein großer Teil von Oberbeutichland permuftet. Und bas Alltägliche vermochte bie Schredniffe nicht abguichmachen. Dan mar überzeugt und es murbe fleifig gepredigt, bag bie allgemeine Dot und bas Glend bas Rurnen ber Gottheit bebeute, und in mem bas religiofe Befühl nicht erftorben mar, ber beeilte fich, fie zu verfohnen. Es begreift fich, bag unter bicfen Umftanben bas Jubilaum von 1500 wieber eine große religiofe Bewegung hervorrufen mußte. Taufende und aber Taufende mandten fich mieber nach Rom. oft unter ber gröbiten Bernachläffigung ihrer öffentlichen und Ramilien. Bflichten. Dit Schaubern ergablte man fich mohl in ber Chriftenbeit, wie viel unterwege ftarben ober verbarben. In Bern wollte man miffen, bak bei biefem Jubifaum allein in Rom über 30 000 Bilger von ber Beft babingerafft murben, von ben vielen gu fcmeigen, die auf bem Beg burch bie vom Rriege beimgefuchte Lombarbei umgetommen. Bas that's? Es mar bafur geforgt, baf folde Runde bie Glaubigen bon ben verbienftvollen Berten nicht abichredte. Oft genug murbe es verbreitet, freilich auf Grund einer taum echten Bulle, bag icon Clemens VI, ben Engeln befohlen habe, die Geelen berer, Die auf ber Ballfahrt nach Rom fturben, fogleich ine Barabies ju tragen. Und vielleicht hat niemale bie religiofe Erregtheit einen hoberen Grab erreicht ale bas Rahr barauf, ale bas Rubilaum in Deutschland verfündigt murbe, und fo rubrige Brediger mie Joh, v. Balt, ber fpatere

Behrer Buthere, feine Gnabengaben anprice. Die Altare murben umlagert, bie neue Beiligenlitteratur fanb reifenben Abfat, ichließ. lich tam es auch ju Beichen und Bunbern, ja gu einer Bunberepibemie. Un einzelnen Orten wollte man, wie ja auch noch beutzutage an befonbere begnabigten Berfonen, bie Bunbmale Chrifti eingeprägt feben; aber noch mehr. Um Oftern 1501 verbreitete fich von Maftricht aus bie Runbe, bag bas Rreug und bie Martermerfzeuge fich auf ben Rleibern ber Glaubigen abzeichneten. Bas bie einen gefeben, faben in glaubiger Bergudung balb auch bie anberen. In unglaublicher Schnelligfeit perbreitete fich bas Rreuges. munder bom Rhein bis nach Polen, bon Tirol bis gur banifchen Rufte, und bie Dadithaber verftanben es, basfelbe ale bringenbe Dahnung, für ben Türfentrieg ju fteuern, auszubeuten. ben Schredniffen ber Beft erhielt es fich bis ine britte Jahr bee Jahrhunderte, nur wenigen ein Zeichen ber Dabe bee erbarmenben Bottes, ben meiften bas ficherfte Merfmal bes nabenben Bornesausbruches. -

Es ift eine munberbare, buftere, von Gegenfaten gerriffene Beit, in ber es allenthalben gart, alles gu manten fcheint, nur eine nicht, ber feftgefügte Bau ber romifchen Rirche. Much nach Deutschland fam bie Runde von ben greulichen gaftern, mit benen gerabe bamale bie Bapfte ben beiligen Stuhl fcanbeten; man mußte, bag ihnen feine That gu fcmarg mar, wenn es galt, ihre Berrich. und Benufiucht zu befriedigen; aber boch blieben fie bie Dachfolger Betri und bie Stellvertreter Chrifti, und fo menig barf von einem Muflofungeprogeg ber Rirche bie Rebe fein, bag fie vielmehr bas allein Stabile ericeint, ber religios firchliche Bebante vielmehr ber alles beherrichenbe ift. Bahrend man ihre Diener vielfach verhöhnt und verfpottet, oft mit glühendem Bag ihre Bernichtung erfehnt, bleibt es boch immer bie Rirche, bie bie Schluffel bes himmelreichs befitt und ben Born Gottes abmehren tann, ju ber bie geangitete Geele ale bem letten Rettungeanter fich wendet, in beren Dieuft fie fich ju überbieten fucht. Freifich, nicht ift es beilige Schen por Gott bem Beiligen und boch Bnabigen, die ben Gunber auf bie Rnice giebt, fonbern bie Rurcht por bem Borne bee über ben Belten thronenben Richtere und ben

Qualen des Fegefeuers, die die Seele ruhelos, unbefriedigt fich obmiben läßt, um burch Opferbienft den Zurendem zu verfohnen — das gange religibfe Thun und Treiben ein der Furcht abgebreftets, halberzweifelmbes Wifterter.

Das war bie Stimmung ber Beit, in ber Martin Luther geboren, in ber er feine Jugend verbracht.

## Erftes Buch:

Die Anfänge.

## 1. Kapitel.

Rindheit und Jugend bis jum Gintritt ins Alofter.

Es war am 10. Nobember 1483, an einem Montage nicht viel por Mitternacht, ale Martin guther gu Gieleben geboren murbe. Schon tage barauf murbe er in ber Betrifirche getauft und empfing ben Ramen bes Tagesheiligen. Erft furge Beit borber maren bie Eltern aus bem Dorfden Dohra im Thuringermalbe, zwei Deilen fublich von Gifenach, mo bas Befchlecht ber Buther, ober guber (Bubher), wie fie fich bamale gewöhnlich fchrieben, feit lauger Beit ale Bauern aufaffig maren, nach Gieleben übergefiedelt. Es fteht babin, weshalb fie bie Beimat verlaffen. Gequer bee Reformatore wollten fpater miffen, baf eine im Rabjorn verübte Blutthat ben Bater jur Mlucht getrieben, mas boch burch die allgemeine Achtung, die berfelbe in feinem fpatern Bobnort, ber ber Beimat giemlich nabe lag, ausgeschloffen zu fein icheint. Bielleicht mar es Rot ober Mangel, Die ibn in jener von Diffmache und Teuerung fo häufig betroffenen Reit ben Aufenthalt mechfeln lieg und bald wieber, taum ein halbes Jahr nach bes Sohnes Geburt, feinen Bohnfit von Gieleben nach Manefeld ger verlegen veranlagte. Benigftens meig Luther manches von ber Armut im vaterlichen Saufe ju ergablen. Ale Bergmann, ober wie man fagte Schieferhauer, erwarb fich ber Bater, Bans guther, fein Brot, und bie Mutter, Margarete geborene Biegler, mochte manchmal ihre liebe Not haben, Die große Rinberfchar - es find meniaftene noch brei Bruber und brei Schweftern gemefen - mit Ehren burchzubringen. Es tam wohl bor, bag fie bas Solg auf

bem eigenen Ruden aus bem Balbe holen mufte. Und wie es au gefcheben pflegt, wenn bie Gorge um bas tagliche Brot ein ftebenber Baft ift, fo mar es auch bier. Die Rot macht ftreng und bart. Buther hatte feine angenehmen Rinbererinnerungen. Die Eltern hielten auf ftrenge Bucht, felbft fleine Bergeben murben fcmer geftraft, und Buther ergablt, fein Bater habe ibn einft fo bart geftaupt, bag er por ihm gefloben und ihm gram geworben fei. Erft allmählich fei er ihm wieder naber getreten. Er meint fogar, baf bie allgu ftrenge Ergiehung nicht ohne Schulb baran fei, baß er fpater ine Rlofter gegangen, "benn man muß alfo ftrafen, bag ber Apfel bei ber Rute fei". Doch mar er fich beffen bewußt, baß fie es berglich gut gemeint, und fein leben fang hat er fie hochgeschatt und ihrer in Liebe und Dantbarfeit gebacht. Dit Stoly fagt er einmal: " 3ch bin eines Bauern Cohn; mein Bater, Grofvater, Uhuberr find rechte Banern geweft." Gin Beitgenoffe, ber bie Ettern im Rabre 1522 fab , nennt fie , fleine furge Berfonen, ein braunlich Bolt". Die Mutter weiß Delauchthon als ein Mufter meiblicher Tugend, ale eine fromme und gottesfürchtige Frau ju ruhmen, und Spalatin, Luthers Freund, ber fie 1522 tennen fernte, ruft aus: " Bie gleicht boch Dr. Martin in Rorperhaltung und Befichtezugen feiner Mutter, einer Frau von feltener Urt." Und eine gemiffe Ubnlichfeit logt fich nach bem Bilbe ber Mutter, wie es une die nicht immer gefchidte Sand bee Lufas Eranach in ihrem Alter gemalt bat, nicht vertennen. Es zeigt im übrigen ben echten Inpus einer alten Bauerefrau mit fcharfen, burch bie Urbeit und Dube bes Lebens vertieften Bugen, mabrend bas Bortrat bes Baters, bas wie jenes fich jest auf ber Bartburg befindet, ben behabigen Burger ertennen lagt, ber es gu etmas gebracht bat und fich feines Wertes bewuft ift. Und in ber That gelang es Bane Buther burch Fleiß und Befchidlichfeit, fich feinen Urbeitgebern gu empfehlen und mit beren Bilfe nach und nach feine Lage ju beffern. Er erwarb nach nicht ju langer Beit Bachtanteile an Bergmert und Schmelgofen. Dan tannte ibn allenthalben ale einen madern, fleißigen Dann; auch bie Grafen von Danefelb fchatten ibn ob feines Fleifes und Berftanbniffes im Bergbau. Da fonnte es nicht fehlen, baf er auch in ber Bemeinde zu Chren tam. Schon im Jahre 1491 wird er als einer "ber vier herren von der Gemeinde" erwähtut, d. h. als Mitglich der städlichen Bertretung, die dem Kate zur Seite stand. Die wenigen Außerungen, die uns von ihm erhalten sind, zeigen ihn als einen chroaren, rechtschaffenen Mann, der nicht ohne Rach-benten seinen Aug, ging, im Worte furz und bestimmt, offen und errade fervaus.

Im Haufe herrichte Gottessucht und gute Sitte. Mit bem ehrstelben aus geichen haben, als anderwärte. Die Mutter lehrte ihre Kinder aus geichen haben, als anderwärtes. Die Mutter lehrte ihre Kinder zu Gott und den fleien heitigen beten, die Priefter und die Kinder zu Gott und den fleien heitigen deten, die Priefter und die Kinder ehren; aber auch gentliches zu erzählen wußte, haben frilh des Anaben Phantasse dechretigte und des Anaben Phantasse dechretigte und des Anaben Phantasse dechretigte und der Bufdarungen beherricht. Dancben haben die Wilder der Politigen und ihre Eganden, Proeffsionen und retigiösen Schaulpiele und alles das, was im römischen Kultus auf ein leicht empfängliches Gemitt Eindruck machen kann, sebhaft auf ihr eingewirft und seine jugend- licke Seede gedeimnissoul durchschaueru sieler.

Bon ben Beiligen erfreuten fich ber beilige Georg, ber Drachentoter, und bie beilige Unna, hier ale Befdugerin bee Bergbaus, in Mansfelb befonberer Berehrung. Dem erfteren mar bie Bfarrfirche geweiht; er ift fo recht ein Beiliger, für ben fich ein Anabe begeiftern tonnte, - Buther hat ihm fein Leben lang eine gemiffe Reigung bewahrt. Er nennt bie Legende von ihm gelegentlich "ein fcon driftlich Bebichte" und verfucht eine allegorifche Deutung berfelben. Ohne Zweifel ift ihm auch in fruben Jahren manches von bem, mas fich von beuticher Belbenfage noch im beutiden Bolte erhalten hatte, befannt geworben, nach fpateren Musfagen gu fchliegen gang befonbere bie Lieber von Dietrich von Bern. Sonft miffen wir wenig von ben Tagen ber Rindheit; ficher hat er fich auch nach Bergensluft in Balb und Gelb herumgetummelt, es wird uns nichts barüber berichtet, aber die Freude an ber Ratur, Die reiche Renntnie ihree Rleinlebene, Die vielen Sinmeifungen auf Diefelbe laffen es porausfeten.

Schon früh hat man ihn in bie Schule gebracht. Gin alterer

Benoffe, Rifolaus Omler, ber ihm fpater verfcmagert murbe. mußte, woran Luther fich noch im Alter banfbar erinnert, ben Rleinen biemeilen bortbin tragen. Außer Schreiben, Lefen, Rechnen murben in ber Dansfelber Schule auch fcon die Anfange bes Latein geubt, freilich nach einer ungeschickten und ichlechten Dethobe. bie bie Rnaben nur mit Formelmefen qualte, ohne ihnen bas Berftanbnis ber Sprache au erichliefen. Luther bat biefe geiftlofe Urt bes Unterrichte, bei ber ber Stod bas meifte leiften follte, oft verurteilt. Wie man babei verfahren, zeigt ber Umftanb, bag er fich erinnerte, an einem einzigen Morgen fünfzehnmal Schläge erbalten ju baben. Doch weiß er auch Befferes von ihr ju berich. ten. Dort lernte er, wenn auch ohne jebe Erflarung, ben "Ratechismus", Glauben, Baterunfer und bie gebn Gebote, manches aus bem Biglter, auch icone lateinifde und beutide Lieber, wie fie gang befondere im 15. Rabrhundert mehr in Aufnahme gefommen maren. bie bann zum Teil in evangelifder Umbichtung in ben Lieberfchat ber evangelifchen Rirche übergegangen find. Dabin geboren: "Gin Rindelein fo lobelich ift uns geboren beute", " Dun bitten mir ben beiligen Beift " und ben öfterlichen Siegesaefang, ber wie fein anberer volfebeliebt mar: "Chrift ift erftanben". Oft bat er jene "feinen Lieber" im Papfttum gerühmt und es nur bebauert, bag niemand ba gemefen, ber fie und ben Ratechismus ausgelegt batte. - fie vermochten bie Geftalt Chrifti ale bee gornigen Richtere, bie fich bem Rnaben fruh eingeprägt hatte, nicht zu verffaren.

Auf die Eange schien doch die Manussether Schule nicht zu genügen. Während der jüngere Bruder Jadob später den Werus des Baters ergriff, sollte aus Wartin etwas Besterst werden. Mit einem Altersgenossen, Johann Reinerd, der später hüttenmeister in Manusseth wurche, verließ er im Jahre 1497 das Baterspans, um in Magdedurg eine andere Schule zu besuchen. Erft 14 Jahre alt, mußte er jetz zum Teil selbst für sienen Unterhalt sogne, Wie daufen andere auch fang er um Bort "um Gottes willen" in der Stad und Umgegend. Er rühmt sich später, auch ein solcher "Partetenhengs" geweien zu sein, wie man die bettelmen Schuler genannt, und um Partistechen Brot gefungen zu

haben, und ermahnt, fie nicht zu verachten. Zum erstenmal war er nun in einer größeren Stadt, die, reich an Krichen und lößter lichen Richertassimagen, alle kirten mittelatrichger Formungsteit aufwies. Nur eins hat ihm einen unaussöschlichen Eindruck gemacht, als er den Fürsten Brifelm von Ungalt, der Franziskaner geworden war, auf dem Breiten Wege unter der Last des Bettessaches kuchen sal. Davon erzählte er noch im Jahre 1533.

Belder Art bie Soule mar, Die er bort befuchte, miffen mir nicht. Buther ergahlt, baf er bei ben Rullbrubern gur Schule gegangen. Go bezeichnete man bie Britter bes gemeinsamen Pebens. jenen frommen Berein, ber bon ben Rieberlanben nach Deutfch. land bin fich ausgebreitet batte und, ohne an beftimmte Regeln gebunden gu fein, in geordnetem Bufammenleben auf ernfte Lebensführung brang, für Bibellefen und Gottesbienft in ber Panbes. fprache eintrat und gang befonbere burch feine Thatigfeit für ben Jugenbuuterricht fich große Berbienfte erwarb. In Dagbeburg, mo bie Bruber feine eigene Soule befagen, icheinen fie boch an anberen Unterricht erteilt zu haben. Tiefere Unregung bat Luther taum bon ihnen empfangen; mar er boch taum ein Jahr in Dagbeburg, als Die Eltern ihn nach Gifenach brachten, mo Bermanbte feiner Mutter mobuten. Es mar mobl meniger bie Soffnung auf beren Unterftutung. bie fie bagu bemog, benn jene icheinen faum in ber Lage bagu gemefen gu fein, ale ber Bunich, ihn in ber Dabe ber Ihrigen gu miffen. Much bier mufte Luther um Brot fingen, aber es fehlte nicht an liebevollen Bohlthatern. Gine ber erften und vornehmften Baufer ber Stadt öffnete fich ihm: Urfula Cotta, eine geborene Schalbe, Die junge Chefrau eines ber erften Raufleute ber Stabt. Ronrad Cotta, beffen Familie ihren Urfprung aus Stalien leitete, nahm fich bee Anaben an. Um "feines berglichen Singene und Betene millen " fand er Aufnahme an ihrem Tifch , zeitweilig auch in ihrem Saufe. In ihr lernte er mohl gum erstenmal eine Frau von feineren Formen tennen. Bielleicht hat er baber feine bobe Achtung por bem Weib ale Gattin und Mutter, ber er oft Musbrud gegeben. Rebenfalls gebachte er gern jener trefflichen Sausfrau und ihrer finnigen Art, und in feiner Gloffe au Gpr. Sal. 30. 10 führt er ein fcones Bort von ihr an: "Es ift

tein lieber Ding auf Erden, benn Frauenliebe, wem fie mag werben." Schon 1511 ift fie geftorben, aber mit ihren Sohnen ift Luther in Berbindung geblieben.

Dem Ginfluffe ber Cottas wird es Luther auch verbantt haben. menn er aus einer Schalbefchen Stiftung, bie ihren Sit im Frangistanerflofter am gufe ber Bartburg batte, reiche Unterftutung empfing. Much ein Briefter, namene Braun, mit bem Buther fpater brieflichen Berfehr unterhielt, nahm fich feiner an. Das Bichtigfte mar aber, bag er jest wirflich guten Unterricht erhielt. Denfelben verbantte er bauptfachlich bem Rettor ber Schule jum beiligen Georg, die er befuchte. Rach allem, mas mir boren. mar Joh. Trebonius ein origineller Mann. Man ergablt fich bon ibm. baf er beim Gintritt in bas Schulgimmer fein Barett abnahm, weil man nicht wiffen tonne, ob unter ben Schillern nicht mancher mare, aus bem Gott einen Burgermeifter, einen Rangler ober fonft einen hochgelehrten Dottoren und Regenten machen molle. Dabei mar er aber auch ein tuchtiger Lehrer; neben ber Grammatit, bie luther erft bier grundlich lernte, tamen auch bie Schriftfteller ju Ghren : man ftellte Rebeiibungen in lateinischer Sprache an, ja verfuchte, gang entfprechend ber Richtung ber Reit, lateinifche Berfe gu machen. Rach Delanchthone Bericht hatte Luther in allen Dingen feine Mitiduler übertroffen ; iebenfalle mar er. ale er nach vier Jahren Ort und Schule verließ, um bie Univerfitat au begieben, nicht ichlechter vorbereitet ale andere.

Unter allen Hochschulen Deutschlands ftand ohne Zweifel bamas teine in höhrem Anichen als die von Erfurt. Gegründet
im Jahre 1992 als die Schöpfung einer freine Wirgerschäeft,
reich ausgestattet durch publitike Brivilegien und sonstiges Gunstbezugungen, im Herzen Deutschlands gelegen, von dem Bürgerfinn einer felhschwisten Stadt als Aleinod gebget, hatte sie die älteren Universitäten sürflicher Schlimg bald überflügelt. Nach einem Jahrendert blühenben Bestehens sonnte sie auf eine Reich eine hervorragendhen Manner, die an ihr gelesten und ihren Ruhm weit über Deutschland verbreitet, zurücklichen. Es ging die Kede, wer recht gelehrt werben wolle, millse nach Erfurt gehen. Selhs fürften und herren, wie geistlichen Würdenträgern gate es als eine Espre, auch wenn sie nur vorübergefend die Stadb besuchten ber Hochtighten. Dem Anfehen von ihre Ammen in die Matrikt verzichnet zu tehen. Dem Anfehen ber Hochtighte entsprach der Wöhlstand ber Sadh, die in fruchts barre Gegad einen umfänglichen Weinbau betrieb und in ihren hande bestehnigen werden und in ihren hande bestehnigen werden. Breitlich zu einer freien Reichsflich bat sie es nie gebracht, vergeblich war das von Zeit zu Zeit sich immer wieder regende Bestehen, sich unter Anschnung an die sächsischen, sich unter Anschnung an die sächsischen Fürsten der Anschnung an die sächsischen der Anschlichen geschaftlichen, sich unter Anschnung an die sächsischen Fürsten der Hochtigken Auflichen der Hochtigken Auflichen gewichtlich war den kein der Anschlung an die sächsische Anschlung erhöltliche zu entziehen.

Mit Interesse verfolgte man altes, was an ber Universität vorging. Ihre seife waren auch die Heste Stadt; pflegte man doch Universitätskafte, wie Promotionen u. dergt, unter unmittelsarer Artinchme der Bürgerschaft vorzunehmen, mit allem Pompe mittelaterlicher Herrlichkeit; unter Fadelbegleitung in fösstlichen Gewänderen führte man die Geseiterten durch die Stadt.

Im engiten Verhältnis zur Universität stand auch die zahlreiche Atteisch. Einzelne Lehrstellen waren, wie das an den meisten hochschaufen er Hall war, geradezu auf gestliche Prädemben fundeiert; auch psiegten die Gelehrten aus verschiedenen Orden, zumeist die Verstehrten an den im Atoster für die Wonde bestimmten Stweinanstalten zugleich an der Universität zu lehren. Dies gilt vor allen von den Profissora der Theologie des Augustiuer-Eremitensordens, der in seiner großen Riederfassung zu Ersurt ein vielkesuchtes studium generale unterhielt und der Universität schon manchen berühnten Lehrer geleben batte.

Reben Deinning Gobe, bem weithim berühmten Juristen, waren besondere Jodocus Erutvetter von Eistenach und Bartisfoliation Krinold von Uffingen, letzterer Mitglich des Anguftinterobens, gegen Anfang des 16. Jahrhunderts die geseirtsten Lehrer der Hochschied. Während sie sich spaker bei eine juch judier je mehr und mehr der theologischen Wissenderd und Wissender auf der der histologischen Kafultat an, beibe gleich ausgeziechnet als Lehrer der Vogif und Dialettit. Dies beiben Dishiptinten waren es auch, die im Borbergrunde bes Interesses

jeglichen Fachftubiume. Es mar bie Beit ber abfterbenben, in fich verfallenden Scholaftit. Die großen Bebilbe ber theologifchen Deifter bes Mittelalters, ftaunensmert und ehrmurbig wie feine Dome, bas Sochfte, was menfcliche Beifteetraft unter bem Befichtepuntt untrüglicher Rirchenlehre frommen Bergens gu ichaffen vermochte, lagen weit gurud, ein Obiett für die Rommentierungs. fucht grubelnder Epigonen. 3m Rampf um die wichtige, tief einichneibende Frage, Die Die Beifter jahrhundertelang bemegte, ob ben allgemeinen Begriffen Eriftens quanichreiben fei, ober biefe nur Gebilbe unferes Dentens feien und nicht vielmehr bem Gingelnen, bem Individuum allein mahrhaftes Gein gutame, welche Anficht foliefe lich bie Oberhand gemann, hatte fich bie Rraft ber Scholaftit vergehrt. Das Intereffe an biefen ertenntnie theoretifchen Fragen übermucherte fo febr , bag alles andere babinter gurudtrat. Die Rirdenlehre, an beren Untruglichfeit man auch jest nicht zweifelte, und au beren ertenntnismäßigen Erfaffung bas alles bienen follte, marb jum Ubungefelb einer nach ben wirflichen ober vermeintlichen Rategorieen ariftotelifcher Bhilofophie boch ausgebildeten Logit, Die fich barin gefiel, in fich felbft überbietenber Spisfindigfeit alles in Frage au ftellen, um fogleich alles au ermeifen und baburch bie unfehlbare Runft ihrer Dialettit au zeigen. Man bemertte es taum, mie leicht man babei in Gefahr tam, fomobl ben Ginn ber Rirchenlehre ale bie Auffaffung bes Ariftoteles umbeuten gu muffen. - es mar unbeftritten, bag man ohne biefen fein rechter Theologe merben tonne.

Reben diefem noch ganglich ungebrochenen Scholafticismus, ber
wurch die genannten Manner vertreten wurde, machten sich doch
auch sichon die neuhumanistischen Studien geltend. Achen Jeidelberg war es zuerst Ersurt, wo die Nachabmer und Bewunderer
ber wie neu entbedten tlassischen Litteratur, das unruhzes Voll ber
"Poeten", Aufnahme als Lehrer sanden. Es hiet sie gewöhnlich
nicht lange desteht, aber ihre Schilter, bald wie sie ergriffen von
einer untegwinglichen Schniecht nach dem tlassischen Vollen,
brachten von dorther neue Anregung mit in die Heimat und berbreiteten die neue Richtung. Um Ansang des Jahrhunderts durfte
Erfrurt als Mittelunt bereichen aesten, nachdem Waterume Pistorie

eine große Rabl Runger um fich gefammelt, ein Ditolaus Darichalt, bem mir ben erften griechischen Drud in Deutschland perbanten, auch bas Stubium ber griechifden Sprache eingeführt hatte. Bilbeten fich auch fcon bamale jene Danner, bie fpater ben Bernichtungefampf gegen Form und Inhalt ber Scholaftif aufnehmen follten, fo mar boch bis jest von mirflichen Begenfaten amifchen ben Bertretern bes Alten und Reuen in Erfurt noch taum etwas ju fpuren. Trutvetter legte Bert barauf, in befferem Latein zu ichreiben ale es bieber üblich gemefen, feine philosophifchen Schriften mit Citaten aus ben Alten auszuftatten, und lobpreifenbe Gebichte bes Biftoris und Marichalt empfahlen biefelben ber ftubierenben Jugenb. Go ichatte man fich und fuchte bon einander ju fernen, im gangen genommen überall ein frifches, frobliches Streben, Die Alten noch allenthalben geehrt, die Jungen boch fcon im Borgefühle, eine neue, berrliche Beit heraufguführen.

Dan bat mobl manchmal gemeint, in Erfurt eine freiere und antipapftlichen Beftrebungen jugeneigte Richtung erfennen zu fonnen. Dort hatte um bie Mitte bes Jahrhunderte Jafob von Suterbod harte Unflage gegen bie Berberbniffe ber Rirche gefchleubert, und von Johann von Befel, ber eine Beit lang in beu fünfziger Jahren bafelbit gelehrt bat, befigen wir eine Reibe Schriften, in benen er viel fuftematifcher und pringipieller ale fpater guther ben 216lag und einige ber wichtigften Behren ber mittelalterlichen Rirche befampfte, mofür er fpater 1481 im Befangnie geftorben ift. Aber ift es fcon fraglich, ob Befel jene Schriften noch ju Erfurt gefdrieben - fcon 1460 finben mir ihn ju Borme, balb barauf auf furge Beit in Bafel -, fo barf ale ficher hingeftellt merben, baß fie in Erfurt felbft ju feiner Bebeutung gelangten. Um Unfang bes 16. 3abrhunberte icheint iebe Erinnerung baran perfcmunben. Gegner bes Qurialismus gab es natürlich auch bort. Rufe nach Reformen murben überall laut. Ge fam auch por, bag bin und wieder jemand Zweifel barüber außerte, ob Bus mit Recht als Reter verurteilt fei, wie une Luther bies von einem feiner Behrer, bem une fonft unbefannten Johann von Grefenftein, erguhlt: in bas Allgemeinbewußtfein find folde Außerungen nicht übergegangen. Klagte man auch bisweilen bitter über bie Privilegien und Ezemtionen ber Geiftlichfeit, ihre Habfuch und ihren Lebenswandel, so geichaß ber Achtung vor der Albumg von der Verlagen und gestellt der Verlagen der Verlagen von der Verlagen

So lagen die Berhaltniffe, als Martin Luther die Universität Erfurt bezog und im Sommersemseter 1501 als Martinus Ludher er Mansseld volglicht intribiert wurde. Die Bermögenstage der Eltern hatte sich jest gebessert. Run hatte er feine Not mehr zu leiden. Mochte es dem Bater bisweisen noch ichwer sallen, er leife es, wie Luther oft dansdar sich erinnert, dem Sohne an nichts fehten, so das die fich fogar eigene Buder ausschliefte tonnte.

Rach bem Bunfche bes Baters follte er ein Rechtegelehrter merben . benn er hoffte mobl . bermaleinft ben Cobn ale Rat eines Fürften ober im hochgeschätten Berufe eines Stadtidreibere ju feben. Buther felbft batte fich taum icon einen beftimmten Beruf ermablt. Er gebachte mohl alles ju ftubieren, mas fich ihm barbot. Bie es ber übliche Stubiengang forberte, batte er es gunachit mit ber Bhilosophie au thun, die eine gange Reihe von Disgiplinen umfaßte. Reben Logit und bem, mas mir heute Detaphpfif nennen, mas bamale jum guten Teil in ber Dialettif jum Bortrag tam. auch Rhetorit. Daran ichlof fich eine Reibe von Borlefungen. Die fich mit Bhufit, Aftronomie und ber naturmiffenschaft überhaupt beschäftigten, freilich mehr ein abstrattes Philosophieren über biefe Dinge, ale eine Darftellung ber tonfreten Berhaltniffe, eine Buchergelehrfamteit, Die fich in Rlaffifitationen, Bartitionen und Divifionen nicht genug thun tonnte, ohne ernftliche Bezugnahme auf bas mirtliche Leben und bie Ratur.

Das waren bie Unfange von Lutgere Universitätsstudien. Dit großem Gifer widmete er fich benfelben. Die "fpinofe Dialetit", in die er nach Melanchthons Ausbrud verfiel, entsprach feinen Reigungen wie feinen Gaben. Mit Liebe und Berehrung hing er an feinen Lehren, besonders Erntvetter achtete er noch im Jahre 1518 als ben erften unter ben Dialeftikren.

Dabei batte er auch bie bumaniftifden Stubien nicht auferacht gelaffen. Dicht baf er bie Borlefungen jener vorbergenannten Danner befucht batte - Darfchalt fiebelte fcon 1502 nach Bittenberg über, und fonft miffen mir nur von einer bumgniftifden Borlefung über Reuchline Gergine, Die er bei einem jungen Magifter. Bieronymus Emfer, feinem fpateren Begner, borte -, aber bie Alten felbit nahm er gur Sand. Bie une Delandthon berichtet. las er bie meiften Dentmaler lateinifder Schriftsteller: Cicero. Birgil, Livius, aber auch aus zahlreichen anderen Autoren, befonbere auch Tereng und Blautus, finden fich vielfache Citate in feinen Schriften, beren Renutnie er fich bamgle erworben haben mirb. Es mar übrigene feineswege bie Freude an ber Sprache ober an bem Beifte ber antiten Belt, mas ihn barin angog, bafür hat er niemale fonderlich viel Berftandnie gehabt, fie find ihm "Lehre und Spiegelbilber bee menichlichen Lebene ". Der Schar ber jungen Erfurter Sumaniften, Die von Jahr ju Jahr mehr von fich reben machte, fich gegenfeitig bewunderte und anfang, bat er nicht fern geftanben, bem engeren Rreife, ber in Ronrad Mut (Mutianus), ber feit 1503 in Gotha ale Ranonifus febte, fein Saupt fab. bat er nicht angehört. Dit manchen hat er fich wohl nur flüchtig berührt, wie Beter Cherbach ober Betreius, michtiger mar fur bie Rolgegeit die Befanntichaft mit Erotus Rubeanus, wie fich Joh. Jager aus Dornheim, einer ber Sauptverfaffer ber "Briefe ber Duntelmanner", nannte. Um nachften icheint ibm icon bamale ber fpatere Rloftergenoffe und langjahrige Freund Johann Lang aus Erfurt geftanben gu haben. Unbere, bie ju gleicher Beit mit ihm ftubierten, ben Dichter Cobanus Beffus und Georg Burtharbt aus Spelt, befannt unter bem Ramen Spalatin, ber nachmale ale furfürftlicher Bofprediger und Gebeimfefretar in feinem leben eine fo bedeutungevolle Rolle gefvielt hat, burfte er erft manches 3ahr fpater fennen gelernt haben.

Mit melder Borliebe er fich mit philosophifden Dingen be-

fcaftigte, geht auch baraus hervor, bag ber ebengenannte Erotus, ofe er im 3abre 1519 bie Stubienbefanntichaft erneuerte, fich gang befondere barauf befann, bag er ein " Philosoph" gemejen. Gein Leben ging amar nicht auf in tieffinnigen Grubeleien; wie gern er ihnen auch nachbangen mochte, er galt boch ale "burtiger, frohlicher Gefelle" und die Freunde tannten ibn auch ale "Dufitue". Gin Unfall batte ibn bagu gemacht. Auf einer Reife in bie Beimat batte er fich eine balbe Deile binter Erfurt aus Berfeben feine Baffe in die Buleaber bes Schentels geftoffen. Er mar in Gefahr ju verbluten, ba fdrie er um Bilfe gur Jungfrau, und es gelang ibm, auf bem Ruden liegend, burch Bubruden ber Bunbe bas Blut gurudguhalten, bie ein Bunbargt gur Stelle mar. Ans Bimmer gefeffelt, benutte er bie Duge gur Erlernung bes Lautenfpiele. Ohne einen Behrer gehabt au baben, tam er fo meit, bie Laute funftvoll ju ichlagen, und bat es gewiß auch icon bamale verftanden, burch froblichen Gefang trube Gebanten gu bannen.

Im Studium verfolgte er den genöhnlichen Weg. Schon Michaelis 1502 erward er den ersten afademischen Grad, den eines Baccasaurens der Philosophie, etwas über zwei Jahre spieter, um Epiphanien 1505, unter den üblichen glangenden Feierlichsteiten Würdre eines Magisters. So wor die behlosophische Bordischung vollendet, num sollte das juristische Fachstudium beginnen. Schon hatte ihm der Bater dazu das teure Wert, das Corpus juris, geschaft, vielleich jatet er ichen and der einen oder anderen juristischen Bortelung teilgenommen, als sein Leden plöglich eine andere Bendung nahm: im Sommer des Jahres 1505 trat er ins Kloster.

Wie unerwartet biefes Ereignis den Freunden fam, wie plöhlich er auch ben endgillfigen Beifglius gefaßt hatte, es war doch manches, Inneres oder Außeres, vorangegangen, was wir nur teilweise aus Luthere Außerungen darüber vermuten fonnen.

In strenger Zucht war er aufgewachsen, früh hatte er die Not und die Wühsel des Lebens kennen gekernt. Wohl waren dann besser gekten gekommen. In freierer Umgebung datte sich ands ein Geist freier entsattet, hellen Auges für die Nadur, mit der Begeisterung der Jugend alles Wissenwerte, was sich ihm darbot, erfaffenb. Er tonnte froblich fein wie bie anderen, in Spiel und Befang ben Benoffen es gleichthun, ja fie übertreffen, es mar boch etwas Berichuchtertes in ibm. mas immer wieber bervortrat. und er blieb ein Grubler. Überfieht man feine wiffenschaftliche Thatigfeit, Die Urt feines Forichens und Stubierens in fpaterer Reit, fo muß es por allem ine Muge fallen, bag er immer ein praftifches, fubjettives Intereffe babei verfolgt. Bu jener Bobe bes 3bealismus, Wiffenichaft um ihrer felbft willen gu treiben, bat er fich mobl niemale emporgeichwungen. Das wird icon bamale fo gemefen fein. Dit allem Gifer und nicht geringem Erfolg hatte er fich ben philosophifch biglettifchen Studien bingegeben; er tonnte fich ruhmen, barin bewandert ju fein wie irgenbeiner feiner fpateren Gegner; bas hat er felbit nicht gering geachtet, aber es genugte ibm nicht. Dicht baf er fich icon bamale über bie innere Leere ber bamaligen Scholaftit flar geworben fei - an ihrer Bahrheit mar mohl tein Zweifel aufgetaucht -, aber es trieb ibn weiter. Underes bewegte ibn, mas feine Gelehrfamteit nicht gu befriedigen vermochte.

Bir tennen bie Gigenart bes religiofen Lebens jener Beit, bas ftete gunehmenbe religiofe Beburfnie in allen Schichten ber Bolfer: es mare nicht bentbar, bag eine in fich gefehrte, jum Grubeln geneigte Ratur, wie Luther, nicht babon ergriffen worben mare. Die erften Ginbrude feiner Rindheit maren religiofe gemefen. In Dagbeburg und fpater in Erfurt traten fie ihm noch nachhaltiger entgegen. Er weiß von jungen Rartaufern in Erfurt au ergablen, die infolge ihrer Rafteiung wie Greife ericienen, ein ficheres Beichen eines beiligen, gottgeweihten lebens. Er mußte, bag bies bas untrüglichfte Mittel fei, bie Gottheit zu verfohnen. Ge fehlte in Erfurt nicht an Bredigern; Buther ergablt von einem, Ramens Sebaftian Beinmann, ber mader gegen die fittlichen Gebrechen ber Beit gepredigt habe; er vernahm boch auch bier nur bie Runbe bon bem ftrengen, in feinem Borne furchtbaren Gott, ber ale gewaltiger Richter über ben Bolten throne; auch nicht eine rechte driftliche Bredigt erinnert er fich bafelbft gebort ju haben.

Die Bibel ale Ganges mar ihm ein unbefanntes Buch. Be- tannt ift bie gewiß glaubwurbige Ergaflung, wie er jum erften-

male auf ber Erfurter Bibliothet eine gange lateinifche Bibel fanb und, erstaunt und boch erfreut barüber, barin mehr ale bie fonntäglichen Beritopen gu finden, die Befchichte bon Banna und Camuel las. Dag es einen Gott gebe, gnabig und barmbergig und von großer Gute, bat er baraus nicht gelefen. Biel einbructepoller mar für ibn, ber por ber Strenge ber Eltern gegittert batte, bie Brebigt pon bem Borne Gottes, ber pom Simmel offenbart wird über alles gottlofe Befen und bie Ungerechtigfeit ber Menichen. Er mufte, bag er biefen Born ju ermarten hatte; nicht bag er fich befonbere fcmerer Gunben antlagen mußte, nicht um irgendwelche ichmere Gundeniculb ju buffen ift er, wie fo viele por ibm und nach ibm, ine Rlofter gegangen - felbft feine erbittertften Feinde haben ihm nichts bergleichen vorwerfen tonnen -, aber fein Bemiffen mar feinfühlig genug, um ihn trothem ale Sunder angutlagen. Die Frage, Die bas Motiv bes gefamten mertfreudigen religiofen Lebens jener Beit ift: "Bas fann ich thun, bag ich felig werbe, mas tann ich thun, bag ich einen anabigen Gott friege?" mar auch feine Frage, Reich mar bie Stadt an Rirchen und Rapellen, an Reliquien und geiftlichen Gnaben, an Brubericaften und geiftlichen Bereinen. Bie viele aab es, bie bon einem Altar jum anbern liefen, bon biefem gu jenem Beiligen, burd Ballfahrten, Almofen und Saften fich ben Simmel zu verbienen fuchten! Much er mirb es mit bem einen ober bem anbern verfucht haben; er fant aber, baf er bamit nicht weiter tam. Bie er une felbit ergablt, ftanb für ibn die Frage fo: "Bann wirft bu einmal fromm merben und genug thun?" Taglich fonnte er es von ben Monchen boren, bag bies überhaupt im weltlichen Leben nicht möglich fei, bag man nur im Doncheftanbe ein beiliges leben führen tonnte. Ge maren gemiß junachft nur vorübergebenbe Stimmungen, halb religiofer, balb weltichmerglicher Urt, wenn er baraufbin baran bachte, bem funbigen Beltleben Balet ju fagen und Gott allein ju bienen; aber fie mochten wiedertehren, und es eignet ber Jugend, folden Bebanten nach. jubenten. Da tam Mugeres bingu, ein Freund murbe ihm burch einen plotlichen Tob entriffen, bas mochte feine Stimmung noch mehr verbuftern. Balb barauf befuchte er feine Eltern in ber

Beimat. Muf bem Rudwege, unweit von Erfurt beim Dorfe Stotterheim, überrafchte ihn ein fcmeres Gewitter. Bum Tobe erichredt bon bem furchtbaren Donnern und Bligen, in bem er nur bie brobenbe Stimme gottlichen Bornes gu vernehmen permochte, fiel er auf feine Rnice, und in ber Tobesangft rief er aus: "Bilf, liebe Sanct Unna, ich will ein Donch merben." Durch Gott felbft meinte er bagu berufen gu fein, wie er feinem Bater gegenüber noch zwei Jahre fpater geltenb machte. Freilich junachft, ale er in Erfurt angelangt, tam es boch wie Reue über ibn, ein fo ichnelles Gelübbe gethan zu haben. Aber er glaubte fich baburch gebunden. Bergebene mabnten bie Freunde bavon ab; es wollte ihnen nicht in ben Ginn, bag ber von Matur burtige und frobliche Gefelle ein Mondy werben folle. Aber Luther verblieb bei bem einmal gefaften Entichluft. Bas that's, bag ber Bater, bem er erft fpater bavon Mitteilung machte, barüber "fchier toll" merben molite: - um Chrifti millen. lehrten bie Donde. mußte man auch Bater und Mutter verlaffen. Biergebn Tage nach jenem Ereignis, am 16, Juli, lub er feine beften Freunde au fich, um von ihnen und ber Welt Abichieb gu nehmen; noch einmal erabste er fich mit ihnen an Befang und Lautenfpiel. Um anbern Morgen begleiteten fie ibn unter Thranen bis gur Bforte bes Muguftinerfloftere.

## 2. Kapitel.

Im Angustinerklofter ju Erfurt und die Anfänge in Wittenberg.

Der Orben ber Augustinereremiten, nicht zu vermechfeln mit bem ber Auguftinerchorherren, mar entftanben burch bie Rufammenfaffung verschiedener Gremitenverbindungen Staliens, benen Bapft Mleranber IV. im Jahre 1256 bie fogen. Regel bes beiligen Huauftin gab. Gin Bettelorben, wie bie Rrangistaner, Dominifaner und Rarmeliter, batte er, wie biefe, auch in Deutschland ichnelle Berbreitung gefunden. Gegen Unfang bee 16. Jahrhunderte gabite man bafelbit mehr ale bunbert Rieberlaffungen. Die Berfaffung mar von ber ber übrigen Orben menig vericbieben. Un ber Spite bes gangen Orbens ftanb ber General, ber in Rom feinen Git hatte und bie einzelnen Diftrifte burch Brovingiale, benen bie Brioren ber einzelnen Ronvente unterftanben, regierte, Bahrenb ber Brovingial bie Brioren und fonftige Abgeordnete ber Ronvente gewöhnlich alle brei Jahre verfammelte, um über bie Ungelegenbeiten ber Orbensprovingen ju beraten, fant ber gefamte Orben feine Reprafentation in einem Generalfavitel, ju meldem ber General alle feche Rabre gewöhnlich au Bfingften bie Brovingigle und fonftige ausgezeichnete Berfonlichfeiten berief, und bas mit großem firchlichen Bomp gefeiert ju merben pflegte. Dbmohl verantwortlich und nominell an bie ausgebilbeten Ronftitutionen bes Orbens gebunben, ift ber General boch faft abfoluter Berricher. Er hat bie Bahl bee Provingiale mie bie Beichluffe ber Provingialtapitel gu beftätigen, erteilt Erlaubnis jur Erlangung atabemifcher Grabe, beftimmt bie ju besuchenben Studienanftalten; ohne feine Ginwilliaung

darf teine größere Reife, keine Wallfahrt vorgenommen werden; er verfett aus einem Konvent in den andern, aus einer Proving in die andere, darf die Grenzen derselben beliebig ändern und hat eine große Reise vom Reservatrechten, die ihm gestatten, überall einzugerisen.

In biefe mohlgeglieberte Berfaffung mar feit bem 15. Jahrbunbert ein Rift gefommen. Wie fcon fruber angebeutet, mar ber Berfuch ber großen Rongilien, bie mabrend bes Schismas allenthalben vermilderten Orben gu reformieren, an bem Biberftanb ber Benerale gefcheitert, die barin einen Gingriff in ihre Dachtvolltommenheit faben. Da entftanben unter bem Ginflug einzelner für bie alte Orbensftrenge begeifterten Danner auch bei ben Muguftinereremiten Rongregationen bon Obfervanten, Berbande bon reformierten Rloftern, die fich naturgemäß ben nichtreformierten Dberen entzogen und eigenartig geglieberte Benoffenichaften bilbeten. In Deutschland tam es nach fruberen Berfuchen gang befonders burch die Thatigfeit bes Unbreas Broles gu einer folchen engeren Bereinigung reformierter Ronvente, ber beutiden ober fachfifden Rongregation, welcher biefer Dann jahrzehntelang bis jum Sabre 1503 porftand. Dit eiferner Strenge und Energie, ohne Scheu vor bem Bann feines Generale, bas 3beal eines Giferere für mondifche Beiligfeit, batte er es verftanben, mit Unterftusung ber meltlichen Berricher, befondere ber fachfifden, die ihm wieder ben Sout bee Papftes gegen bie Orbensoberen verichaffte, nach und nach gegen breifig Ronvente aus allen Gegenben Deutschlands. barunter bie bervorragenbiten, wie Magbeburg, Erfurt, Murnberg. Dunchen, in feine Gewalt zu befommen und bamit ihren rechtmäßigen Oberen, ben Provingialen, ju entziehen. Darüber tam es ju groken Rampfen, oft auch ju Bemaltthaten. Dur zeitmeilig mar es ibm gelungen, unter bem Ginfluffe ber biefen Beftrebungen gunftigen Bapfte feine Anertennung ale Generalvitar ber reformierten Ronvente gu erlangen. Borten nun, wie die Reformierungs. fucht ber Obfervanten, ihre Reigung, womöglich alle Ronvente fich ju unterwerfen, es mit fich brachte, biefe Rampfe, bie fortmahrend bie Erifteng ber Rongregation in Frage ftellten, nicht auf, fo tonnte boch ber nachfolger bee Broles, ber auf bem Ravitel gu

Sichwege im Jahre 1503 erwählte Generalvilar Johann v. Staupit, baran benken, feiner Kongregation ein festere Organisation yn geben. Im Jahre 1503 erfieß er Konstitutionen, die, benen des Gesamtordens nachgebildet, wie bort Provingen, hier kleinere Distritte selftletlle, in benen regelmäßige Bistationen ber dazu betellten Distrittsbilare ben Bestand der Koltertesformation sichern sollten. Bei der gangen Tendenz derschen, nicht etwa eine sittlichreligiöse Erneuerung anzubahnen, somdern nur in jedem Puntle is alte Strenge des Wönchtums wiederschrzusstellen, begreift es sich, daß manche der Kleinlichen Ordensdorschriften hier noch überboten wurden; von Bedeutung wurde wenigstens sür die Folgegeit nur eine abweichende Bestimmung, nämlich die Ermahnung zu eifrigem Smidium der heitigen Schrift.

Überfieht man bie Birffamfeit ber Muguftinereremiten, fo reicht ihre Bebeutung freilich taum an bie ber beiben grofen Bettelorben beran, fie haben feinen Gelehrten ober Orbensheiligen aufzumeifen, ber benen ber Dominifaner ober Frangistaner, einem Thomas ober Albertus Magnus, einem Bonabenturg ober Dune Scotus gleich. fame: aber boch haben fie in ber Stille einen nicht ju unterichagenben, wenn auch nicht originellen Ginfluß ausgeübt, befonders feit Grundung ber beutichen Rongregation. Bumal in ben größeren Stabten maren fie gleich beliebt beim Bolf, wie bei ben vornehmen Familien, Die mit befonderer Borliebe gerade bei ihnen gur Beichte gingen und fich von ihnen Rate erholten. Gegen Ende bee 15. Sahrhunderte finden mir fie auch ale bie geichatteften Bertreter icholaftifcher Theologie und Bhilofophie an ben michtigften Sochfoulen Deutschlands. Allenthalben rubmte man fie megen ihres miffenschaftlichen Gifere, und bie Matrifeln ber Univerfitäten meifen eine auffallend große Babl Muguftinereremiten ale Studierende auf. Gab es auch bei ihnen noch viele, bie bem Moncheibeale menig entfprachen, fo mar boch bas ernfte Streben nach monchifcher Beilig. feit nicht ju verfennen. Dit großem Ernfte widmeten fie fich ber Seelforge, die Brudericaften und alles, mas zum mittelalterlichen Rirchentum gehörte, fand bei ihnen bie forgfamfte Bflege. Dagu fam, daß die Ronvente ber Rongregation eine Bredigtthatigfeit entfalteten, mie fie taum ein anderer Orben aufzumeifen batte. Rach und nach murben bei allen größeren Konventen besondere Prebiger bestellt, und fie waren so vollsbeliebt, daß man 3. B. von bem Augustinerprediger ju Nürnderg als von dem Prediger ichlechtweg sprach.

Lange Beit bat man in ihnen bie Bertreter einer epangelifch gerichteten, von Muguftine Gnabenlehre beeinfluften Theologie feben wollen. Dichte ift irriger ale bies, Gie miffen von Auguftin nicht mehr ale bie mittelalterliche Theologie überhaupt, in nichts weichen fie pon ber berrichenben Rirdenlebre ab. aufer baf fie in ber Lehre von ber Omnipoteng bee Bapftes, von ber Rotmenbigfeit eigenen Berbienftes, von ber Berrlichfeit und Allmacht ber Simmeletonigin, Die großen Autoritaten bes früheren Mittelalters noch überbieten. Um nachften fteben fie in Behre und leben ben Frangistanern. Wie bei biefen gipfelt ihr Ruftus in ber Berehrung ber beiligen Jungfrau. Ihr Bilbnie muß im Rapitelfaal jeben Rloftere fich finben. 3m Gifer für bie Lehre ber unbefledten Empfangnie und bie neue Anbacht gur beiligen Anna ftanben fie ben Minoriten nicht nach, und vielleicht bat bamals niemand, mertwürdig genug, bem Bapfttum größere Dienfte gefeiftet ale Ablagprediger und ruhmreicher Berteibiger bee Ablaffes gegen alle fatanifden Angriffe, ale ein Mitglied ber beutiden Rongregation, eine Autorität in feinem Orben, Joh. v. Balt, Doftor und Brofeffor ber Theologie im Muguftinerflofter gu Erfurt.

Dafür hat es ihnen dem auch nicht an pöpflichen Gunftbegegungen gefehlt. Das Mare magnum, in dem die Privilegien
ber vier Bettelforden im Jahre 1478 bestätigt, erweitert und todifiziert wurden, faßt erkennen, welcher Gnadenerweisungen sich die
Augustiner von den Päpften zu erfreuen hatten. Der ganze Orden
wie die einzelnen Klöster versügten über eine große Menge reichen
Ablasse. Innocenz VIII. gewährte im Jahre 1490 allen Ordens
ierchen, auch benjeuigen, die nur einen einzigen Alter besagen, alle Industragenzen, die mit dem Bestuch der Stationen Bomb verbumden
waren. Die höchste Kuszichfunung ward aber dem Orden zuteil,
als Allezaber VI. im Jahre 1497 die Ehrenstelle eines päpflichen Safrissans für endige Zeiten dem Orden gewährsfeister. Kein
anderer Orden sonnte Ahnliches ausweisen, und es war natürlich,
Auster. Beste. Beste. doğ durch solche Bevorzugung die Bande zwischen ihm und der Rurie immer enger gefnipft murden. Dantbar nahmen von jest an die Wochde besondere regelmäßigs Füchtleten für Paptl und Riche in ihr Ritual auf, was man ihnen an höchster Stelle wiederum hoch anrechnete und nicht unvergolten ließ. Noch mehr aber als der gesante Orden war die deutliche Kongregation durch ihre gange Geschichte dem Papstum verbunden; ihre Existenzberrechtigung verdante sie ledigich papstider Gunft, die dadei dem Bestenzbes die Stelle dem Bestenzbes und eine Geschafte für einstelle genze des Gesches des Landessürften, durch eigenmädigig Resonation ihrer Richter über Exercitorialgemalt zu erhöhen, entgegensam

Deben bem ju Murnberg mar unter allen Ronpenten ber beutiden Rongregation ber au Erfurt ber angefebenfte und gröfte. auch einer ber alteften : fcon 1256 fceinen bie Donche bafelbit ben erften Berfuch einer Rieberlaffung gemacht gu haben. Fruh batte man jur höheren theologischen Musbildung bafelbit ein studium generale errichtet, bas befonbere feit ber Grundung ber Univerfität gabireich befucht murbe. Un bemfelben hatte u. a. Johannes Bachariae gewirft, ber fur feine Betampfung bee Sus pom Bapite bie golbene Rofe erhalten, beren Abbilbung auf bem Grabfteine beefelben bie frommen Bruber mit gleicher Chrfurcht bor bem ruhmreichen Orbenogenoffen wie Schauber bor bem gefabrlichen Reter erfullte. Erft nach langen Rampfen mar es bem Broles gelungen, ben Erfurter Ronvent feiner Rongregation einguverleiben; bafur hielt er aber bann um fo fefter an ber einmal angenommenen Reformation. Richt meniger ale brei Brubericaften murben bafelbft unterhalten, ju Ghren bes beiligen Auguftin, ber beiligen Unna und ber beiligen Ratharina. Bie viele Gnabengaben murben ben Mitgliedern geboten! Erft neuerbinge im Jahre 1502 batte ber papftliche Rarbingllegat Raimund b. Burt neue Ablaffe gemabrt, bie auch benjenigen gelten follten, welche gur Reftaurierung bee Rloftergebaudes und jur Inftanbhaltung ber beiligen Gefage "hilfreiche Band bieten" und an gemiffen Tagen bie Rlofterfirde, welche fich munberthatiger Reliquien ber beiligen Ratharina ruhmen tonnte, anbachtig befuchen murben. 216 biefe und andere Privilegien nicht ben gewünschten materiellen Erfolg ergielten, murben fie im Sahre 1504 bei einer zweiten Unmefenbeit

ves Archinals u. a. daßin erweitert, daß allen benjenigen wahrhaft Meuigen, die gebeichtet haben, ein Ablas von 100 Tagen verfeisen wurde, wenn sie an gewissen Seine Bellen von OX Tagen verfeisen wurde, wenn sie an gewissen Seine Bellen Bweden, besondere aber zur Bossenburg der angefangenen Bissetet, hierodere aber zur Bossenburg der Angesen Bissetet, bie eine eine eine Freich gewiese nach der heine geste der bestigen hatten biefenigen zu erhossen, welche an den besonderen Gestängen und Gebeten zu Ehren der heiligen Jungsteut, welche iehen Kag und in seiertlichen Weise werden geweit beit heiterflichen web Verbeit zweiter Britise für Koteken ichte weren. Aber auch die Brüder seisch welche bei Unterstützung des Kossens der auch die Brüder seisch welche beit Unterstützung des Kossens der auch die Brüder seisch eine geschaften Versteutungen erfüllten, sollten in gefeher Mehre bei voorgeschrichen Kossensungen erfüllten, follten in gleicher Weise begnabigt sein. So reich waren die Gnaden des Erfurter Konvents, in dem Luther wenige Monate später Ruse für seine Seele sinden sollten.

Was ihn veranligt hat, unter ben vielen Erfurter Albfern gerade biefes aufzusuchen, laßt sich mit Bestimmtheit nicht fagen. Biestleicht hatte ihn sein Eester Arnold von Usingen, der, wie wir hoteren, Augustiner war, gerade biefen Orben lich und wert gemacht; vielleicht war es das Anfejen bestjohen überhaupt, der Ruffeiner Strenge und des gottgeheiligten Lebens der Brüder, das ihn ausgag aber man darf auch daran benten, daß im Aloser sie Bruderschaft ber beiligten Anna unterhalten wurde; mit einem Botscherig in ihr hatte er der Mönchesstand gelobt. Jedenfalls hatte er nur ben einen Wunich, als er die Aloserchiebeite überschritt, nunmehr recht fromm und bestig au werden

In feierlicher Weife, nachdem er feine Bitte um Aufnahme vor versammettem Kapitel wiederholt, wurde er als Novige eingestlichen, Noch einmal murden ihm jier, wie die Konsstitutionen es vorschrieben, die Beschwerden des lissterlichen Ledens vorgehalten, das Bergischten auf den eigenen Willen, die Entsammen, die Schmach, das der Armat und dem Bettel liegt, und nachdem er ertlärt, dies alles mit Gottes Diffe tragen zu wollen, wurden ihm unter Wechsselgefängen, die auf die Einstellung Bezug nahmen, seine Leiber ausgezogen und die Michaelberung ergegen angesegt zuerf das weiße wollene Untergewand, welches der Orden zu Ehren der

allerreinften Jungfrau Maria tragt, bann bas Stapulier, und enblich bie ichmarge Rutte und ber ichmarge Gürtel. Dunmehr begruften bie Bruber ibn ale ben Ihrigen, Freilich mar er gunachft nur Dovige und hatte noch ein Brobejahr burchjumachen, aber boch trug er fcon bas beiligende Orbensgemand, und ju Ghren bes Orbensftiftere follte er fortan ben Ramen Auguftinus tragen, mas jeboch balb in Bergeffenheit geraten zu fein fcheint. melder Ghriurcht mag er ju ben Borftebern emporgeichaut haben! Binand v. Diebenhofen befleibete bas Briorat; Ritolaus Rabri mar Subprior; bas Umt bee Schaffnere, ber bie gefamte aufere Bermaltung unter fich hatte, murbe von Dietrich Raltofen verfeben, mabrend ber porbin ermabnte eifrige Berfechter bee Ablaffes und eines überichmenglichen Marienfultus, 3oh. Balt, und 3oh. Ratin als Professoren ber Theologie am studium generale fungierten, Dit biefen hatte Buther junachft noch wenig ju thun. Bie es bie Ronftitutionen porichrieben, murbe er bem Novigenmeifter übergeben. Diefer follte ben jungen Rovigen ju Gotteefurcht und Gottesliebe anleiten, ibn in geiftlichen Ubungen unterweifen, freilich ibm auch eine Menge fleinlicher Dinge beibringen, auf Die man großen Wert legte: mann und wie man figen, fteben und fnieen muffe; nicht mit vorgeftredtem Salfe einherzugeben, fonbern mit jur Erbe gehefteten Mugen; bie Sanbe unter bem Stabulier ober in ben Urmel gefchoben; wie man fich ju benehmen babe beim Effen und Trinten, wie man bas Glas angufaffen habe u. bal. mehr. In ftrenger Beichiebenbeit bielt man bie Laienbrüber von ben Brieftern. Rene maren mobl auch Bruber, biefe aber nannte man Bater. Berfammelte man fich jur Borg, fo ftanb er mit ben übrigen Laienbrubern von ferne und betete ftill für fich bie porgefdriebenen Baterunfer mit bem Upe-Maria.

Als eine der wichtigsten Aufgaben des Novigenmeisters galt es, den Neuling an einen ftritten Gehorfam zu gewöhnen, jede Neisung au einem Willen oder gar zum Hochmut zu brechen, ihn zur Selbstoerleugnung anzybalten; es wurde Luther nichts erspart von allebem, was die Konstitutionen vorschrieben. Man mochte fir angemessen hatte, den jungen, gelehrten Magister die gange Schwere seines neuen Berufes fosten zu lassen und ihn durchaus

Noviziat. 58

ale Laienbruder zu behandeln. Die niebriaften Arbeiten, mie Regen und Rehren, murben ihm aufgetragen : es mar ihm nichte erniebrigend, nichts gu fchwer, er überbot mohl noch bie an ibn geftellten Anforderungen; er empfand es ale teine Schmach, wenn er jest mit bem Bettelfad burch bie Stadt gieben mußte, bie ibn noch furg vorher mit bem neu erworbenen Magifterbarett gefeben. Er mufte, baf jebe Selbiterniebriaung ibn einen Schritt meiter führte auf bem Bege jur Beiligfeit. Darauf bezog man im Rlofter bas Wort ber Schrift: "Gehorfam ift beffer benn Opfer." Rur nichts mußte man mehr Schriftgrunde anguführen, ale für die Rotwendigteit unbedingten Behorfams, ber fich bis auf bie geringften Gingelheiten monchifcher Borfdriften erftredt. Benigftens jebe Boche murbe ein fogenanntes Schulbfapitel abgehalten, in bem ein jeder feine Ubertretungen ber Ordensfatungen ju befennen, aber auch die Bergebungen anderer anjugeben bie Bflicht hatte. Be nach ber Grofe bee Bergebene murben bie Strafen bafur feitgefent, oft febr barte und entebrende über ben Schuldigen verhangt. Die Bichtigfeit, mit ber man alle biefe Dinge behandelte, mußte je mehr und mehr bie Ubergeugung beforbern, bag in ihnen eben bas Beil beruhe. Erft bas Monchtum ift ia. fo lehrte man, die mabre Religion, die Religion überhaupt, boch ermannten bie Ronftitutionen auch fonft jur Gemiffenberforidung. Buthere Reigung, ju grubeln und fein Inneres nach Sunden ju burchfuchen, fand ba ben größten Borfcub. Rovige, fo lautete bie Borfchrift, foll häufig beichten, ja allabenblich fein Bemiffen prufen und bann eine Beneralbeichte ablegen, benn ber Religiofe barf feinem Rorper nicht bie Rube bes Schlafes gemabren, wenn er nicht vorher bem beiligen Beifte eine Statte in feinem Innern bereitet hatte. Das mußte Luther, und mit Gifer trachtete er banach, bem beiligen Beifte in feinem Innern eine Statte ju bereiten. Die Beichte, Die ihm bagu verhelfen follte, brachte ihm , wie wir noch meiter feben merben, boch nicht bas erfebnte Bemuftfein ber Gottesfinbicaft. Um fo mehr fuchte er ben Borfdriften bee Orbens nachautommen. Der Rovigenmeifter, ben Buther ale einen trefflichen, frommen Dann ichilbert, tonnte ihn ohne Bedenten aur Aufnahme empfehlen. Rach Ablauf bes Brobejahre burfte guther Brofeg thun, Bieber wie bei ber Re54 Profeg.

ception bewegten fich bie Bruber in feierlicher Prozeffion in ben Rabitelfagl ober in Die Rirche. Diesmal hatte Luther im weißen Untergewande ju ericheinen, und giemlich unter benfelben Beremonieen, wie ein Jahr fruher, murben ihm bie jest benedizierten Bemanber von neuem angelegt. Darauf hatte er in die Banbe bee Priore gu ichmoren: "3ch Bruber R. R. thue Brofeffion und verfpreche Beforfam Gott bem Mumachtigen und ber beiligen Daria, allegeit Rungfrauen, und bir Bruber R., bem Brior, im Ranien und anftatt bes gemeinen Briore ber Bruber Ginfiebler St. Muguftini und feiner Rachtommen, - ju leben ohne Gigenes und in Reufchbeit nach ber Regel besfelben beiligen Batere Auguftin bis in ben Tob." Sierauf ertfarte ber Brior feierlichft feine Aufnahme in ben Orben: bann hatte fich ber Brofeffe in Rreugesform auf ben Boben por bem Brior niebergumerfen, ber ihn mit Beihmaffer befprengte. Sierauf fniete er mit einer brennenben Rerge in ber Sand mitten im Chore, mahrend bie Donche beife Gebete für bas zeitliche und emige Bobl bes neuen Brubere gum Simmel fanhten. Dach Responsorien und weiteren Befangen, auch einer Ermahnungerebe bee Briore an ben neuen Brofeffen, enbete bie Reier mit bem Friedenstug. Es mar erreicht, wonach Luther fich fo lange gefehnt, er mar jest wirflich im Stanbe ber Beiligfeit. Die Bruber munichten ihm Glud, "bag er nun mare ale ein Rinblein, bas jett aus ber Taufe tame". Dun mar feine Rudfebr mebr. er mar ber Welt abgeftorben, wie er glaubte, auf immer,

And ber Bater hatte fich ichtlefild, breingefunden, menn auch widermillig. Sind wir recht berichtet, hatte ihn ber Tod zweier anderer Sohne an der Peft und die falfche Annde, daß fein Martin an biefer Krantseit, bie auch in Erfurt wiltete, ebenfalls gestorben eit, milder gestimmt. Übrigens hatte der Sohn durch ben neuen Stand gar fehr in seiner Achtung verforen: er sagte jeht Du zu ihm, währende er ihn früher als Magister mit Ihr augerede hatte.

Außerlich trat in feinem Leben burch ben Profes wenig Beranberung ein, nur baß er, obwohl auf brei Jahre noch zu keinen Mmte mahlbar, boch sonft an allen Rechten ber Brüber teilnabm, auch eine eigene Zelle erstell. Sie war einsach genug. Der geStubien. 55

lobten Urmut entsprechend, sollte in ihr nichts Überfülffiges sein, aber auch nichts Notwendiges feblen: ein Tisch ein Stuße, ein Stuße, eine Beuthe eine einfache Gagerfätte macht bie gauge Einrichtung aus. An den Wänden durfte nichts aufgehängt werden, fein Bitd, fein Schmud, tein Bierat. So lautete die Vorschift, die wohl nicht immer inngehalten wurde,

Dan hatte ihn wohl bald jum Brieftertum beftimmt, bie Brofefforen bes Rlofters, bie icon genannten Joh. Balt und Joh. Natin, murben fest feine Lehrer, auch an bem Unterricht Ufingens nahm er jest wieder teil. Obwohl es gegen bie Regel mar, hatte ihm icon mabrend feiner Rovigenzeit fein Braceptor ben einen ober ben anbern Rirchenvater ju lefen gegeben; auch die beilige Schrift hatte er in die Band befommen und fleifig barin gelefen. Dun wies man ibn in bie icholaftifche Theologie. Die bebeutenberen Bertreter ber fpateren Scholaftif. ein Occam, ein Gerfon, Milly und ber erft 1495 perftorbene Gabriel Biel, beffen Ruhm alle Mobernen überftrafite, bilbeten jest fein Studium. Dicht meniges, befondere in ben Schriften Occame und Millys, bie, wenn auch nur hypothetifch, manchen fuhnen Ameifel an ber Rirchenlehre aufgeworfen hatten, hatte einer fteptifchen Ratur gefährlich merben tonnen; aber für Buther ftanb bie Bahrheit ber Rirchenlehre in ihrem gangen Umfange gu feft, als bag irgenbeine Regung bes Zweifels in ihm aufgetaucht mare. Die wichtigen für bie mittelalterliche Rirchengeschichte boch bebeutfamen firchenpolitifden Schriften iener Danner bat er gar nicht ju Geficht betommen, nur ihre theologifden Berte haben ibn befcaftigt. Bas ihn barin feffelte und befonbere einen Occam fchaten ließ, mar, wie fcon fruber, bie Scharfe bee gergliebernben Berftanbes, um beren willen er ihn fogar einem Thomas und Scotus vorzog, die formale Bemandtheit, und obwohl er nach bem Berichte Delanchthone manches aus Biel, beffen Erflarung ber Deffe ifin befondere angog, und Milly aus bem Bebachtniffe berfagen fonnte, fo mirb fich boch faum für bie Rolgezeit ein anberer. ale ein formeller Ginflug nachweifen laffen. Damale freilich maren fie feine Deifter. Bon ber Autoritat bes Ariftoteles mar er fo überzeugt mie irgendeiner. Die Gemandtheit, mit ber er in ben öffentlichen Disputationen bie fcwierigften Fragen entwidelte, erregte Bewunderung. Aber biefe Studien füllten fein Leben nicht aus, geschweige benn, daß fie ihn befriedigten. Sie waren fiin, mie Melanchison sich ausberücht, gewissermaßen um Rebenbeichäftigungen. Nicht um sich ben Ruf eines gelehrten Theologen zu erwerben, war er ins Kelvter gegangen, sonbern um fromm zu werben um einen ambliene Gott unt freen".

Bie ftand es nun bamit? Bir borten, wie bie Donche ibn nach feinem Brofeg begludwunfchten. 3oh. Balt erhob bas Mondtum bis in ben Simmel. Bie viele, bie um ihrer Gelig. feit willen ine Rlofter gegangen, gaben fich nunmehr aufrieden: bas Mondbaemand perburate ihnen ben Stand ber Reiligfeit. Unbere bei Luther. Benn er bavon reben borte, bag er ale Donch ein leben fuhre, meldes bie Forberungen ber Bebote meit übertrafe, fo bezeugte ibm fein Bemiffen, bag bem nicht fo fei. Er mußte es ale Bermeffenbeit bezeichnen, wenn er von fich fagen wollte, bag er auch nur eine ber gottlichen Bebote vollfommen erfüllt batte. Die Beiligfeit und Gerechtigfeit, bie ihm vorichmebte. wollte er jest erft gerabe vermittelft bes Dondtume erringen. Er burfte fpater von fich fagen: " 3ft je ein Mond burch Dloncherei gen himmel tommen, fo wollte ich auch bineingetommen fein." Das fonnten ihm feine Rloftergenoffen bezeugen. Er nahm es ernft mit ben Bflichten, bie er burch fein Gelubbe auf fich genommen ; bis ine fleinfte fucte er fie ju erfullen. In Raften, Beten, geiftlichen Ubungen, Rachtmachen und Rafteiungen tonnte er fich nicht genug thun. Bas irgend monchische Astefe gu erbenten vermochte, bamit verfuchte er es, um fein Rleifch au betäuben. Er mar ber Belt entflohen, weil er glaubte, binter ben Rloftermauern vor ber Gunbe geficherter gu fein, und jest, auf fich felbit angewiesen, in ber Ginfamteit feiner Belle, meinte er mehr ale je mit ihr fampfen ju muffen. Gang befonbere maren es bie Regungen bee Saffes, Bornes, Reibes, auch bee Sochmute uub ber Gelbftüberhebung, Die ihm ju ichaffen machten. Je mehr er fich baran gewöhnte, auf alles ju achten, jebes Bort, jeben Bebanten ju prufen, um fo unficherer murbe er in feinem Urteil, fing er an, in felbftqualerifcher Beife in allem und iebem Gunbe au feben. fo bag fein Beichtvater ju ihm fagte: "Du bift ein Rarr. Gott ginnet nicht mit bir, sondern du gitraft mit ihm". Diefer Auspruch, den er später als ,ein groß und herrlich Wort' bezeichnete, machte damale teinen Eindruck auf ibn. Während die Brüder die Sirenge seines Lebens bewunderten, sein Lehrer Ratin, ein mirrifcher, an allem mäleinder Mann, sogar bei der Bistation eines Klosers zu Midifhausen ihn den dortigen Vonnen als ein Muster von Peiligkeit binftellen tonnte, einen anderen Paulus, der durch Christum wunderbar bekehrt wäre, übertam ibn seithe immer mehr ein Gestift der Gottverlassehricht,

Er nahm feine Zuftucht jum Gebet, nicht bloß ju ben Peiligen, am, wich ju bem Herrn seibst. Es war, wie erwähnt, eine vielgeübte, ganz besonders auch von Balg empfosiene Andachstüdung, sich vor dem Bibe des Gefreuzigien in sein bitteres Leiden und Setren zu verneten, darüber alles Irdisch zu vergessen und im verzücken An-ichauen der Wunden Christi dem Herte in die durchgradenen Hand geren sein wie ein geten guten Werte in die durchgradenen Hand geren, wild er er offen gette Werte, mit denen er den schrecken Richter verschinen er nonnte? Biswoileg gelang es ihm wohl, wie er erzählt, im selbigerechtem Vertrauen sich emporzuschwingen, daß er meinte, "unter den Chören Erngel zu sein", nur um dann desto liefer geradystinken, und eine Hollenqual zu empfinden, "die kein Griffet beschreiben, teine Zunge ausstagen lann, keiner, der nicht selbs ersähren, glauben feinne ".

Wieder und immer wieder las er die heifige Schrift, obwoßi mie fün eighere Ufingen davon abriet, weil er darin nur eine Regung des Hochmuts sah, der sich mit dem, was die Bäter daraus gezogen, nicht begnügen wolle. Aber auch die Schrift ward ihm nicht zum Heile, weile er seine Schuldsgriffe pinchertung. Bor altem war es das Wort: "Ich, der Herr die Gett, die eine fichger Gottl" an dem er nicht vorbeitam. Wie oft hat er es spiete bestagt, daß man, in dogen Spetulationen "von der Menschafte fiegen gerechtigt habe, sondern nur den heiligen, gerechten Gottlesson, gepredigt habe, sondern nur den heiligen, gerechten Gott, den man erst versögene milse. Gewohnt, die Schrift nicht im Zusammenhange und an sich zu betrachten, bie Schrift nicht im Zusammenhange und an sich zu betrachten, die Schrift nicht im Zusammenhange und an sich zu betrachten.

ariffen ale ein neues Gefet, tonnte er auch in ben Spruchen von ber Gnabe feinen Troft finben, - biefe Gnabe follte er ja felbit erringen helfen, benn bahin ging bie firchliche Lehre, bag Gott amar bie Gnabe verleihe, fie eingiege, ber Menich fich aber vermoge feiner natürlichen Rrafte fich ihrer murbig machen tonne und Und Balt riet, verbienftliche Werte ju thun, um nicht, wie bie neugetauften Rinber, nur infolge bes Leibens Chrifti felig au merben, fonbern auch aus eigenem Berbienft etwas ju fammeln. moruber man fich in Emigfeit freuen tonne. Aber Buther fühlte fich jener Gnabe fo unmurbig, bag auch bie unmittelbare leibhaftige Dahe bes heiligen Gottes im Saframent, bas Bunber ber Banb. lung, ihm gur größten Anfechtung murbe. Bang befonbere ichredenb mar ihm in ber Schrift ber Musbrud "Gerechtigfeit", weil er benfelben nach ber Sprache ber Schule nur babin verfteben fonnte, baß "Gott gerecht ift und Gunber uub Ungerechte ftraft. 3ch aber liebte nicht, fonbern ich bafte ben gerechten und bie Gunbe beftrafenben Gott."

De fonnte auch die Beichte, wie oft er auch dazu geine Zuflucht nahm, seiner bekümmerten Seete feinen Troft gewähren. Rur wer unter vollfommeren Zerdnirschung gebeichtet, d. h. der einig und allein um Gottesmillen seine Sinde bereute und alle seine Sinden aufgegählt, durste der Abfotution gewiß sein. Aber wann durste er von sich sagen, daß er solche volltommene Reue habe, daß er alle seine Sinden gebeichtet? Je mehr er danach rang, desto mehr derückte ihn sein Gewissen, um so weniger vermochte er zu glauben, daß die Absolution auch ihm gadt.

Ses fehtte ihm in biefem unseligen Zustand nicht an geststlichen Zuspruch. In dantdarer Erinnerung gedmit er seines Leiters, ohne Zweisch des früher schon erwähnten Novigenmeisteres, der, als er ihm einst unter Thränen von seinen Ansechungen Mitteilung machte, zu ihm sagter "Willis Sohn, was macht du? Weisst du nicht, daß Gott uns befohlten hat, zu hoffen?" Das Wort "besossen" appellierte an das Gelidde des Gehersams und verschiete feine Wirkung nicht. Es flärkte ihn und brachte es ihm zum Bewußtschin, daß man den Wochandthon war er schon ein misse. Derfelbe Mann — nach Melandthon war er schon ein

Greis - fprach auch mit ihm über ben Glauben und verwies ibn auf bie Borte bes apoftolifchen Symbole: "3ch glaube an eine Bergebung ber Gunben." Das beife nicht, baf man im allgemeinen glauben muffe, bag es eine Bergebung ber Gunben gebe, fonbern Gottes Gebot fei, bag jeber Gingelne glaube, bag auch ihm bie Gunbe vergeben murbe. Das maren Ankerungen, an benen er fich aufrichtete; aber wie bebeutungevoll fie auch fpater fur ibn murben, junachft mar ihr Erfolg nur ein vorübergebenber. Gine banernbe Bewifiheit ber Gunbenvergebung, nach ber feine Seele rang, vermochten fie ibm nicht ju geben. Die alten Zweifel regten fich immer wieber von neuem, fie nahmen ihre ichlimmfte Geftalt an . wozu bas Studium Auguftine, auf ben er bamale, nicht um feiner Orbeneregel millen, fonbern mie gufällig geftogen mar, und ber fogleich in hohem Dage fein Intereffe in Unfpruch nahm, bie außere Beranlaffung gemefen gu fein fcheint. Wie, wenn er nur beshalb nicht gur Rube fame, nur beshalb all fein Ringen pergeblich mare, weil er gu benen gehore, bie Gott von Emigfeit ber pom Beile ausgeichloffen und gur emigen Berbammnis beftimmt habe? Es mar ein furchtbarer Bebante, an beffen Schreden er fich fpater, ale es galt, andere aus abnlichen Grubeleien berausgureifen, noch oft mit Entfegen erinnert bat. Das Befühl ber Gottverlaffenheit erreichte jest ben höchften Grab, immer bufterer marb es in feinem Innern, auf jenen einen Bebanten tongentrierte fich all fein Ginnen und Denten, immer mehr verzehrte er fich. es mar naturlich, bag auch fein forperlicher Buftanb, ber ohnehin burch bie maglofen Rafteiungen gefcmacht mar, bavon ergriffen murbe. In iener Beit mirb es gescheben fein, mas feine Begner berichten, baf er einft bei ber Deffe, ale bie Ergablung von ber Beilung bes Befeffenen, ber taubftumm mar (Mart. 9. 17). gelefen murbe, ploglich jufammenbrach und ausrief: "3ch bin es nicht! 3ch bin es nicht!" Die Bruber muften nicht, mas fie mit ihm anfangen follten. 3m Rlofter mar niemand, ber ihm hatte jurechthelfen tonnen. Go fant ibn fein Generalvitar auf einer feiner Bifitationereifen.

Johann v. Staupig, aus einem alten facfifden Gefchlechte, mar, mie mir borten, im Jahre 1503 ber Nachfolger bes Anbreas

Broles im Orbensvitariat geworben. Unter ihm erreichte bie beutiche Augustinertongregation ihren weiteften Umfang und ihre bochfte Blute. Dit nicht geringerem Gifer ale Broles felbit batte er bas Bert ber Rlofterreformation aufgenommen, aber mit grofferer Befonnenheit. Obwohl in gleicher Beife von bem 3beal bes Mondetume erfüllt, mare er boch taum bafür gum Martprer geworben, wie jener. Geine Reformationeplane waren noch umfaffenber, aber er begnugte fich mit bem Erreichbaren. Seine Befcafte. gewandtheit, Die ihm manche biplomatifche Genbung feines fachfifchen Lanbesberrn eintrug, feine gange achtunggebietenbe Berionlichfeit. in ber fich bas prestige bee Chelmanne mit ber Demut bee Bettelmonde in feltener Beife verband, verftand es, bie Abneigung ber romifden Orbensoberen, bie auch noch magrend feines Bifariate mehr ale einmal bie Erifteng ber Rongregation in ernftliche Befahr brachte, nach und nach ju überminben. Dit gleicher Sicherbeit beweate er fich an ben Bofen ber Fürften, wie in ber Belle bes einfachen, oft roben Dondes, am liebften in ben humaniftifc gebilbeten Rreifen ber Batrigier in ben Reichsftabten, befonbere in Rurnberg, Er fagt einmal: "Gin rechter Chriftenmenfch richtet fein Gemut und Wefen jebesmal nach bem, mas Belegenheit ber Beit, bee Orte und ber Berfonen erforbert. In ber Rirche ift er anbachtig, über Tifch und bei ehrbaren Berfonen angenehm und froblich." Das mar eine feiner Lebensmarimen.

Wo er seine Studien gemacht, wissen wir nicht. In Tüdingen hat er als Prior des dritigen Koments sich die theologischen Wirden, an 7. Just 1300 die eines Ordros der Theologis erworken. Es ist zweiselhaft, ob er dort noch Borlesungen gehört — ühren berühmtessen sehr nicht unmbglich wäre es, daß Männer wie Konrod dummenhart und Paul Scriptoris, von denen wir wissen das dem ein ernstes Bielstudium Kewicht segten, auch ihr auf die Scrift him grweisen hätten. Jedenfalls hat er in den Institutionen sür seines Konrod der den kongregation das sleissige Lesen der Schrift kinne Kongregation das sleissige Lesen der Schrift kinne kongregation das sleissige Lesen der Schrift kinne Vollengen der Schriftstuture etwas zu spüren wäre. Dei seiner Männer der Schriftstuture etwas zu spüren wäre. Dei seiner ersten Begagnung mit Luther war er ohne Zweisst wie dieser noch ganz

Scholaftiter, nur daß bie reichere religible, auch feelforgerifche Erfahrung, vielleicht auch bas Studium bes heiligen Bernhard und damit ein innigeres, auf das prattifche Leben gerichtetes Chriftentum ibm in besonderer Weife dazu befähigten, Luthers religibler Erzieher zu werben.

Muf einer Bifitationereife fah Staupit, wie icon bemerft. Buther bas erfte Dal; vielleicht bag ber abgegebrte junge Bruber mit bem ichmermutigen Blid, ber immer traurig einberichlich, ibm felbft auffiel, vielleicht auch ber Brior auf ben astetifchen Dond. ber es im faften fo meit brachte, bag er biemeilen brei Tage lang feinen Biffen genoft, und beffen munberliche Spefulationen niemanb verftebe, aufmertfam machte ; jebenfalle nahm fich Staupit fofort feiner an. Es tonnte ibm nicht entgeben, bag er es bier mit einer ungewöhnlichen Berfonlichfeit gu thun hatte. Gine Generalbeichte mochte ibm ben Seelenauftanb Luthere offenbart baben. Er perbeimlichte ibm nichte, alle bie fdmeren und fdredlichen Bebanten. bie ihn bebrudten, fegte er ihm bar. Das maren Dinge, bie ber Generalpifar mobl felten , vielleicht niemale in ber Beichte au boren befommen hatte. Bie fie au behandeln , barüber gab fein Beichtfpiegel, bie boch jebe Doglichfeit ber Gunbe und bee funbigen Bebantene perzeichneten . irgendwelche Mustunft. Aber Staupits fand fich gurecht. Manchmal mufite er mobl befennen: "Magifter Martin, ich verftebe es nicht." Und er verftand es in ber That nicht, aber er bemühte fich. ben munberlichen Gebantengangen bee grubelnben Dondes nachzugeben, und fant ichlieflich ben richtigen Beg.

Bor allen Dingen galt es, Luther ben Bahn ju benehmen, bas er in jenen Anfechaungen eine Etrafe bes göttlichen Zornes zu seiset ben nicht", sagte er zu ihm, "baß bir jene Anfechtung nötig und nützlich ist? Nicht umsonst prüft Gott dich so, du wirst sehen, daß er dich noch zu großen Dingen gebrauchen wird.

Wenn Luther ihm von feinen Zweifeln an feiner Prabestination erzählte, wies ihn Staupit auf die Berfohnung in Chrifto., "Barum plageft du dich also mit diesen Spetulationen und hohen Gebanten? Schau an die Wunden Christi und fein Blut, das er für bid vergoffen hat, daraus wird bir bie Borfehung hervorderien. Deshalb foll man ben Sohn Gottes hören, ber Menich geworben und barum eriscinent ift, bag er bie Werte bes Leufels gerftore und bich ber Borfehung gemiß mache. Darum saget er auch zu bir: "Du bift mein Schäftein, benn du höreft meine Stimme und niemand wird bich aus meiner herbe reißen."

Dit großer Entichiebenheit marnte er ihn por ben Grubeleien und ber unnüten Gelbftqualerei, mit ber er fich alles gur Gunbe machte. 218 Buther ibm einmal gefdrieben; "D meine Gunbe, Gunbe. Gunbe", antwortete ibm Staupit, wie Luther ergabit: "Du willft ohne Gunde fein und haft boch feine rechte Gunde. -Ihr wollt ein erbichteter, gemalter Gunber fein und beshalb nur einen erbichteten, gemalten Beiland haben." Er mußte pon fic felbft betennen, bag er mit allem feinem Ringen nach ber Gerech. tigfeit Gott feine Belübbe nicht ju gablen bermochte; um fo mehr babe man Beranlaffung, fich nicht auf eigene Rrafte zu perlaffen. fonbern allein auf Chriftum ju feben. Diefer fcrede nicht, wie Buther meine, fondern trofte nur. Bang befondere bebeutfam mar für Luther bie Folgerung, bie Staupit bieraus fur bas Wefen ber Bufe jog. Richt wie es Luther fonft gelehrt mar, babe bie Reue mit ber Furcht bor bem ftrafenben Gott gu beginnen. und um pollfommen zu fein, fich bie zu ber Reue um Gottes millen, beffen Ghre man verlett, ju fteigern, fondern umgefehrt, mit ber Liebe au Gott und gu feiner Gerechtigfeit, au fenem gerechten Gott, ber bie Gunber gerecht macht und ben man barum lieben muffe, babe bie Reue anzufangen. Wie eine Stimme bom Simmel ericbien bem geangfteten Donche biefe Muslegung bes Bortes Bufe, bas feinem eigenen Befenntnie nach ihm fo bitter mar wie taum ein anderes in ber beiligen Schrift. "Dein Bort", fdreibt er in einem Briefe an Staupit pom 30. Dai 1518, in bem er einen Überblid über feinen religiofen Entwickelungsgang giebt, "Dein Bort bat fich in mich eingefenft wie ber fpite Bfeil eines Bewaltigen ; ich fing barauf an, es mit ben beiligen Schriften, welche bie Bufe lebren, ju vergleichen. - und balb mirb mir nichte fußer und angenehmer flingen ale bas Bort Bufe. Denn fo werben bie Borichriften Gottes fuß, wenn wir einfehen, bag

wir fie nicht nur in ben Buchern, fonbern in ben Bunben bes allerfußeften Beilanbes lefen muffen."

Solde einzelne singeworfene Bemertungen bes Staupits, ber amberud reicher christiger Erfahrung und eines einsach pratitischchristischen Sinnes, nicht einer eigenartigen Theologie, die sich bei staupit erst bei weitem spater, nicht unbeeinfust von Auftern entwickelte, waeren es, die für diesen von der größten Bedeutung wurden. Dit und vieltunals hat er befannt, wie viel er Staupits verbante, ja ibn geradezu als den bezichnet, "durch den zuerst des klich bes Tonagestums aus der Finsternis bervoorzuleuchen ansung". Bon dieser Erkenntnis war er freilich jest noch weit entfernt; aber wie wenige empfänglich für personliche, unmittelbare einbrücke, vermochte er jene Kuberungen um so weniger zu vergessen, je weiter sie von seinem bishgerigen Gedantentreise entsernt waren. Sie hatten in ihm und gaden sinner religiösen und theologischen Denken eine gann neur Richtung.

Ihn auf bie Schrift ju verweifen, hatte Staupit taum notia gehabt; er bewunderte ben Gleif, ben biefer auf bas Studium berfelben vermanbte. Er las fie jest boch anbere; nicht bag er bas Schriftmort allein auf fich hatte mirten laffen, bie glossa ordinaria, ein fortlaufenber Rommentar aus ben Batern, mar wie früher fein Begleiter babei, und wie jenen tam es ihm bor allem auf ben höheren Schriftfinn, nicht auf eine hiftorifche Erflarung an; aber Chriftus, ber Weltheiland, marb ibm ie mehr und mehr jum Mittelpuntt ber Schrift, ben er barin fuchte und fand. Sene Augerungen bee Staupit führten ihn nach und nach ju fener Schriftbetrachtung, bie fpater bas M und D feiner Theologie murbe, baß man Gott nur erfennen toune in feiner Offenbarung burch Chriftum, bag alle jene boben Spetulationen menfchlicher Bernunft und Dentthatigfeit über bas Wefen Gottes nur gu einem Gott führen fonnten, por bem man perzweifeln muffe, mahrenb er ba, mo er erfannt fein wolle, in feinem Cohne Jefus Chriftus, fich nur ale Gott ber Liebe und Gnabe offenbare. Auf biefe Bebanten, Die ihm Staupit nabe gelegt und Die ihm fo troftlich maren, fing er an, alles ju prufen, bie Schrift und bie Bater, und febe Stelle, Die fie ju beftatigen ichien, marb ihm ju neuem

Tofte. Gang befonbere woren es Aushprücke Gerfons, die ign beftärtten, noch mehr aber so manches in den Schriften des heiligen Bernhard, jenes gewaltigen, anbachglussenden Predigere aus dem Cifterzienserorden, auf den ihn sein alter Novizenmeister aufmertsam gemacht. Dort sand ben ihn sein alter Novizenmeister aufmertfertigung allein auf den Glauben gegründet wurde, die er dann mit Paulus verglich und durch ihn bestätigt zu sehen sich sterete.

Indeffen erft febr allmählich brachen fich biefe Unfchauungen Babn, murbe es rubiger und ftiller in feinem Inneru. Mus Buthere eigenem Munde miffen mir, bag lange Beit barüber bingegangen ift, ehe ber Ginflug bee Staupit, mit bem er in regem brieflichen Bertebr blieb, fene Banblungen erzielte. Bie an fein Lebensende batte er über abnliche Unfechtungen gu flagen. mochten fie um fo beftiger fein, je mehr er bagegen angutampfen fuchte. Stimmungen, in benen er bie gange Geligfeit bes erloften Gottesfindes empfand, mechfelten mit folden, in benen er fich pon Gott verftofen glaubte. Bor allen Dingen mar es bie Frage nach ber Brabeftination mit allen ihren Schrecfniffen, Die ibn immer wieber beunrubigte. Staupit batte ibm geraten, "in ber Bibel ein guter texualis und localis ju merben", b. b. fich eine moalichft umfäugliche Renntnie ber Spruche und ihrer Stellung in ber Schrift zu ermerben. Dem fuchte Luther mit vielem Rleife nachzutommen. Tagelang trug er einen Spruch mit fich berum und meditierte barüber. Wie richtete es ibn auf, wenn er auf folde Borte ftief, wie Gzech. 33, 11: "3ch habe feinen Gefallen am Tobe bee Gottlofen, fonbern baf er fich befehre und lebe": aber ein anderer, ber etma von ber Gerechtigfeit Gottes fprach. fonnte ibn, trop geitweiliger befferer Erfenntnis, wieber in bie tieffte Betrübnis perfeten. Wie er fpater ergablt, maren ibm icon bamale bei ber Letture ber Schrift Zweifel an manchen Einrichtungen bes Bapfttume aufgeftiegen, Die er aber im Sinblid auf die große Autoritat ber Rirche und bee Papfttume gurudwies. Bebenfalls maren fie nur porübergebend. Roch lag vieles unvermittelt neben einander, und nach feiner eigenen Musfage mar er ber lebre ber Rirche fanatifch ergeben, bereit, jeden Leugner berfelben ober jeben Berachter bes Bapftes bem Tobe zu überliefern.

ftand er boch jett noch mehr als früher in ihrem Dienfte. Er war Priefter geworben.

Füll feinen ber foeben geschilberten Borgange in ber Entwidung seines gebens haben wir fidere Daten, se fallt fich gognicht einmal mit Bestimmligt fagen, in welche Beit seines Erfurter Rlosteraufenthalts feine erfte Begegnung mit Staupitg fiel, erft über bie Anfange feines Brieftertums, auf bie fich auch ber erfte uns erhaltene Brief Luthers bezieht, haben wir genauere Rachrichten.

Rach bem Beichluffe bes Erfurter Ronvente erhielt Ruther im Fruhjahr 1507 burch ben Weihbifchof Johann bon Laasphe bie Briefterweiße, die Bewalt ju "opfern fur bie Lebendigen und bie Toten". Balb barauf, am Sonntag Cantate, es mar ber 2. Dai 1507, follte er fein priefterliches Umt antreten. Um ber Bequemlichfeit bes Baters willen hatte man biefen Tag gemahlt, benn ber alte Sans Luther hatte fich fo weit in ben neuen Stanb bes Sohnes ergeben, bag er an biefem Tage nicht fehlen wollte. Dit allem Bomp, mit bem ber Ratholicismus bas lefen ber erften Deffe, bie fogen. Brimig, ju umgeben pflegt, murbe bas feft gefeiert. Dit zwanzig Bferben, wie zu einer Bochzeit, tam ber Bater bes jungen Brieftere angeritten. Much feinen Freund und Gonner, ben Bifar Braun von Gifenach, wie einen feiner bortigen Bermanbten, Ramens Conrad, lub Luther bagu ein. Dit Freude und Bangen augleich fah er bem großen Tage entgegen, an welchem er, fo fdrieb er an Braun, "nachbem ber glorreiche und in allen feinen Werten beilige Gott ibn, ben ungludlichen, ja in jeber Begiehung ummurbigen Gunber, allein aus feiner überreichen Barmbergiafeit, fo herrlich ju erhöhen und ju feinem erhabenen Dienft gu berufen gewürdigt habe", bas erfte Dal feine priefterliche Bflicht erfüllen folle. Obmobl er bie Beibe empfangen, qualte ihn noch immer bie Frage, ob er auch bagu murbig mare; bagu fam bie Sorge, ob er auch alles genau ju verrichten imftanbe fein murbe; galt es boch für eine fcmere Gunbe, bas eine ober bas andere Bort weggulaffen, umauftellen, ober bie gahllofen Beremonieen, bie mit ber Deffe perbunben maren, nicht richtig auszuführen. 216 er am Altar ftanb, um bas Opfer gu voll-Rolbe, Butber.

gieben, jum erften Dale, unter Recitierung bes fogen. Deftanone, Die gemeibte Softie, Chriftum felber Gott gum Opfer barbringen. au Gott fprechen follte: "Bir opfern bir, bem Lebendigen, Bahrhaftigen, Emigen", ba erichrat er por ber ihm fo unmittelbar entgegentretenben Dajeftat Gottes und ftodte, und mare am liebften bavongelaufen. Enblich mar ber firchliche Aft poriber und er tonnte, ber Sitte gemäß, bie Gludmuniche und bie üblichen Beidente entaggennehmen; fein Bater perebrte ibm amangia Bulben. Darauf folgte ein Reftmahl, an bem auch eine Reibe Dottoren und Magifter teilnahmen. Best, im Bollgefühl ber neuen großen Burbe, magte er jum erftenmale ben Bater ju fragen, marum er fo sornig gemefen und ihn nicht habe einen Donch wollen merben laffen, es auch jest noch nicht allgu gern febe, "mabrent es boch ein fo fein und geruhfam gottlich Wefen fei". Darauf manbte fich ber alte Luther nicht an feinen Gohn, fonbern ohne Schen an bie gange gelehrte Berfammlung und fagte: "Ihr Gelehrten, habt ihr nicht gelefen in ber Schrift, bag man Bater und Mutter ehren foll?" Darüber erichraf Buther und mußte nichts barauf au ermibern. Aber andere mifchten fich ein und erinnerten baran. wie Luther burch eine Ericheinung bom Simmel jum Monchtum berufen worden fei. Das machte aber wenig Ginbrud auf ben verftanbigen, geraben Daun, "Bollte nur Gott, baf es fein Teufelegefpenft mar!" ermiberte er. Unaugenehme Erinnerungen wurden in ihm machgerufen, auch an bem Brieftertum bes Cohnes tonnte er teine rechte Frende haben. "Ich muß allhier fein", fagte er ichlieflich, "effen und trinten, wollte aber lieber bavon fein", und auf Buther machte jener Sinmeis feines Baters auf bas vierte Gebot einen bleibenben Ginbrud.

Indesse watert er mit allem Eiser seines Priestertums. Kein Tag ging vorüber, ohne daß er seine Wesse sa. Den erhoften ber er erfüllt, dem Herrichtet des Sim übertragnen Amten war er erfüllt, dem Herrichte das Hoffer darzubeingen, galt ihm als der höchste Tiebe Wesse, wie sein vorlege Andacht und Hingebung er auch die Wesse, wie sein er auch vermeinte, ohne dieses das gie dem Auf der Andachten und Herschaften und hie dem kann im Gestühl seiner Unwürdigkeit, Gott dem Allerhöchsten zu nachen, das er sie unwern und bisch unbefries

bigt davon. "Je mehr ich lief", so urteilte er später über jene Zeit, "und mich danach schnte, zu Christus zu tommen, besto weiter entsernte er sich seicht von mir. Weder nach der Bedicte, noch nach der Darbringung des Megopfers tonnte ich jemals in meinem Gemitt zur Rube sommen, weil das Gewissen aus Berten teinen sicheren Trost gewinnen kann. Und venn es auch Stutnden gab, wo er das göttliche Erbarmen in den Wunden des Heilige Aunden, jo wandte er sich boch sieber an die sieflig Jungfran, "deren weibliches Herz siehter zu bewegen, den Sosiligue. Er hatte sich einnubzwanzig Schubpatrone ausgefucht, von benne er täglich drei bei bei der Aufle antief; "also kam ich "erzählt er, "die Woche ferumbe".

Witt bem hören ber Beichte, wogu er an sich als Priester berechtigt war, hatte er zunächst wohl noch wenig zu thun, weit er noch zu turze Zeit im Orben war, um Kossterbeichigter sein zu fonnen. Doch hat er schon hin und wieder Beichte gehört, wacht sich wenn er Terminierens halber über Land war; übrigens mur sehr selten bei einer Frau, wozu es ber besonderen Erlaubnis bes Priors bedurfte.

Mit großem Fleiße fehte er auch als Priefter feine Studien fort. Archen ben großen Scholastitten waren es auch jett haupt- auch jett gaupt- geftel geben ber bei geben bei gib befchigtigten, und felbst feine Gegner tonuten es später nicht leugnen, daß er nicht nur ob feines streng asketischen Lebens, sondern auch um seiner umfassenden Gelehrsamteit willen als Zierde seines Orbens gegolten habe.

Da murde er plogflich aus feinen Studien herausgeriffen und in ben Konvent zu Wittenberg verfetet, um zugleich an ber bortigen Sochichule feine erfte atabemifche Lehrthatigkeit zu entfalten.

Unter ben vielen höhren und niederen Schulen, die ber Bulber Bohlfand reicher Kommunen und bei Libertal hochgesinnter Filten gegen Ende bes Mittelatters gestiftet hatte, war die von Wittenberg eine ber jüngften. Obwohl Leipzig

und Erfurt in ber Dabe lagen, glaubte boch bas Saupt ber fachfifcherneftinifden Linie, Rurfurft Friedrich ber Beife, aleich erfullt pon ber Sorge für feine Unterthanen, wie von bem Intereffe für bie neu ermachenben Stubien, auch feinem eigenen ganbe bie Bohl. that einer Univerfitat verschaffen ju muffen; und wenn bie faiferlichen Brivilegien unter ben Ermagungen, bie bafur maggebenb gemefen, auch bie betonen, baf bie Bevolferung bee Lanbes ben bilbenben Ginfluf einer Univerfitat gar febr beburfe, fo mirb bies burch alles, mas wir von bem Bilbungeftanbe fener Gegenben miffen, nur beftatiat. Man tann fich benfelben nicht gering genug porftellen, wie man benn überhaupt fagen muß, baf, abgefeben von ben größeren Sanbeleftabten und ben Lanbftrichen am Dieberrhein, mas Bilbung und gute Sitte anlangt, Rord- und Mittels beutschland hinter bem fortgeschritteneren Guben bamale fehr gurud. ftanb, nicht am menigften ber Rurfreis, in welchem Wittenberg und die furfürftliche Refibeng Torgan lagen. Die Bevolferung, obmohl germanifiert, hatte noch manches von bem tragen und boch leichtlebigen Charafter an fich, ber an ihren flavifchen Urfprung erinnerte. Dem bon ben großen Sanbeleftragen abgelegenen armen Banbchen fehlte es an jeber Betriebfamteit; nur in bem fublichen Ripfel besfelben, in 3midau und Umgegend, batte ber Bergban und eine reich entwidelte Tuchfabritation in bem letten Sahrzehnt wie größeren Bohlftand fo auch einen höheren Bilbungetrieb gezeitigt. Der Landbau mar bie eigentliche Beidaftigung ber Bevollerung, auch ber Burger in ben Stabten, Die, vielfach bebrudt von bem lanbfaffigen fleinen Abel, ber, weit unter bem Bilbungeftanbe a. B. ber frantifchen Ritterfchaft, feine Tage in ben Freuben ber Bagd und in muften Erintgelagen babinbrachte, nur notburftig fich ju ernähren vermochten.

Es war immerhin fraglich, ob sich unter diefen Umständen gegenüber dem abge nedigig eine neue Universität würde hatten franzen, zumas in Wittenberg, von besten De und Trostfossgeit die Zeitgenossen nicht genug zu erzählen wissen. In der vertebar reizlossften Gegen, bot es nichts, was jemanden satte anzliehen können. Es war ein kleines kanbstädtigen, sind wir recht berichtet, von etwa 3000 Einwohnern, "mit alten, häßlichen,

niebrigen, holgernen Sauslein, einem alten Dorfe abnlicher benn einer Stadt ". Wie Luther bemertt, "an ber Grenze ber Rivilifation, ein wenig weiter, mare man mitten in ber Barbarei ". Amar hatte ber Rurfürft wie feine Sofburg por furgem auch bie Schloffirche neu aufgerichtet, bie Wittenberger bewunderten biefelbe ale einen Brachtbau, mahrend fie boch, nicht einmal burch Größe bervorragend, taum auf irgendwelche architeftonifche Bebeutung Unfpruch machen tonnte. Indeffen maren es zwei Gefichtepuntte, welche ben Rurfürften und feine beiben Ratgeber, Joh. v. Staupis und Martin Bollich von Möllerftabt, einen in allen Biffenschaften bemanberten Urgt, ber bieber in Leipzig gelehrt, veranlagten, Bittenberg ale Universitäteftabt ju mablen. Dit ber Schloffirche mar ein Stift verbunden, beffen Burbentrager bie Runftionen von Brofefforen ausliben tonnten. In biefer Weife batte man bie firchlichen Bfrunben an mehreren Universitaten für bie Wiffenfchaft nutbar gemacht, und wenn es gelang, noch einige andere auswärts gelegene Brabenben bem Stifte ju intorporieren, fo hatte man baburch eine Reibe mobifunbierter Dozentenftellen gewonnen. Unberfeite tam in Betracht, baf fich in Bittenberg ein Rlofter ber Muguftinereremiten befand, beren Belehrte ebenfalle ale Rehrer an ber Univerfitat benutt merben fonnten, ein Blan, ben Staupit um fo lieber verfolgte, ale feine Rongregation baburch ohne Ameifel an Ruhm und Unfeben gewinnen mußte. Und ber Rurfürft mußte einfeben, bag es mit Silfe ber Auguftiner, bie ale Bettelmonche feinen Gehalt beanfpruchten, mit verhaltnismäßig geringen Mitteln gerabe in Bittenberg am erften moglich mar, bie geplante Bochfoule ine leben gu rufen. Dachbem Raifer Darimilian fie pripilegiert, murbe fie am 18. Oftober 1502 eröffnet. Man fann fagen, fie trug von vornberein ben Charafter einer hoberen Stubienanftalt ber Muguftinereremiten. Die befonberen Schutheiligen bes Orbens, bie beilige Jungfrau und ber beilige Muguftin, murben auch bie Batrone ber Univerfitat, ober, wie bie fpateren Statuten fich bezeichnend genug ausbruden, ihre "Schutgotter". Die theologifche Rafultat murbe bem Apoftel Baulus geweiht, ju beffen Ehren am Tage Bauli Befehrung eine Deffe gelefen und eine Brebigt gehalten murbe, mogu Reftor und Cenat eingulaben hatten. Auguftiner, und zwar zu Tlibingen gebildete, find die haupt gachichten Legter, und der Wittenberger Konwent, der früher taum in der Gefähigte des Ordens erwähnt wird, erfreute sich dabb der besten Ramen. Sauppig selbst übernahm eine Prosessur Wartin Vonlich vor erfer Dekan der theologischen Faultiat, während Wartin Politig der erste Rektor wurde. Einen andern Augustiner, Sigismund Sepp, sinden wir als etsten Oekan der Artistensatutät. Noch eine Reisse anderer Gelehrter, die Staupig in Tübingen tennen geternt hatte, suchte er für die neue Hochschule zu gewinnen, u. a. den Juristen Ambrosius Vollant und den für die Reformation so bedaustam geworden Fieronipmus Sollant und den für die Reformation so bedaustam gewordenen Hieronipmus Sollant Warfeldus Tholass Westenstien for ein Versungerer dehin über als der Tumanist kilosus Warsschaft.

Das waren neben anberen die Manner, die die neue Hochschufe gut Ehren bringen sollten. Und in dem fleinen Wittenberg ent- wiedelte fich bald ein reges Leben. Aus allen deutschen Gauen strömten die Scholaren zusammen, darunter auch ältere, schon promovierte Manuer, besonders viele Augustiner, die Stauptig aus den verschiebenten Rowventen seiner Rongregation dorthin berief. Wit den Außtiger Lehrer war auch die dortige Lehrweisse einge- jogen. Es ging alles den an den übrigen Universtätten üblichen Beg. Nichts ließ vermuten, daß diese neue hochschule dagu bestimmt war, die Welt in neue Bahnen zu senfen.

Auf ben erftem Erfolg hatte sich balb ein Rückschaft, a eingestellt. Wachem bie Zahl ber immatrisstiertern Studierenden im ersten Seinesten bis ehne Stiffer von 416 betragen, im baraufsschaft Seinesten Seinester 258, war sie im Sommersmehrer 1505 auf 55 gefallen. Balb darauf muste die Hochschaft der Best wegen eine Zeit sang nach Derzberg verlegt werben, wodurch die junge Pflanzung gang zu verkimmern drocke, zumal eine Reich er ersten Erker, unter ihnen auch Wartschaft, Wittenberg dabt weieber den Rücken gewendet. Erst siehen auch mäcklich begannt die Zahl der Studierenden wieder zuzunschnen. Mehrere neue Lehrer hatten seinken von Amschaft, wättenberg dabt wer in kontierenden wieder zuzunschaften. Mehrere neue Lehrer hatten seinken von Amschaft, später einer der vertrautselten Freunde Luthers, der als einer der erstem bie Universität Wittenberg begogen, sich dalb die Woglistenwürde erward umb ein Annonstal am Allterfeitignstilt erstellt.

theologifche Borlefungen; mehr ein Mann bee praftifches Umtes ale ber Wiffenichaft, hat er freilich ale Dozent niemale eine berporragende Rolle gefpielt. Bichtiger mar für bie Folgezeit bie Birtfamfeit bes Unbreas Bobenftein aus Carlftabt in Franten. Dach mehriährigen Studien in Erfurt und Roln mar er 1504 nach Bittenberg gefommen und icheint balb ale Behrer gufgetreten au fein, feit 1508, in welchem Jahre er ebenfalle ein Ranonifat an ber Allerheiligenfirche erhielt, auch in ber theologifchen Fafultat. Bon ber ihm eigenen Originalität mar jest noch nichts ju fpuren. Debrere philosophifche Schriften, Die er bamale ericheinen lief. zeigen ihn lediglich ale Rompilator, trugen ihm aber ben Ruhm eines gewaltigen Thomiften ein. Man rühmte ihn auch als auten Sebraer und Griechen, wovon er boch fpater menia rubmliche Broben ablegte, Er mar noch gang ein Scholaftifer ber alten Schule im Beifte ber Rolner Dominitaner, Die feine Lehrer gemefen, aber empfänglich für alles Rene, mas ihm entgegentrat. Benn man ihm fpater nachfagte, bag er, nachbem er 1510 Doftor ber Theologie geworben, noch feine Bibel gefeben, und erft acht Rabre fpater fie ju ftubieren angefangen, fo beift bas mobl faum mehr, ale baf bie ju Buthere Auftreten nur bie Deifter ber Scholaftit feine Antoritaten maren.

And auswärtig Kapacitäten sucht Scaupit, der in Universitätengeschanheiten auch ferner der Berater des Anrstürsten blieb, jur Hodung der Universität zu gewönnen. In dem spangen Christoph Scheurs von Nürnberg, den Staupit in Italien kennen sernte, als ein in Ordenssangeschanheiten und um für die Wittenberger Hodschule von andeträglich in aller Horm die phipstische Pestlätigung einzuhosten, sich im Herbit 1506 dortsin begad, erhiett die Universität einen ausgezeisineten Juristen. Noch mehr verfrech mich aber, die se gesungen war, 1507 die Zierde ber Erfunter Universität, Jodoslus Trutvetter (im Jahre 1509 auch Henning Gede) zur Übersitedung nach Wittenberg zu vermögen, wodurch Stuftschule der jungen Universität gescher sichen Nach dem ersten uns erhaltenen Lettionsplan von 1507 fündigen nicht weniger als 38 Dogenten Borlesungen au, immerhin eine ganz ausschlissen Ables, wenn auch nicht wenies daren veren, die Geber erkt die

unterften Staffeln ber atabemifchen Stufenleiter ertiommen unb felbft noch Gernenbe maren,

Ihnen sollte sich jest Luther einreihen, so hatten es die Batter des Orbens auf ihrem Kapitel, welches zu Minden am 18. Orbere abgeschen worben war, beschoffen, in sicht baß er, wie man oft behauptet, an die Universität berusen worden ware, er wurde zumächft nur, wie sechs andere Augustüner, die mit ihm zugleich, wohl noch im November, in Wittenberg eintrassen, von einem Konvent in den andern versetzt, aber mit der Bestimmung, seine Studien sortzussehre, womit die alabemische Leitzigigten, womit die afademische Leitzigigten von zehn mur durch eine fortgesetzt, auch sieren Werde erreichen.

Biber Erwarten erhielt Luther feine Abberufung und überaus ichnell mufte er nach Wittenberg überfiebeln. Er fant nicht einmal Reit, feinen nachften Freunden bavon Runde ju geben. Bunachft hatte er über bie Dialeftit und Phufit bee Ariftoteles ju lefen, ob an ber Univerfitat ober nur in ber Stubienanftalt bes Rloftere, laft fich nicht mit Beftimmtheit fagen; jebenfalle fant er nur noch wenig Behagen an ben ariftotelifchen Studien; wie er feinem Freunde und Gonner Braun in Gifenach im Frubjahr 1509 ichreibt, hatte er fie am liebiten fogleich von Unfang an mit ber Theologie vertaufcht, b. h. "mit berjenigen Theologie, welche ben Rern ber Muß und bas Dart bes Beizens und bas Mart ber Rnochen erforiche". Schon fangt er alfo an - fo merben mir biefen Muebruck ju verfteben haben -, amifchen jener hergebrachten Theologie und einer tiefer in bas mabre Befen berfelben einbringenben au unterfcheiben, aber er fügt fich ben Unordnungen feiner Dberen und will Gott alles anheimgeftellt miffen. "Gott ift Gott", fett er bingu, "oft, ja fogar immer taufcht fich ber Denfch in feinem Urteil; er ift unfer Gott, er wird une felbft leiten nach feiner Freund. lichfeit und auf emia."

Schon war auch fein Wunsch, sich ber Theologie zuwenden zu bürfen, in Erstüllung gegangen. Am 9. März 1509 erhielt er die Erlaubnik zu blistischen Bortefungen und damit den niedrigken kheologischen Grad, den eines Baccalaureus biblicus. Als sichte er, das war der allenthalben übliche Gang, zunächst über

bestimmte, bon ber Fafultat vorgeschriebene Bucher bee Alten und Reuen Teftamente furforifch gu lefen; bag man ee fich bamit oft giemlich leicht machte, zeigt bie Beftimmung, bag nicht mehr als ein Rapitel in jeder Stunde burchgenommen merben folle. Satte man biefer Berpflichtung genügt, wofür ein Zeitraum von menigftens einem Jahre angefett mar, wovon jedoch ben Monchen bie Salfte erlaffen au merben pflegte, fo tonnte man Gententigrius merben, womit man bie Erlaubnis erlangte, über bie erften beiben Bucher bes allgemein angenommenen bogmatifchen Lehrbuchs, ber Gentengen bee Betrus Combarbus, ju lefen. Muf ber britten Stufe, ber bee Sententiarius formatus, erlangte ber Dozent wieberum nach Berlauf eines Sahres bas Recht, Die beiben letten Bucher bes Lombarden feinen Borlefungen jugrunde ju legen. Bar bies erledigt, fo tonnte man fich um bie Burbe eines Licentiaten ber Theologie bewerben, die bie Befugnis, über alle Teile ber theologifden Biffenichaft zu lefen und bie Unwartichaft auf ben bochften Grab, ben eines Dottore ber heiligen Schrift, ber in ber Regel fehr bald erteilt murbe, in fich fchlog.

Mur ben erften jeuer theologischen Grabe hat Luther sich in Bittenberg erworben; eben war er daran, in ben zweiten Kursus einzutreten, hatte auch schon bie dagu erforberftiche Disputation gehalten — nur die Eröffnungsrede, mit ber er gezögert, stand noch aus —, als er etwa im Spätgerft 1509 nach Erfurt zurück verfett wurde. Wir sind nicht mehr imstande, mit voller Sicherheit die Bründe biefer Wagtregef zu ertennen; boch darf man vermuten, baß jene Rachoersetzung mit Borgangen innerhalb bes Augustinerordens, welche damals die Kongregation sehr bewegten, zusammenbing.

Joh, v. Staupis, bem es nach und nach auch durch die schonen ber Gentliche Amwelenheit in Italien gelungen war, bie Stimmung ber römischen Oberen gegen seine Kongregation zu beisern und badurch ben Bestand ber Observang in seinen Risstern zu sicheren und badurch dem Bestand ber Observang in seinen Risstern aus sicheren und der barauf aus, womöglich alle Augustinerflöster Deutschlands, besonders auch bie weifställichen, die unter dem Provinzial vom Eachsten fanden, seiner Nacht zu unterwerten. Er glaubt die den Schoffen burch

eine von Rom gebilligte Berfaffungeveranderung ju erreichen, melche ben Untergebenen bes Brovingiale ben Gintritt in Die Rongregation erleichterte und fortan bie Birbe bes Bifariate und Brovingialate in einer bemnachft neu zu mahlenben Berfon verband. Diergegen erhob fich aber Biberfpruch im eigenen Lager, ba man baburch bie Gelbständigfeit ber Rongregation und die Strenge ber Obiervang gefährbet fah. Es mare möglich, bag auch Erfurt, wie mir bas bon bem Murnberger Rlofter ficher miffen, gegen bie Reuerungen Bartei genommen und eben beshalb Staupit Buther, ber ibm ebenfo ergeben, ale er ber ftrengen Objervang jugethan mar, borthin verfest batte. Bebenfalle ift Ruther mabrend biefes zweiten Erfurter Aufenthalts, in Angelegenheiten feines Orbens bei bem beutiden Broteftor besfelben, bem Ergbifchof von Dagbeburg, ober genquer bei beffen Bertreter, bem Domprobft Abolf von Unhalt gu Salle, bem fpateren Bifchof von Merfeburg, thatig gemefen, und balb follte ihm noch ein größerer Auftrag guteil merben, ber von großer Bebeutung für feine gange Entwickelung murbe.

Staupit ließ fich namlich burch bie abmahnenden Simmen innerhalb ber Kongregation, welche egen die geplante Berfassungsänderung sich ertoben, nicht irre machen. Nachbem er längere Beit gezögert, so daß man schon glauben konnte, er habe seine Absischt ausgegeben, veröffentlichte er am 30. September 1510 eine Absseltiche Bulle, welche ihn zu ber Verfassungsveränderung ermächtigte. Rurz vorher hatte der General in Rom, um alle Weiterungen zu vermeiden, ihm neben der Wirde des Lifats auch bie des Provinziale übertragen, so daß der Ausstützung der Sache num nichts mehr entgegenzustehen schlen.

Man muß fich vergegemdarigen, in welche enge Serbindung bas Feihpalten der alten Ordenssagungen mit der erftrebten Spiligiefeit des Lebens gebracht wurde, um zu begreifen, welche tiefe Erregung biefes eigenmächtige Borgehen des Litars in der Rongerte gation verursachte. Gang besonders waren es sieben Ronvente, welche Wiberpruck ertheben. Sie erhielten dadurch einen nicht zu unterfichägenden Rückfalt, daß der bedeutenhite unter ihnen, der von Mirmberg, in seinem Widersfande von dem dortigen Rate unterfügt wurde. Schon feit allageere Zeit hatte berfelbe im Vom

gegen die beabsichtigten Neuerungen agitiert. 3m Frubjahr 1511 wandte er fich fogar an ben Beneral felbft, mit bem Erfuchen, bas verberbliche Argernie, moburch bas regulare Leben pon Grund aus vernichtet werben fonnte, ju verhindern. Wahrend bes Commers gelang es nun Staupit gwar, auf einer gu biefem 3mede abgebaltenen Bufammentunft mit ben Debutierten ber renitenten Ronvente eine Ginigung ju erzielen; bie Befahr ber Spaltung mar aber baburch nicht aufgehoben, benn noch fam es barauf an, ob bie Ronvente ben Abmachungen ihrer Deputierten beiftimmen murben. In Murnberg nahm ber Rat bie Sache wieberum in bie Sand und verweigerte nicht nur feine Buftimmung gu ben Bergleicheartiteln, fondern machte fogar Diene, eine anderweitige Regelung ber Angelegenheit berbeiguführen, und Staupit, allen mirt. lichen Ronfliften abgeneigt, auch nicht ber Dann banach, ernfterem Biberftande gegenüber auf feinem Standpuntte ju verharren, mochte es felbft fur bas Befte halten, Die Sache nunmehr einer hoheren Enticheidung zu unterbreiten. Um ben Murnbergern guporgufommen. entichloß er fich, felbit eine Gefandtichaft nach Rom ju fcbiden, welche die Oberen über die Sachlage unterrichten follte. Miffion mar es nun, mit ber Martin Luther, und wenn wir nicht irren ein gemiffer Johann von Dechein aus ben Dieberlanben, ber foeben fich in Bittenberg bie Burbe eines Licentiaten erworben hatte, betraut murbe; vielleicht mar es nicht nur bas Bertrauen feines Borgefetten, welches Luther bagu berief, fonbern auch eines Teiles ber biffentierenben Bruber, bie in bem orbenseifrigen Bruber ben geeigneten Mann gur Führung ber für die Rongregation fo bedeutungevollen Cache feben mochten.

Die Nachrichten, die wir über Luthers Nomreise haben, find außerorbentlich sarich von was er selbst später barüber mitguetien vermochte, jum Teil so buntel und untlan, daß man nur weniges barüber mit Sicherheit aussagen tann.

Jebenfalls mar ihm ber Auftrag feines Orbens fehr willfommen. Wir wiffen, in welch hohen Anfehen ber Kapft und fein Kirchentum noch bei ihm fand, in glühender Berehrung hing er ihm an. Wer nicht ins heilige kand ober nach St. Jago di Compostella pilgern konnte, der hiete s doch für großen Gewinn,

Mitte Oftober 1511 wird er mit feinem Begleiter fein Rlofter perlaffen haben. Es mar bie erfte großere Reife, bie Luther antrat, niemale mar er bieber über bie Grengen feiner engeren Beimat binausgetommen; eine neue Welt that fich bor ihm auf. 2mar reifte er ale Dond, von einem Rlofter jum anbern, mo man Berberge erbat; bie alten bufteren Bebanten, bie Frage nach ber Gerechtigfeit por Gott und bas nieberbrudenbe Gefühl ber Berworfenheit verließen ihn auch jest nicht, aber er hatte boch ein offenes Muge für alles Deue, mas ibm entgegentrat. Er mirb bie gemöhnliche Route eingeschlagen haben, die burch Babern und Tirol in bie Combarbei führte. In feinen fpateren Tifchreben finben fich manche Erinnerungen baran, manch treffenbes Wort über ganb und Leute. Großen Ginbrud machte auf ibn, ale er aus ben Bergen beraustrat, die breite, fruchtbare Cbene bes Bo. Er mußte ju ergablen von ben herrlichen Fruchten, bie bas milbe Rlima felbft auf ftei. nigem Boben reifen lieft; aber auch wie gefährlich es merben fonnte, mußte er mit feinem Begleiter erfahren, ale fie einft bei offenem Tenfter gefchlafen und am andern Morgen wie betaubt aufmachten und fich nur mubiam weiter ichleppen fonnten. Dan riet ihnen ben Benug von Granatapfeln; "bamit erhielt une Gott bas Leben", ergablte er faft breifig Jahre fpater. Die Bewohner fant er gwar nüchterner ale feine Landeleute, über beren maflofe. in allen Stanben verbreitete Trunffucht bas gange Jahrhunbert gu flagen hatte; aber ihm entging auch nicht ihre Arglift und Berichlagenheit. Mit Bemunderung erfüllten ibn die treffilich eingerichteten, sauberen Wohlthätigfeitsanstatten, Sofpitaler und Findelhäufer, die er in ben großen reichen Stabten, wie Florenz, antraf, auch ber Wohlthätigfeitsfinn ber Bevolltrung.

Aber wie so gang andere sand er boch alles, wie er gedocht, in icher Beziehung! Auffallend war ihm schon, daß man in Maland, wo man noch an der alten ambroflanischen Leitungie festigielt, in gang anderer Weife Weise las, als anderwärts und imm, weil er tein "Ambroflanier", das Seien der Weise nicht geschatten wollte. Mit der Einigkeit der römischen Kirche war es also doch nicht so weit zer, als die Rede ging. Er hatte geglandt, ie größere Heiligkeit zu sinden, je näher er der Zentralitäte der Ehrichpeit sommen würde. Wie entläusigt ishte er fich, als ein Elypigtett in den italeinischen Kichen gewahrte, wenn er mit ansehen mußte, wie man sich ohne Schen über die Jasepschote der Kirche simwegseite, die zu übertreten dem frommen beutschen Wönde eine stiere einer mehre.

Endlich lag fie vor ihm, die emige Stadt. Alle er fie zuerst erblidte, fiel er auf bie Erbe nieber, hob feine Sanbe auf und rade: "Sei gegrußet, du heiliges Rom!" Seiten mochte ein Bilger mit größerer Anbacht und frommeren Sinnes ihre Strafen betreten haben.

In dem Auguftliertonvent zu Maria det Sopulo, der sich eines angeblich von Lufas gemalten wundertstütigen Bildes rühmen fonnte, sand er Aufnahme mit seinem Begleiter. Nach einer alten Rachtich würde er etwa vier Wochen basselber. Wach einer alten Rachtich würde er etwa vier Wochen basselber glate Abwiedelung er übrigens richmt, erledigt waren. Da sand er Zeit genug, sich umpusselben wie bei ber Kurie, deren glate Abwiedelung er übrigen und seinen Reigungen nachzusehen. Was ber Kunsstlinder letten Papse an Herrlicktien hervorgerussen, oder was an überresten antiter Kunft noch zu sehn war, hat auf den in biefer Bezigkung gänzlich ungebildeten Mönd, wie es scheint, keinen Eineut gemacht, delte mehr ist Ruinen von gergöntigen Bauten aus der Kaiserzeit, die "Hustapfen des alten Rom", wie er sich aus betüdt, besonders des Colosseun und der Abmern Wochen der bei den der beidet, besonder aus bet Abernen Vollstäne.

Stätten ju besuchen, das Kapitol, den Tarpelischen Keisen und naderes mehr; wichtiger waren ism boch die Kirchen und Kapetsten mit den Leideren der Heitigen und den Taufenden von Martyreren, weiche die Legende in Kom begraden sein ließ. Wie viel Gnadengaben waren dasseihel zu erwerben, wie viel fromme Erinnerungen wurden in ihm wach gerufen, wenn er 3. B. in St. Calisto seine Andabe verrichtete, wo mehr als vierzig Päpite und viele taufend Blutzugen ihre Nucheftätte gefunden haben sollten. Da war fein Knadeuter, den er nicht besuch haben sollten. Da war fein Knadeuter, den er nicht besuch fatte, was de viele kiene übertetelbung sein, wenn er, auf anderem Standpunkt, von sich sagt: "Auch ich war is bei oller heitelbereitelbung sein, wenn er, auf anderem Standpunkt, von sich sagt: "Auch ich war is bei oller heitelbereitelbung sein, wann er, auf anderem Standpunkt, von sich sagt: "Auch ich war der bei von der kirchen und Kusten, glaubte alles, was dasstels erfogen und erstunkten ist."

Es lägt einen Blid in feine Geele thun, wenn wir boren, bag er ben Bunfch hegte, bag feine Eltern fcon geftorben feien, nur um fie burch eine Seelenmeffe an heiligfter Statte aus bem Regefeuer gu befreien ; ging boch bie Rebe : "Gelig ift bie Mutter. beren Sohn am Sonnabend ju St. Johannie (im gateran) eine Deffe halt." 3m Gifer um bie Berechtigfeit, im Ringen nach ben Segnungen ber Rirche, bie bier wie nirgenbe fich barboten, fonnte er fich nicht genug thun. Die innere Uuruge trieb ibn von einem jum anbern, ließ ihn nach immer Soberem trachten, ohne ihn boch ju befriedigen, wenn er es erreicht hatte. Es zeigt ben gangen Zwiefpalt feines Innern, mas fein Cohn Bauf aus bem Dunbe bes Batere gehört haben wollte: Mis er bas mühfelige Bert vollbrachte, die 28 Stufen jener Treppe, die einft por bem Richthaufe bes Bilatus geftanben haben foll, auf ben Ruicen hinaufzurutichen, um baburch überreichen Ablag zu geminnen, habe er bas Wort ber Schrift nicht loswerben fonnen: "Der Gerechte wird feines Glaubens leben", ja es fei ihm vorgefommen, ale ob es ihm mit Donnerftimme augerufen murbe. Sicher ift mohl bas, baf iener Spruch ihn verfolgte und trot aller Dlübe, ihn gurudubrangen, fich immer wieber regte, und gerabe in ben bochften Momenten mittelalterlicher Frommiafeit fich ber Zweifel in ihm erhob, ob er auch wirflich auf biefem Bege jum Frieben fommen merbe.

Satte er icon auf ber Reife burch Italien bemerten muffen, wie wenig bie firchlich-religiöfen Buftanbe ben Borftellungen ent-

ibrachen, die er fich bavon gemacht, fo erfuhr er im beiligen Rom felbft bie bitterften Enttäufchungen. Unftatt ber erwarteten Beiligfeit melde Unfittlichfeit, gang Rom eine Statte ber Ungucht, auch ber unnatürlichften, felbit in ben Rreifen ber Rarbinale! Es fcbien, ale ob unter ben Mugen Gr. Beiligfeit jebes Lafter ungeftraft geubt merben burfte. Bier, mo er bie bochfte Frommigfeit gu finden gehofft batte, mußte er mabrnehmen, baf man felbit bas Beiligfte, mas er tannte, bas Defopfer, mit frivoler Rebe in ben Staub jog und über bie lehre von ber Banblung fpottelte. Dechanifd und mit größter Saft verrichteten bie Briefter bie geifts lichen Sanblungen; man machte fich mohl auch luftig über ben beutiden Mond, ber mit peinlicher Gemiffenhaftigfeit feine Deffe las und fo viel Zeit bagu brauchte. Das Belb fchien die alles beherrichende Dacht au fein; ba, mo bie Upoftel in felbitverleugneuber Rachfolge Chrifti ihr Leben gelaffen, nur Uppigfeit und hoffartiges Leben.

De Luther den Appt gefehen, wiffen wir nicht, aber er erfuhr genug von dem lippigen Treiben am papftidigen Hofe, der habe sach, bem erin veiltichen Beden Julius' II., dem frigerischen Imperator auf dem Stulfe Petri, um fich dovor um einfehen umd wovon man in Deutschland in ehrfungkwolfer Sche vor dem Papftum faum zu reden wagte, den Greuclitaten eines Alexander VI., davon sprach man, auch in den mondfichen Areisen Homes, gann offen, als von etwas demissen.

Es waren reiche Erfahrungen, die Luther ba machte, die später fin von der hodiften Bebeutung werben sollten. Dit hat er es ausgestprochen, dog ibm der Bestud Koms mehr wert sei als hunderttaussend Gulben, er müßte sonst beforgen, dem Papit unrecht zu than. Damass war er noch weit entsent, allgemeinere Konsteuens; mighen. Alls treuer Sosip der Rieche, wie er gefommen, nur vielleicht etwas ernüchtert, zog er über die Alpen zurück. Weitige Wochen nach Ofteren 1512 durfte er wieder in seinem Riofter und wurzu Wittenbera aunestant fein.

Sind wir recht unterrichtet, so fchrieb er bamals bas erste größere Schriftstud nieber, welches wir von feiner hand besiten, ben Entwurf einer Ermagnungerebe, die ber Brouft von Leigfau auf einer Diocefanfynode ju Biefar, welche ber Bifchof von Branbenburg berufen hatte, aller Bahricheinlichfeit nach am 22. Juni 1512, por bem versammelten Rlerus gehalten hat. Musgebend pon 1 306. 5, 4. 5 handelt er von bem Berberben in ber Rirche und fieht es por allen Dingen in den meufchlichen Capungen, Reuerungen und bem abergläubifden Befen, meldes fich allenthalben finde. Mis bas Allernotwendigfte bezeichnet er bemnach, bag bie Briefter überftromen bon bem Borte ber Bahrheit. Dan fpreche von ben fcmeren Laftern im Rierus; eine weit fchlimmere und graufamere Beft fei. bag man bas Bort ber Bahrheit nicht traftiere ober es verfäliche. "Wenn ihr", läßt er bem Rlerus gurufen, "auch noch fo viel auf biefer ehrmurbigen Spnode befchlieft und alles mohl ordnet, und bier nicht Sand anlegt, bag ben Brieftern, ben Lehrern bee Boltes, befohlen mird, mit Musichluß aller unauthentifden Rabeln, fich mit bem reinen Coangelium und ben beiligen Muslegern besfelben zu befchäftigen, alle Denfchenlehre zu unterlaffen ober nur fparfam mit Bezeichnung bes Unterfchiebes einauflechten - fo merbet ihr umfonft aufammengefommen fein." Das zweite ift bann bie inftanbige Gorge gegenüber ben Lafteru und Luften bes Rlerus. Werbe nicht barauf Bebacht genommen, fo werbe die Belt die Snnobe mit Recht verlachen. Und ben Gieg in biefen fcmeren Rampfen - bavon banbelt guther gulett - giebt ber Glaube, ber fich losloft von allem, mas man fieht und modurch bie Begierden erregt merben, und fich hinauffcmingt gu bem, mas man nicht fieht, ber burch bas Unfchauen bes Unfichtbaren bie burch bas Gidtbare erregten Begierben vernichtet. " Wo biefer Glaube im Bergen ift, ba ift Chriftus gegenwärtig, und mo Chriftus gegenwärtig ift, ba ift alles überwindlich." Um biefen Glauben zu haben, gilt es, bas Evangelium zu hören; "beshalb ift es bas erfte und bas lette, bag mir mit allem Gifer une bas Evangelium angelegen fein laffen, bei Tage und Racht barin lefend, bamit mir aus Gott geboren merben, und ale feine Rinber nicht fündigen, und fo bee froben Gieges geniegen".

Dies find die ersten Reformationsforderungen und .hoffnungen, die wir von Luther veruehmen; fie grunden fich auf die Predigt des Evangeliums, die alles andere im Gefolge haben wird.

Die Entscheidung Rome im Streite ber Auguftinerbrüber icheint nicht quaunften bes Generalvifare ausgefallen au fein: er ftanb auch balb von ber Musfuhrung feines Blanes ab; inbeffen mar er weit entfernt, beshalb etwa einen Groll auf Luther ju merfen, bas Berhaltnie amifchen beiden murbe vielmehr jest noch ein freund. fcaftlicheres ale fruber. 3mmer mehr ertannte Staubig bie bobe miffenschaftliche Begabung Luthers, ber feit bem Commer 1512 bas Umt eines Unterpriore im Rlofter befleibete, und ging barauf aus, Die junge Rraft an ben rechten Blat zu ftellen. Es mochte in der That fehr munichenswert ericheinen, junge, tuchtige gehrer ber langft noch nicht erftartien Sochicule ju Bittenberg guguführen. Die berühmte Rraft, von ber man fich fo viel verfprochen, Jobofus Trutvetter, mar nicht ju halten gemefen. Schon 1510 mar er nach Erfurt gurudaegangen. Allerdings hatte Staubit in ben letten Sahren wieder eine Reihe Augustiner nach Bittenberg verfett, Die auch icon mit theologifchen Borlefungen begonnen hatten, unter ihnen Luthere fpateren langiahrigen Freund Bengeslaus Lint aus Rolbit, Johanues Spangenberg u. a.; aber fo weit ein Schluft aus ihrer fpateren Thatigfeit geftattet ift, tonnten fie boch taum als Erfan für Trutvetter bienen. Auf einen folden gu benten. lag aber um fo naber fur Staupis, ale er felbit fich mit bem Bedanten trug, feine eigene Brofefforenthatigfeit, bie um feiner fonftigen Umtegefchafte willen übrigene mohl niemale eine febr bebeutenbe gemefen fein burfte, für immer aufzugeben.

Man wied faum irren, wenn man vermutet, daß es eben bief erwögungen geweien sind, welche Staupit verantasten, Auther zur Erwerdung der theologischen Dottorwürde zu bestimmen. Erst als Boftor hatte er ja das Recht, über das gefamte Gebiet der Theologisch nach freiem Ermessen ist folg er früher auf seine Magisterwürde geweien war, so wenig strebte er jeht nach dieser Bödsten alademischen Gre. Er hatte siene eigenen Gebankten darüber. Aum mit Widerfrichen hatte er bisber zuweilen, der Konach der Bestiegen im der keinen Konach bestiegen in der kleinen Konach bestiegen kleinsten kleinen k

au entflieben und in Rafteiung feiner Beiligung gu leben, mar er ine Rlofter gegangen , und nun follte er - bas tonnte ihm nicht ents geben - mit ber neuen Burbe Aufgaben übernehmen, Die boch mieber ein teilemeifes Binaustreten in Die Belt in fich ichloffen , jebenfalls feinem ftillen, einfamen Rlofterleben ein Enbe machen wurden. Inftinttip fühlte er. bag bamit fein leben in andere Bahnen gefentt merben murbe. Unvergefilich blieb ihm ber Blas, mo Staupit ihm ben Befchlug funbgethan, bag er promovieren folle; noch nach Jahrzehnten zeigte er ben Birnbaum, unter bem es gefcheben, Es mar ihm Eruft, ale er fich bem Mufinnen zu entziehen fuchte: in feiner Beije glaubte er ben Unforberungen, Die man an ibn ftellen murbe, gemachfen gu fein; follte er boch jest - fo bat er fein Leben lang bie Mufgabe eines Doftore ber Theologie aufgefaßt - nunmehr "für aller Belt bie Schrift auslegen und jebermann lehren". Aber alle Ginmenbungen maren vergebens. Mis er auf feinen fcmachlichen Rorper binmies und erffarte, Die neue Arbeit merbe ibn in wenig Monaten umbringen, foll Staupit fchergend ermibert haben: "In Gottes Ramen! Unfer Berrgott hat groke Beidafte, er bebarf broben auch fluger Leute: menn 3hr nun fterbet, fo muffet ihr bort fein Ratgeber fein."

Gr mußte gehorchen, wenn auch mit innerem Wiberftreben. Sein Rurfürft, ber ibn einmal hatte predigen boren, ließ fich burch Staupit bewegen, für bie Roften aufzufommen. 2m 4. Oftober. bemfelben Tage, mo fein Brior Bengeslaus Bint bas Defanat ber theologifchen Fafultat antrat, erwarb er fich ben Grab eines Licentigten. Biergehn Tage fpater folgten bann bie übrigen Afte. bie mit ber Ubertragung ber Doftormurbe verbunden maren, moqu er auch bie Erfurter Bruder feierlichft einlub, bie es ihm übrigens fpater verargten , bag er fich nicht bei ihnen ben Doftorhut ermorben. Um Rachmittag bes 18. Oftober fant bie Borfeier mit einer Disputation ftatt, mogu fich außer ben Berren von ber Universität auch Chrengafte eingefunden hatten. Tage barauf berief bie groffere Glode fruh um 7 Uhr ju bem Sanptafte, ben ber Bromotor, es mar Unbreas Bobenftein von Carlftabt, mit einer furgen, pon Ruther beantworteten Rebe einleitete. Darquf murbe wieber eine Disputation gehalten, bei ber Bengeslaus Lint und

der Stadtpfarrer Rikolaus Grüneberger Luthers Beistände waren. Erst dann ersosate die Proflamation des jungen Dostors und die Belleibung mit den Insignien seiner Würde. Am 22. Oktober fand feine Kusinschme in den theologischen Senat statt.

Luthers Doftorpromotion burchgusehen war bas letzte geweien, was Staupit unmittelbar für Wittenberg gethan. Er hat es gleich abrauf verlassen wohl nur selten wieder worderegend besucht. Bisher war die Universität seine Schöpfung gewesen, in wenig Jahren sollte sie Universität Luthers sein.

## 3. Kanitel.

## Der Doktor der Theologie.

Ohne Zweifel hat Buther, balb nachbem er Dottor geworben, feine atabemifche Thatiateit begonnen, und wie fehr er fich auch bieber ftete in ben gewohnten Bahnen bewegt, fo wich boch gleich fein erftes Auftreten ale vollberechtigter Bittenberger Lebrer von ber üblichen Form ab. Bahrend ber Ehrgeig ber jungen Belehrten von ber für bie unteren Stufen porgefchriebenen furforifchen Behandlung ber biblifden Bucher zu ben bogmatifden Borlefungen ftrebte, icheint Buther feine berartige Borlefung mehr gehalten gu haben. Begen alle Trabitionen mibmete er fich ausschlieflich eregetifden Borlefungen. Die erfte, von ber mir Runde haben, mar eine Erffarung ber Bfalmen, bie er jebenfalls ichon im Sahre 1513 begonnen hat und bie tief in bas 3ahr 1516 fortfette. Deu mar auch fein ganges Berfahren in ben Borlefungen. Um feinen Ruborern ben Tert in bie Sanbe ju geben, gab er benfelben, natürlich in ber Überfetjung ber Bulgata, heraus, und fügte nur eine Borrebe und furge Summarien über bie einzelnen Bialmen bingu. Dabei mar ber Drud fo eingerichtet, bag bie febr meit von einander abftehenden Zeilen fomie ein breiter Rand Raum genug boten , erflarenbe Rotigen beigufügen , bie Buther mohl feinen Ruhörern gemiffermaßen ale Grundrif in bie Reber biftierte. Er felbit hatte in feinem Eremplar, bas une auf ber Bibliothet gu Bolfenbuttel erhalten ift, biefe Bemerfungen in biefer Beife gwifchen und neben ben Text gefchrieben, woraus wir bie allererften Anfange feiner Theologie ertennen tonnen. Bon einer Eregefe in unferem Ginne ale einer grammatifch biftorifchen Muslegung ift

allerdings meber hier noch fpater viel bei Buther zu finden; nur felten greift er jum hebraifchen Grundtert, noch beherricht ihn auch gang die trabitionelle Auffaffung von einem mehrfachen Schrifts finn: aber boch zeigt fich ichon in biefen erften theologifchen Muslaffungen, bie mir bon ihm befigen, die religiofe Gigenart bes Mannes. por allem bie Eigentumlichfeit feiner Stellung gur Schrift, Staupit hatte ihn auf Chriftum, ale ben Mittelpuntt ber Schrift, gemiefen, und tein anderes Wort von ihm ift fur feinen theologifchen Bilbungegang von groferer Bebeutung gemefen, ale biefes. Dine Zweifel hatte Staupit gemeint, bag man bie Schrift ale Gnabenwort nur verfteben tonne unter ftetem Sinblid auf Gottes Erbarmen, wie es in Chrifto ericienen, fo hat es auch Luther felbit fpater aufgefaßt. Best verband fich mit biefem Bedanten noch bas beutliche Beftreben, auch exegetifch allenthalben eine Begiehung auf Chriftum gu finden. Er ftellt es geradegu als Ranon bin: "jede Prophetie uud jeber Brophet muffe von bem herrn Chrifto verftanben merben, aufer mo es aus ben Worten ausbrudlich bervorginge, bag fie von etwas anberem fprachen". Es begreift fich, bag es einer nicht geringen Ruhnheit beburfte, um biefen Grundfat auf die Bfalmen anzumenden und in jedem eingelneu Ralle bamit ju operieren. Es ift in erfter Linie immer Chriftus, ber in ben Bfalmen fpricht, ober von bem fie fprechen. Der Beiland felbft ift es, ber 3. B. im 38, Bfalm bie Gunbe ber Denfcheit Gott betennt; man tann ibn baber nur bann in fruchtbarer Beife beten, wenn man ibn in Chrifto betet und gleichfam ibn felbft betend hort und bagu fein Umen faat. Sa in ber bireften Begiehung ber einzelnen Bfalmmorte auf Chriftus geht Luther fogar fo weit, bag er aus ihnen hiftorifche Schluffe für bas leben Jefu gieht. Wenn es Bf. 6, 7 heißt: "3ch fcwemme mein Bette bie gange Racht und nete mit meinen Thranen mein Lager", fo ergiebt fich baraus, bag ber Berr febr viel gemeint habe, befondere in ber Dacht, obwohl bavon in ben Evangelien nichts gefdrieben fei. Es find zum Teil feltfame Gebantengange. in bie ber junge Doftor feine Schuler hineinführt, aber man muß ihre Tiefe bewundern. Bas feine fpateren eregetifden Schriften, bei aller Breite ber Darftellung, noch heute fo angiebend macht, bas zeigen icon biefe Unfange: bas Schriftmort, mas er erflaren mill, fteht ihm nicht ale etwas Frembes gegenüber, er lebt barin. und auch mo er in ber Beife feiner Lehrmeifter funftelnd einen brei- und vierfachen Schriftfinn ju ermitteln fucht, find es, wenn auch fern abliegenbe, boch meiftens fruchtbare Bebanten. Und wie es bei weitem weniger gelehrte Forichung ift, ale bas eigene Glaubensleben, meldes ihm bas Schriftwort erichloffen bat, fo gwedt auch feine gange Auslegung barauf ab, feine Buborer in ein unmittelbares religiofes Berftanbnie ber Schrift ale bee Gottesmortes einzuführen. Die Begenfate von Gefet und Evangelium, von Gunbe und Gnabe, beren Ertenntnie ihm bas Stubium bes Romer- und Galaterbriefes vermittelt hatte, treten fcon bier als Die Angelbunfte feines theologifchen Dentene in ben Borbergrund und jene paulinifden Bebantenreiben liefern ihm ben Schluffel nicht nur jum Berftanbnis ber gefamten Beileotonomie, fonbern auch bes einzelnen Schriftwortes. Schon fteht es ihm feft, bag allein ber Glaube gerecht macht. - Chriftus mare vergeblich geftorben. fonnte man aus eigenen Berten felig merben. - aber baf er fich bamit icon in einem gemiffen Gegenfat jur überlieferten Rirchenlebre befand, abute er nicht. Much ift er weit entfernt banon. von biefem Standpuntte aus gegen ben wertfreudigen Befetesbienft, gegen bie, melde ihr Beil in Bugen, Rafteiungen und Genugthuungen fuchen, ju polemifieren; bie Wertgerechten, bie Leute fleifclichen Ginnes, gegen bie ber Berr fich in ben Bfalmen menbet, find in erfter Linie die Juben, und mo bas ftrafende Bort fich auch auf die Gegenwart begieht, find es die Saretifer, Die Leute von biefer Welt, Die Gegner bes gottlichen Bortes, Die bavon betroffen werben.

Bas hier von feinen Gloffen zum Pfalter gesagt wurde, gilt ebenfo von seinen süngit zum erstemmele gedruckten ersten Bortefungen berüber. Die Hauptgesichtspuntte und bie Methode in diesen Schosten, die zum Teil eine weitere Ausführung der Gloffen sind, zum Teil stilb sind bei Berchode in die Beite Beite der Eleftandig nebenher gehen, sind dieselchen. Es ist unmöglich, daraus ein klares Bild von seiner Theologie zu gewinnen, wenn man anders überhaupt schon von einer Theologie forechen darf, aber die reichern Ausstührungen gewähren immerhin einen klareren Einbild

in Buthere eigenes religiofes leben, aus ber feine Schrifterffarung ermachft. Denn wenn er auch vielfach aus ben alten Mutoren fcopft, fo zeigt boch gerade die Urt, wie er fie citiert, ihre Erflarungen billigt ober vermirft, wie fehr bas religios - praftifche Moment allerwegen im Borbergrunde fteht. Rach allem, mas wir von feinen Erfahrungen miffen, tann man fich nicht munbern. bag nach und nach bie Schriften Muguftine auf ibn ben nachbaltigften Ginfluß ausuben mußten und in ihnen wieber haubtfachlich beifen Ronfeffionen. Bei Augustin fand er querft ein tieferes. aus bem innerften religiofen Bewuftfein geborenes Gingeben auf Die Fragen, Die ihn felbit innerlich bewegten, ein energifches Betonen mabrer Bufe, Die bamit beginne, fich ju gurnen, ju trauern, ju verabideuen und fich ju ftrafen. Es ift mertwürdig ju beobachten, wie unter biefem Ginfluß ein theologifcher Begriff nach bem anbern fich wie von felbft umbilbet, - man tonnte geneigt fein, barin einen unbewußten Berfuch ju feben, bie mittelafterlichen Sabungen und Ginrichtungen religios ober, wenn man will, epangelifch zu perffaren.

So ift 1. B. von der Ohrenbeichte nirgende die Rebe, mobil aber bom Beichten, bem Befenntnie ber Gunbe. Die Bufe ift ihm zweierlei: Befenntnie unferes Elende und Befenntnie ber Barmbergiafeit Gottes. Gelbfterniebrigung und barum Berberrlichung Gottes. Das eine ift bie mefentliche Borquefetung bes andern. "In der Beichte befennen wir, daß mir nichts find, und alles pon Bott baben." Das mar ber Musbrud feiner unmittele barften religiofen Erfahrung. Roch por menigen Jahren mar ibm gerade bie Beichte immer wieber von neuem gum Schreden geworden, weil er fich babei mehr ale fonft bem ftrengen Richter gegenüber fab - jest marb fie ibm ju einem Aft bes Befenntniffes und jum Bobe Gottes. Aber wenn fich auch mehrfach berartige Banblungen bemerten laffen, fo mar ber Bruch mit ber Scholaftif noch feinesmege vollzogen. Freilich ber große Deifter Ariftoteles ift fcon febr in feiner Achtung gefunten; gerade feine Philosophie macht er verantwortlich für bas ihm verhafte Theologengegante und für bie aller beiligen Schen entbehrende Befcmapigfeit berer, Die ihre Schulbegriffe in Die bochften Dinge hineintragen und von ber Dreieinigfeit reben, "wie ber Schufter

vom Beber", aber er ift boch felbft noch vielfach von bem Einflus ber Schule befangen, wenn er auch grunbfablich Schriftundbrücke vorzichen will, und Stellen, welche die Rechtfertigung allein auf ben Glauben gründen, stehen andere oggeniber, in benen er eine Berdeinftlichte ber Werke jugiebt. Es sinnen ist die Migerungen gegen manche firchliche Misbrauche, auch scharfe Auslassungen gegen bas Berderben in der Rirche, do die aber nur bezugen, ein wie treuer Sosin ber Kirche er boch sit; und wenn es auch für den, der siehe her kirche er boch sit; und wenn es auch für ben, der seine spätere Entwicklung kente, nicht schwer ist, die Linch von gestellt die Betre betreit geführt haben, so bente boch niemand, der die ihn allmählich weiter geführt haben, so beiter welt-flüchtig Wondt steuerholiumal mit seiner Kirche zerfallen, geschweige benn bie Belt wevon follet weren felte benn bie Belt weven follet

Rach ben Bfalmen hielt er Borlefungen über ben Romerbrief und ben Galaterbrief, an welche fich Muslegungen bes Bebraerbriefes und bee Briefes an Titus anichloffen, bis er, mas bier icon ermabnt fein mag, im Rabre 1519 wieberum mit ben Bfalmen begann. Bon Borlefungen über ben Romerbrief ift une nichts erhalten, aber guther felbit ergahlt in ber Borrebe gur Befamtausgabe feiner lateinifden Berte, wie außerorbentlich forberlich gerabe biefe Borlefung und bas eingehende Studium ber paulinifden Briefe neben ben Berten Muguftine für ihn gemefen, inbem er fich immer mehr in bas Befen ber Glaubenegerechtigfeit vertiefte und fich namentlich auch burch bie Befchaftigung mit bem Galater. brief, bem er fich immer wieber mit besonderer Borliebe zumandte. bie paulinifden Gebanten zueigen machte. Die Borlefungen über ben Galaterbrief, ben er im Ottober 1516 gu tommentieren anfing, bat er bann im Jahre 1519 nach nochmaliger Überarbeitung jum erftenmale in ben Drud gegeben. Dit Recht burfte er im Sinblid auf jene Beit fagen, bag er burch Schreiben und Bebren pormarte gefommen, und bag er mader gearbeitet habe, mobei er mit manden Schwierigfeiten ju fampfen batte. Die flofterlichen Ubungen nahmen einen großen Teil bes Tages in Anfpruch, fo bag ihm nur wenig Beit ju feinen umfanglichen Studien blieb. bie er oft bis in bie Racht hinaus ausbehnte. Augerbem brangte fich ihm je mehr und mehr bie Notwendigfeit auf, je meniger ibm ble alten Ertfärer zieglen, fich mit der bisher nur menig beierbenen griechischen und hebräischen Sprache zu beschäftigen, um aus dem Grundter schöele Sache war. Indefin sand ein mangelnden Hissauch ist die feigle Sache war. Indefin sand er in seinen Freund und Rolgeterbuber, dem Erspurte Johann Lang, der seit 1511 am Studium des Alosters lehrte und der besonders für einen tichtigen Briechen galt, einen treuen Gehilfen. Ohne Zweifel dar Luther auch firt die Alosterbuber noch bestohere Berleimgen gehalten, und seit dem Jahre 1515 war er sogar Leiter des tickser-lichen Sudiumine; doch wissen wir nicht, worauf sich biefe sien Lögligheit erstrecht hat. Sonft hat sich nur noch bis Wortz erfalten, das, mährend die inderestieben worden und ber Wortzen gere gene zu einem Bortefungen zuwiesen, Karcstad bie im zu- kommende Stunde von 1 — Ihm überließ, well es ihm baquemet sag.

Bu biefen Gefchaften tamen balb noch anbere geitraubenbe, gu benen ibn bas Bertrauen ber Orbenebruber berief. Bie alle brei Rahre, murbe im Jahre 1515 am Sonntag Jubilate, ben 29. April. bas übliche Rapitel ber beutschen Augustinertongregation, Diesmal ju Gotha, gehalten, mobin fich bon Bittenberg aus fomohl Luther ale Lang begaben. Um 1. Dai hielt Luther bafelbit eine gemaltige Bredigt gegen "bie fleinen Beiligen" im Rlofter, Die, mobil um ihrer Scharfe millen, mit ber er bie Gelbftgerechtigfeit ber Donde getabelt haben mochte, großes Muffehen machte, fo bag noch felbigen Tages Mutian, ber ichon mehrfach genannte bumanift, ber in Gotha ein Ranonitat befleibete, fich nach bem Brebiger erfundigen ließ. Babrend Staupit wiederum gum General. vifar ermahlt marb, murbe Luther jum Bifar über einen ber Diftrifte, in melde bie Rongregation ber befferen Bermaltung megen geteilt mar, für bie folgenden brei Rabre ernannt. Der Diftrift mar nicht eben groß; es gehörten bagu nur gefin Ronvente, bie gu Bittenberg, Dreeben, Bergberg, Gotha, (Langen-) Salga, Norbhaufen, Sangerhaufen, Erfurt, Magbeburg und Reuftabt a. b. Orla, mogu balb barauf noch ein elfter, ber eben erft gegründet murbe, ber gu Gisleben, hingutam. 3mmerbin nahm bie Aufficht über bie Ausführung ber vielen fleinlichen Rlofterbeftimmungen und alles, mas bamit im Bufammenhange ftanb, feine Beit vielfach in Unfpruch und nötigte ihn sogar, feine atademische Thätigkeit ju unterbrechen, benn eine der wichtigsten Aufgaden war, die Albier zu ofstietern. In der weiten Halfe des April 1516 begad er sich zu diese April 2016 begad er fich zu die Reich und die April 2016 begad er fich ein der fi

Er tonnte im Bewußtfein feiner Berantwortlichfeit febr entfchieben, ja ftreng fein, auch feinem Freund gang gegenüber. mit beffen Bermaltung er nicht gang einperftanben mar, ober menn er Bruber gur Strafe verfeten ober einen Brior wie ben pon Reuftabt vom Umte entfernen mußte; aber immer verftanb er es, bem ftrafenben Borte ein troftenbes beigufügen. Go, menn er einen flüchtigen Bruber, ben er gurudforbert, miffen lagt, bag er ibn mit offenen Urmen aufnehmen molle, und bag iener nichts pon ibm au fürchten babe. "3ch meiß, ich meiß, bag Argernie tommen muß und es ift fein Bunber, wenn ein Menfch ju Falle tommt, aber ein Bunber ift es, wenn er wieber fich erhebt und fteht. Betrus fiel, bamit er ertannte, bag er ein Denich fei; es fallen beute auch bie Rebern bee Libanon, bie mit aufrechtem Scheitel ben Simmel berühren, aber (mas alles Staunenswerte überfteiat) fogar ein Engel im himmel fiel und Abam im Parabiefe. Bas munber alfo, menn ein Robr bom Sturmwind bewegt wird und bas glimmenbe Docht verlofcht."

3oh. Lang mochte fich mikmutig über bas Argernis beflagt haben, bas feinem Rlofter burch einen abtrunnigen Bruber gugeftogen fei. Darauf fchreibt er ibm: "Trage Gorge für ben abtrunnigen Bruber bei Gott: verlag nicht pflichtwidrig, ber bich gottlos verlaffen hat! Lag bich's nicht anfechten, bag ihr Argernis erbulbet. Dagu find mir berufen, getauft, ordiniert, baf einer bes anbern Laft trage. Giner muß bes anbern Schandbedel fein, gleich wie es auch Chriftus fur une mar, ift und fein wird in Emigfeit." Es verrat hohe driftliche Ginfict, wenn er hingufügt: "Sieh bich alfo por, bak bu nicht fo rein bift, bak bu pon Unreinem nicht berührt merben willft, ober bich icon meigerft bas Unreine au ertragen, ju bebeden und abjumifden. Du bift auf einen Ehrenplat geftellt; aber mas beißt bas anbers, ale bie Schmach anderer tragen. Denn fo in Rreus und Schmach, follen mir Ruhm haben." Gin ander Dal tabelt er die "unfelige Gerechtigteit beffen, ber auf Rlucht und Bufte bentt", weil er bie, bie ichlechter find ale er felbit, nicht tragen will, anftatt burch Bebuld. Gebet und Beifviel ihnen ju nuten. Das beift bas Bfund bee herrn verbergen und ben Ditfflaven nicht geben, mas ihnen gutommt. "Bift bu eine Lilie und eine Rofe Chrifti, fo miffe, bag bein Bandel unter Dornen fein wird; aber fiehe nur gu, baf bu nicht burd Ungebulb und unbedachtes Urteil und beimlichen Sochmut felbit aum Dorn mirft."

Und welche innere Festigteit hatte er sich schon er erworben, im Bergleich zu bem Hie und herschwanken zwischen Obsten und Berschwanken zwischen Obsten und Berschwanken wei in von immer gegen den Irrtum von der Wertgerechtigkeit kampsen zu müssen: "3ch habe noch nicht ausgestämpti." Aber er vermag doch einem zweischwebe hatte: "Berne, sieber Bruder, Christum, und zwar den Getreuzigten; kerne ism singen und an die selbst der ber zweischen Gegen: "Du, herr zesen, bie meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sinde. Du haft das an dich genommen, was mein ist, und hast mit gegeden, was dein ist. In die gen Mauben nimm denn du auch die irrenden Brüder auf und mache aus ihren Sünden noch auch das, wenn du etwas Guteb haft, es das Hyre seine. Ginnen andern Angeschenn

tröstet er: "Ich weiß aus meiner und deiner Erfahrung, ja, aus der Erfahrung aller, die ich je unruhig sah das flatien die Allugheit unseres eigenen Sinnes die Wurgel aller Unruhe ist; — vom Kreuze Christi tommt auf jeden sein Teil, stoß es also nicht von die, somdern lege es als eine hochhelige Reliquie in einen goldenen Schreil, manflich, in ein von sanstinntliger Weide der beruchbrungsenes Frezi.

Das sind ohne Zweifet goldene Worte, die nur gesprochen werben tonnten von einem, der innersich fest geworden war. Es klingt darin ein Neues an, was über die paulinisch augustinischen Knetzungen hinausweist und auf feine Beschäftigung mit mysischen Gehriften gurückzischen bie jawe weinger, als ma gewöhnlich annimmt, auf Luthers Theologie, als vielmehr auf die Tiefe seiner resigisfen Empfindung und die Ausbildung seines Glaubenstebens von Einstell geweien sind.

Schon frube mar ibm die Maftit bee beiligen Bernhard nabe. getreten, auch nicht gerabe febr gehaltreiche, babin gehörige Muslaffungen Gerfone; jest murbe er, allem Unfcheine nach burch Bermittelung Lange, mit ben Bredigten bee Strafburger Muftifere Robann Tauler (+ 1361) befannt, Die er angelegentlich feinen Freunden empfahl, auch in feinen Bredigten citierte und bon bem er im Jahre 1518 erffarte, bag er bei biefem in ben Schulen unbefannten Manne mehr an mabrer und ficherer Theologie gefunden habe, ale bei allen icholaftifden Univerfitäteboftoren. Bichtiger ward für ibn noch eine Schrift, Die, wie wir jest miffen. aus ber Ditte bee 14. Jahrhunderte ftammt und einen Frantfurter Deutschorbeneherrn jum Berfaffer bat. Er hatte fie ohne Titel und Namen gefunden, erachtete ihren Inhalt aber fo mertpoll, bag er fie, mit einer Borrebe verfeben, querft 1516 bruchftudweise - mohl weil er nicht mehr bavon tannte - und 1518 bas Bange herausgab. Er gab ihr ben Titel: "Ehn genftlich ebles Büchlennn von rechter unberichend und berftand. mas ber alt und nem meniche fen. Bas Ubams und mas Gottes find fen. und wie Abam unn une fterben unnd Chriftus erfteen fall." In ber Musgabe vom Jahre 1518 feste er noch barüber: "Enn beutsch Theologie", unter welchem Titel bie Schrift berühmt geworben ift.

93

Er hielt sie, wenn nicht sethir für ein Wert Zaulers, so boch für eine Aufammenfasiung feiner Gedanten. Er glaubte das Schriftigen noch entichtubigen zu milfen, weil es in deutsche Sprache geschrieben, meinte jedoch, wie er bei Übersendung an Spalatin schrieb, daß er weder in taleinischer noch in deutscher prache eine fesssenweite dem Geongestum entsprechenbere Theologie gesunden habe. "Schwiede also und siehe, wie freundlich der hert ist, wenn du zuvor geschweckt halt, wie bitter das ift, was wir find."

Die Aussischungen biefer Schrift gehören icon nicht mehr ber Mittegatt ber mistlichen Spekulation an und siehen den fireflichen Gedanten bei weitem näher, aber sie bewegen sich in densieben Ausderlichen und sie behandeln das alte Problem, den Ausgleich des Unterschiebes zwischen Gott dem Unendlichen, dem wahrschaft sieneben und derum Bolltommenen, und der Areature, dem Endlichen, die, weil sie ihr Sein nur von Gott hat, auch nur in ihm wohrhaft exsiteren kann, und darum sich altes Areatiktichen entäußern muß, um zur Gottesgemeinschaft zu sommen.

Bas Buther gang befonbere baran angog, zeigt ichon ber bon ihm gemablte Titel. Es mar neben ber einfachen, fcblichten Sprache, Die alle hochtrabende Schulmeisheit verfcmabte, bas entichiebene Betonen bee fittlichen Berberbene ber Menfcheit in ihrer Grundfunde, ber Gelbftfucht, aus ber fie nimmer von felbft fich herausretten fann, fondern in Gelbftverleugnung und Aufgebung bes eigenen 3che und Belaffenheit ber Silfe burch Chriftus gemarten muß, ber, wie in ihm Gott Denich geworben, nun auch ben Menfchen vergotten foll, um ibn burch Rreug und Leiden immer mehr jum Aufgeben feiner felbft und barum jum mahren leben in Gott gu fuhren. Den einen und ben andern Bedanten baraus bat er fich angeeignet, fo befondere ben bon ber notwendigen Abtehr von allem Gigenen und Rreaturlichen, und in feiner Beife fpater, befondere in ber "Schrift von ber Freiheit eines Chriftenmenfchen", verwertet; auch bat er inbetreff bes Stillefeins und Soffens, ber freudigen Ergebung in Gottes Gnabenwillen, viel von ber Muftit gelernt, aber die im engeren Ginne mbftifchen Borftellungen, Die trot bee fichtbaren Beftrebene, fich in firchliche

Form ju fleiden, auch bier bart an ben Bantheismus anftreifen. haben auf ihn teinen Ginflug ausgeübt. Bahrend fein Lehrer Staupin, ber gleichfalle ju jener Reit in Die Doftit geriet und mehrere, auch von guther hochgeschatte mpftifche Eraftate fdrieb. fich unter ihrer Ginwirtung nach und nach in eine faft - und fraftlofe Befühlsfeligfeit verlor, mar guther eine viel ju praftifch angelegte Ratur, batte er in feinem Ringen nach ber Gerechtigfeit viel ju febr die Dacht ber Gunbe und die Bahrheit ber fittlichen Berantwortlichfeit erfahren, um in jenen Bebantenfreifen fein Genilge au finden. Ge ift fraglich, ob er ihren Untericied pon ber firchlichen Bebre erfannt bat; - ficher nachweifen tonnen mir nur, baf bie Gottinnigfeit muftifcher Redemeife, Die Unmittelbarteit ihrer Frommigfeit auch die feinige in diefer Richtung forberte und bag er fich freute, in Tauler fomohl wie in ber beutichen Theologie Beugen bafur gefunden ju haben, bag ber Menich jur Erlangung bes Beile aus eigenen Rraften unvermögend fei.

Bu ber atademifchen Thatigfeit und ben Berpflichtungen, bie ihm bie Sorge fur die Bruber, bie bee Studiume halber fich in Bittenberg aufhielten, und für ben gangen Orbenebiftritt auferlegte. tam noch eine britte Beichaftigung , in ber feine Begabung gunachft au ihrer reichften Entfaltung tommen follte. Es ift icon fruber ermahnt worden, bag es ju feinen Obliegenheiten gehorte, biemeilen im Rlofter zu predigen: es mar auch porgefommen, baf er ben frantlichen Stadtpfarrer Simon Beinfe aus Brud, ben Bruber bes nachmale ale Rangler berühmt gewordenen Dr. Gregorius Brud, in ber Bfarrfirche vertrat; barauffin - es mirb noch im Laufe bes Jahres 1515 gemefen - erhielt er, worauf er fpater groken Wert gelegt hat, bom Rate einen fpegiellen Auftrag gur ftebenben Bertretung bes, wie es icheint, gur Brebigt ganglich ungeeigneten Bfarrere. Dit bem bentbar gröften Gifer mibmete er fich biefer neuen Aufgabe. Und ber Prediger Buther hat mobil anfange mehr gemirtt ale ber Lebrer. Go oft, fo reichlich batte die gute Stadt Bittenberg mohl noch niemals bas Bort Gottes verfündigen gebort. Je meniger er felbit bavon erfahren, um fo

mehr scheint es ihn gebrängt zu haben, nun seinerfeits feine ganze Kraft darauf zu berwenden. Er begnügte sich nicht mit der gewöhnlichen Sonn- und Beiertagsprebigt, sondern hat nicht selten mehrfach an einem Tage die Kanzel bestiegen.

Bunachft fcblog er fich an bie bergebrachten Beritopen an, balb bienten fie ihm boch nur ale Uberleitung ju bem, mas ihm füre erfte michtiger ericbien. Die allereinfachften Beiles und Lebenes mahrheiten wollte er ohne 3meifel feiner Gemeinde einpragen, menn er bagu überging, in ausführlicher, gufammenhangender Darlegung über bie gebn Gebote und, ale er am Mathiastage, ben 24. Rebruar 1517, bamit fertig geworben, in ber Faftengelt über bas Baterunfer ju predigen. Deben einigen anderen Bredigten aus fener Beit befigen mir die über die gebn Gebote nur noch in ber lateis nifden Rieberichrift, wie fie auch im Jahre 1518 im Drud erfchienen, die über bas Baterunfer in beutscher Sprache aber nur in Ubergrbeitungen, von benen bie eine im Rahre 1518 pon einem feiner Schuler, bem unter bem Ramen Maricola befannt geworbenen Johannes Schneiber, jum Drud beforbert murbe, mabrenb Buther felbft erit bas Rahr barauf fie in neuer Geftalt berausaab.

Legt man ben mobernen Dagitab an, ober auch nur ben feiner fpateren Bredigten, fo fonnte man bismeilen verfucht fein, fie überhaupt nicht ale Bredigten, fondern mehr ale Abhandlungen angufeben. Buther fteht nicht an, nicht nur por feinen Orbenebrubern. fondern auch por ber Bemeinde ben Ariftoteles ober bie Musfprüche mittelafterlicher Autoritäten teile billigend teile ablehnend heranaugieben: ia es tommt por, bag er, um bogmatifche Fragen, wie bie von ber Dreieinigfeit, ju erlautern, fich in weitlaufige philosophifche Erörterungen einläfit, benen taum die Balfte feiner Ruborer au folgen imftanbe gemefen fein burfte. Much barin folgt er ber Sitte ber Beit, bag er es nicht unterlaffen tann, Citate aus ben Dichtern ber Alten einzuflechten, mobei übrigens bie Mrt, wie er fie einführt, beutlich ertennen läßt, baß fie fich ihm ungefucht ergeben, bag er aus bem Bollen fcopft und er fich mit feinen gelehrten Renntniffen ebenfo gut feben laffen tonnte als irgenbein anberer. Die Bebanblungsmeife feines Stoffes ift im ganzen noch die hergebrachte: in icholastischer Zecgliederung, Überund Untervorbung wird das Möglichst gestelltet. Bedentt man,
daß Luther die mönchische Derbheit sein Leden lang nicht abgesetzt
hat, so wird es nicht wunder nehmen, daß es in jenen Jahren
an träftigen und sehr träftigen Ausdrücken, die er in der lateinischen Niederschrift oft unibleriest ließ, nicht seigt, und die gestemten
Borgänge menschlichen Ledens mit uns unglaublich erscheinneher Anschaulichkeit besprochen werden. Und doch, sieht man näßer zu,
o erscheint das alles salt wie Beiwert; se mehr und mehr übertommt den Leser das Geschlich, daß der Predbyer, sim selbst unbemußt, danach eingt, sich von den Kesseln mittelatterlicher Predbjeform zu befreien, und daß der gärende Wost über turz oder lang
die atten Schläuche zersprengen wird.

In einem ber alteften Bredigtfragmente, jebenfalle bem erften in beuticher Sprache, mas mir von Luther befiten, beftimmt er ale bas erfte Biel ber Bredigt: "Gines predige, nämlich bie Bahrbeit bes Rreuges! Das ift, bag es mit ben Denichen nichte ift. und er alfo lerne an fich felbft vergagen, in Chriftum gu boffen." Und in ber That, diefer muftifch paulinifche Gebante ift ber Bielund Angelpuntt aller diefer Bredigten, ju bem er feine Buborer oft freilich auf groken Umwegen immer wieber gurudführt. In biefer Abficht tommt es ihm por allen Dingen barauf an, ein fraftiges Gundenbewußtsein bei feiner Gemeinde ju erwecken. Dit iener erftaunlichen Detailfenntnie, wie fie nur ber Beichtftubl au geben vermag, merben bei ber Befprechung jedes einzelnen Gebotes alle Doglichfeiten ber Übertretung aufgegabit, ber fündige Bedante bis in bie entlegenften Bintel des Bergens verfolgt, aber bei aller Rafuiftit, die an die ublichen Beichtspiegel erinnert, doch immer in Bufammenhang mit ber allgemeinen fittlichen Berberbtheit ber menich. lichen Ratur gebracht. Und wie er bie Gunde in allem auf bie falfche, felbftifche Stellung ju Bott jurudführt, fo legt er auch bei ber Frage nach Wefen und Bert ber fogenannten guten Berte ale alleinigen Dafftab bie Befinnung an, aus ber fie entfprungen find. Es giebt feine Berte, die an fich, um ihrer felbft millen, Gott moblgefallen. Much die in befonderer Beife als folche angefeben werben, wie Beten, Raften, Bachen, fo heißt es in einer

Predigt am Tage des Apostels Johannes vom Jahre 1515, finnen Einden sein, wenn sie nicht in der Furch; des herrn geschichen, in jemer Furcht, die eine Junde ist der Liebt. Und alle Werke, die in dieser Fiede, die finder Alles liebt. Und alle Werke, die in dieser Furcht geschiehen, gefallen Gott wohl und sind put, gleichield, welcher Att sie auch sein mögen, "auch das Werk eines Schneiders, eines Schufters, eines Bürgermeisters, ja einer jeglichen Kunft und jeglichen Annte".

Bolltommen ift nur ber, und ber allein vermag Gottes Gebote au erfüllen, fo fest er fogleich bei ber Erflarung bee erften Bebotes aus einander, ber an Chriftum glaubt und von bem Uffett au allem andern entblößt ift. Wer miffen will, ob er von fich fagen tann, bag er bas erfte Bebot: "Du folift teine anderen Gotter haben neben mir", erfüllt, ber foll barauf achten, ob er ber Belt fo abgeftorben ift, fo ficher in Chrifto lebt, bag ibn ber Reichtum nicht ftolg macht, Armut nicht nieberdruct, Ghre nicht blabt, Schmach nicht germurbt; bag er am leben nicht hangt, por bem Tobe nicht gittert. Wohlleben ibn nicht gludlich, Leiben ibn nicht traurig macht, bag er nach beiben Seiten bin gang unbewegt und ruhig ift, bag es, wie es auch immer tommen mag, ihm genug ift, Jefum Chriftum gu haben. Wer noch nicht fo weit ift, ber ift fein mabrer Berehrer Gottes. Freilich, jur Bolltommenheit in der Furcht Gottes und barum jur vollfommenen Erfüllung ber Bebote tommt in biefem Leben niemand, aber er ift bamit nicht entschuldigt, benn die Bolltommenheit bleibt une ale Biel porgeftedt. Aber ber Unpolitommene ift bamit nicht verbammt, wenn er nur mit Seufgen erfennt und befennt, bag er bas Riel nicht erreicht hat, und fich taglich barum muht und bemutig betet: "Bergieb une unfere Schuld" und: "Gin reines Berg fchaffe in mir, Gott." Dann rechnet ihm ber Berr feine Gunbe nicht an um feines Glaubens an Chriftum millen. Und biefen Glauben beftimmt Buther ale einen folden, ber alles Bertrauen auf eigene Beisheit, Berechtigfeit und Tugend aufhebt und febrt, baf. menn Chriftus nicht für une geftorben mare und une rettete, feine Rregtur une helfen tonnte, und die Geele fo an allem verzweifelt, und Chriftus allein übrig bleibt, in welchem fie auf alles hofft und ihn beshalb über alles liebt.

7

So legt Luther ywar auf der einen Seite in der Art der Myfitter einen großen Wert auf das hassive Berhalten des Chriften, auf die Sethstentaußerung, auf das Dulden und Gelassentin, aber betont dach auch anderseits in ebenso entschiedener Weife das energische Ergerisen der in Christo gedotenen Gnade, die Pflicht, die Selfeit zu ischaffen mit Furcht und Zittern, und das Glaubensleben durch Werte christlicher Liebe, die allen gleichmäßig obliegen, zu dethältigen. Die insonderfeit als "gute" bezichneten Brette erweihrft er nicht, er weits sie den Mifangern zu, and der Astese erweit geben Mifangern zu, and der Astese erweit da und warnt vor der Gefahr des Hochmunts, die demit nur zu seicht verwinden sein.

Und wie bei feinen Borfejungen, so spricht er auch hier allenthalben aus feiner eigentten iunerstem Erfahrung heraus, beruft sich wohl auch auberbicklich derauf; ober vor allen Dingen jucht er boch seine Sahe ans ber Schrift zu bewähren, "die man in Jurcht und Dennut behandeln, mehr mit dem Eifer frommen Gebetres als mit der Schärfe des Verstandes durchbringen soll. Ju dieser Duntle will er seine Gemeinde seiten. Er ertstatt sich hier schon gegen die allegorische Ausselzung und will nur den eigentlichen Sinn gesten soffen, obwohl in Wirtlichteit die heranziehung der einzestem Schriftstellen noch eine sehr willfürliche ist.

überrofchend ift die Albinstit und Offenheit, mit der er ichon feier gegen die als Gefahr erfannten Schöden im Airchentum und den Formen des erkligisfen Lebens zuftede ziest. Während sich in den Bortelungen war auch icon icharte, aber doch inmer nur gelegentliche und vereinzelte Außerungen darüber sinden, so schwerte nich, in den mes vorliegenden Predigten die fraglichen Bige nach ganz bestimmten, übrigens noch feineswege vongestigten und Biber nicht, in den und fibrilich zu besprechen und das für und Wider zu erörtern. Es tritt babei eine eigentimiliche Reigung zur Kritif zutage, die zwar oft wunderliche Blüten hervooksingt, deren Enst abed ertennen läßt, wie große Wichtstelt er der Sache beimigt.

Schon die Erffarung bes erften Bebotes giebt ihm Gelegenbeit, fich über bie Beiligenverehrung auszulaffen. Da eifert er

por allem bagegen, bag man bireft von ben Beiligen, nicht etwa pon ihrer Surfprache Silfe erbitte, baf man ben einen nur um bies, ben andern nur um jenes anrufe. Mit Entruftung ruft er aus: "Wir Chriften fcamen une nicht, bie Befchafte mit geitlichen Dingen fo auf die Beiligen ju verteilen, ale maren fie jest gu Stlaven und Sandlangern geworben, fo baf beinahe iene vieltopfige Schlange bes Aberglaubens wiebergefehrt ift, bag mir mieberum jenes Chaos von romifchen Gottern und gemiffermagen bas Bantheon bon neuem aufgerichtet haben." Und moher miffe man benn, bag ber heilige Gebaftian und ber beilige Rochus von ber Beft befreien, ber beilige Chriftophorus por jabem Tobe bemabre, bie beilige Appollonia gegen Rabnichmergen gute Dienfte leifte u. bal. m. Oft miffe nicht einmal bie legenbe etwas bavon, und fuhn genug glaubt Luther bie Bolfeetymologie bafur perantwortlich machen zu muffen; ben beiligen Rochus bat man mobil beshalb jum Belfer gegen Gottes Born geftempelt, meil fein Dame an bas beutiche Bort "Rache" (gerochen) antlingt. möchte beinabe barauf ichmoren, baf ber beilige Balentin nur baburch bagu gefommen fei, gegen bie Fallfucht angerufen gu merben. weil man feinen Namen mit "Fallen" in Berbindung gebracht hat, und ben beiligen Binceng haben bie abergläubifchen Beiblein nur beshalb jum Belfer beim Auffinden verlorener Gachen erforen. meil fein Dame an "Finben" erinnert.

So befpricht er eine gange Reife von Heiligen, bectt oft mit berbem Spott das Ungereimte und Lügnerische in ben neu fabrigierten Heiligenschen auf und bestagt aufs tiesste das Auftommen neuer Berehrungen und neuer Feste, welche die altbewährten und autorischetten verdragen —, giebt es doch Leute, welche das Seis der Griffers, seigt er Empfängtis Maria für das allererite hasten wollen! —; "ich hosse is eine Tennisch hinzu, "daß man auch noch dem Bradam ein Kest seiern wied". Die heilige Anna, deren Legende him sehr verdachtig ist, ist schon sehr in seiner Wertschäung gesumten. Gerade sie, die beinahe über die heilige Aungstrau erhoben werde, diemt ihm als Beisplel, um zu zeigen, wie die Hosselde tum, — da milsen die Keite aller anderen Heiligen verdunsselt unt. — da milsen die Keite aller anderen Heiligen verdunsselt

werben, besonders die ber Apostel, "vielleicht deshalb, weil fie Armut gelehrt haben".

Das hangt bamit jufammen, bag Luther gar nicht baran ameifelt, baf Gott bas pon ben Beiligen erbetene zeitliche Gut auch mirflich gemahrt, benn anabig und barmbergig, wie er ift, nimmt er fich auch ber Schmachen an, die um bas Beffere und Emige ju bitten nicht verfteben. Dan foll fie beshalb tragen, bis fie belehrt und zu befferem Berftanbnis gefommen find, meint Buther. Das hindert ibn aber nicht, fo beutlich ale moglich gegen alle Bertehrtheiten Beugnis abgulegen und ben Berbreitern erbichteter Beiligengeschichten bas achte Gebot entgegenguhalten. Dur Authentifches foll geprebigt und por allen Dingen bas Evangelium getrieben merben, bas ift mie in bem früher ermahnten Germon für ben Brobit von Leigtau feine Sauptforberung an eine funf. tige Reformation ber Rirche. Dabei weift er boch ben Bormurf jurud, ale molle er bie Beiligenverehrung gang vermerfen ober gar ben verhaften Bohmen bas Bort reben: man foll bie Beiligen anrufen, namlich jur Furbitte, und foll fie verehren in Rach. abmung ibres Beifpiele und ihrer driftlichen Tugenben.

In gleicher Beife wie gegen bie Musmuchfe bes Beiligenfultus eifert er gegen bas gottlofe Treiben, meldes fich in die Bruberichaften eingeschlichen batte, gegen ihre uppigen gefte, wie gegen bie Ballfahrtefucht; und, mas fpater für ihn charafteriftifch gemorben ift, jene eigentumliche Berfnupfung driftlicher und rein menichlich-praftifder Gefichtspuntte fur bie Beurteilung ber Dinge läßt fich fcon bier ertennen. Gein ganges Birten foll ber Bemeinde bienen, ber Gemeinde in feber Begiehung. Go fieht er benn in ber Mufrichtung neuer Brubericaften und neuer Refte, Die balb in biefem, balb in jenem Rlofter gefeiert murben, nur einen Beweis ber Sabfucht und Geminnfucht ber Briefter, und ben größten Rachbrud legt er barauf, baf burch bie Teilnahme baran, wie burch bas Ballen bie Laien gur Bernachläffigung ihrer Bemeinbepflichten und gur Beringichatung beffen verführt murben, mas ihnen in ihrer Barochiaffirche geboten werbe. Er fennt bas Auftedenbe einer Ballfahrtebewegung und weiß bavon ju ergablen, bag angeblich Beiber und Dienftleute ploglich vom Beifte ergriffen und dovongelaufen sein, aber er verhält sich steptisch dagegen. Der eistige Geift, meint er, ist es sicher nicht gewesen; der ist ein Beith der Trdung und wenn er dem Weide gewosen hat, dem Manne untertham zu sein, so widerentst er das Gebot nicht. Wenn gemandes Weid der Angelt behaupte, von solchem Geiste ergriffen zu sein, "so höre meinen Rat, ninnn einen Kreuzstod von Eichenholz und beitige ihren Ruden tapfer mit einigen Schlägen, und du wirft seine, mie durch diesen kieden tapfer mit einigen Schlägen, und du wirft seinen wie durch diesen Wirft seinen Onnen ausgertrieben werden wird. In der Erinnerung an die als geheiligt geletnden Ballfahrtsssätten von St. Peter, San Jago, Jeruslasm und Teire geht er auch in blessen Punsten nich weit, wenn man will; aber man soll missen will zu fällen: Man mag wallen, wenn man will; aber man soll wissen wir Schliebelt schaft und von der Werten wirde, wenn man will; aber man soll wissen siem Schliebelt schaft und von der werden wirde von der werden wirde, der man na bagten siem Schliebelt schaft und einem Kerusse lebet.

Überfieht man bas Bange, fo ift tein Zweifel: wenn auch icon bon anderen, mie g. 28. pon bem berühmten Strafburger Brebiger Beiler bon Raifereberg, manches in abnlicher Beife gegeißelt morben, - fowie bier unter fteter Bezugnahme auf die Frage nach bem Glauben und bas fittliche Unvermögen menfchlichen Befens maren biefe Dinge por ber Gemeinde noch nicht erörtert morben. Es mar nicht eben fcmer, manche Barefie barin zu finden; ficher lag barin ein Angriff auf bie gange polfetumliche Beftaltung bee bamaligen Bebens, wie es fich boch unter ben Mugen ber firchlichen Oberen, jum Teil fogar unter birefter Billigung berfelben beraus, gebilbet hatte. Un einem andern Orte, mo berporragendere Rirchenmanner bon furialiftifcher Sarbung, ober auch nur Dominitaner ihm gegenübergeftanben, mare es mohl jest icon ju Rampfen gefommen. Sier in Bittenberg mar niemand, ber fich eine Cenfur über ibn anmafte. Freilich famen ihm auch mifbilligende Auferungen ju Ohren. Man mar feine harte Rebe, Die feinen Stand fcheute, nicht gewohnt. Man fpottete, er habe einen zu gelben Schnabel, um alte Schalte fromm ju machen. Die Stubenten nahmen es ihm übel, bag er ihren anftoffigen Bertehr mit ben Burgertochtern rugte. Aber, wie mir icon borten, mußte er fich auch bagegen verteibigen, bag er mit ben Bohmen fympathifiere, bag er gute Berte und Beiligenverehrung gang abthun wolle und baf er ben Schwachen Argernis gebe. Und wenn er es auch vermeiben wollte, bas lettere mar wohl nicht gang uurichtig. Bie bie Berhaltniffe lagen, mußte fich ber Bemeinde eine gemiffe Unrube bemachtigen. Bogegen er anfampfte: bas Bertrauen auf eigenes Berbienft, gegen Abgotterei im Beiligenfultus, und alles mas bamit jufammenhing, mar boch gerabe bas, morin bie firch. liche Frommigfeit ihr Sochftes ju feben fich gewöhnt hatte. Es mar natürlich, bag man mehr barauf achtete, mas er vermarf, ale mas er fteben lief. Dicht alle verftanden bie feinen Unterschiebe und empfanden nur, bag bas, mas ihnen beilig und mertvoll, es jett nicht mehr fein follte. - bas alles, mabrent er felbft nur Die eigenfte Meinung ber Rirche zu vertreten glaubte, und fich ausgefprochenermaßen die größte Dube gab, die Schwachen gu iconen. Denn feineswegs hatte er etwa die Abficht, burch feine Bredigten felbft reformierend aufgutreten; er hatte feinen andern 3med, ale feine Gemeinde au erbauen und ju Chrifti ju fuhren. Mus biefem Beftreben ermuche auch feine erfte felbftanbige Schrift, bie im Frubjahr 1517 ericien: "Muslegung ber fieben Bufpfalmen". jugleich ber erfte Unfang feiner Bibelüberfetjung. In noch ziemlich ungelenter Sprache, aber in einfach ichlichten Borten giebt er eine praftifche Erffarung jener Bialmen, die überall barauf ausgeht, die Erfenutnis ber Gunbe und ber Gnabe Gottes ju forbern, fo bag er am Schlug bemerft, bag jemand fragen fonne, warum er benn immer nur bavon rebe; ob er benn nicht mehr, ale auf einer Seite leiern tonnte. Für bie Bemeinde ichien ihm bas genug, und nur fur fie, für "feine roben Sachfen", nicht für die Belehrten, wollte er bas Schriftchen gefdrieben haben, an bem er felbit feine Freude batte.

Bollte er so immer ber religisien Förderung ber Genteinbe beinen, ohne Bewußtiein davon, wie ichr er sich von ber herrischenden Richtung entfernte und durch eine teltiglich von setstorgerischen Betämpfung von Misbrauchen die Stützen des Bolleglaubens lockette, so versolgte en all dem Gebiete der Theologie und des theologischen Studiums mit bewußter Abschlückfeit einen vollftändigen Bruch mit allen bieherigen Überferungen. Dier galt es nicht, die Schachen zu schonen, sondern

rudfichtslos Zuftanden ein Ende zu machen, die er als ein Berberben für Kirche und Gemeinde erfannt hatte, benn auch diefe Beftrebungen sollten schließlich der Gemeinde zugute fommen.

Bu febr hatte er an fich felbft erfahren, wie ein nach ber Berechtigfeit ringendes Bemut burch die icholaftifche Theologie immer tiefer in Zweifel und Soffnungelofigfeit geführt werben tonnte, ale baff er ihr noch irgendwelchen Wert beigumeffen vermochte. Wir horten, mie er fogleich bei Beginn feiner afabemiich theologischen Thatiofeit einen anbern Weg einichlug und nur über biblifche Bucher las: ie mehr er felbit fich barein vertiefte, um fo mehr erftartte in ibm bie Ubergeugung, bag alle mahrhaft theologifche Erfenntnis, bie ihm jugleich die religiofe ift, nur aus bem Studium ber beiligen Schrift ermachfen foune, weil biefe allein gu Chrifto, bem Gunberbeiland leite, mahrend alles Philosophieren über theologifche Dinge immer von ibm ableute. In ber Berfon bee Ariftoteles verforvert fich ihm biefe faliche Theologie. Er ift es, gegen ben er feinen erften Rampf führt, und gmar mit einer Erbitterung, bie bieweilen feltfam abfticht von ber alaubensgemiffen, leibensfrohen Gottergebenheit, Die feine Briefe gleichzeitig atmen. Gie ift begreiflich, wenn man ermagt, bag fein Rampf gegen bie Scholaftit eben nicht nur ein Rampf gegen eine abgelebte, verfnocherte Dethobe, fonbern, mehr ober minber bewuft, ein religiöfer gegen eine burch biefe Dethobe geftuste und genahrte Belt - und Gottesanichauung ift. au ber fein mubiam errungenes Glaubenebewuftfein fich im icharfften Begenfat befand. Darum mill er bem Ariftoteles fo piel Reinbe ale möglich ermeden; eine Beit lang bentt er auch baran, ihm burch einen Rommentar gu feiner Phyfit bie "griechifche Carve" abgureifien, mit ber er bie Rirche betrogen. Er erflart es für einen Teil bes ihm auferlegten Rreuges, mit anfeben gu muffen, bag bie beften Ropfe unter feinen Orbensgenoffen an biefem "Unflat" ibre Rraft vergeuben, und empfindet es befondere fcmerglich, baf feine beiben alten Behrer Trutvetter und Ufingen bavon nicht laffen mollen. Auf jebe mögliche Beije fampft er gegen biefe "verlorenen Stubien" bee Ariftoteles, bes Borphprius und ber Sentengen bes Lombarben, und nicht am weniaften burch Thefen, über bie er feine Schuler nach alabemifcher Sitte bisputieren ließ.

Dehrere folder Thefenreihen find une noch erhalten. Gie geugen in jedem Gate von ber jugenblich frifchen Rampfesluft bee Berfaffere. Dan tonnte ben Gegenfat gegen die bieberige Behandlung theologifder Fragen nicht icarfer faffen, und ben Bufammen. bang einer faliden Dethobe mit faliden Refultaten nicht rudfichtelofer aussprechen, ale bies bier gefchieht. Go ließ er u. a. am 4. September 1517 einen feiner Schuler unter einer Rulle pon paraboren Gaten auch folde verteibigen: "Es ift ein Arrtum, ju fagen, ohne Ariftoteles wird man tein Theologe; vielmehr wird niemand ein Theologe, ber es nicht ohne Ariftoteles wird : ber gange Ariftoteles verhalt fich jur Theologie mie Rinfternis jum Licht. Geine Ethif ift die ichlimmfte Feindin der Guade." Und ju melden theologifchen Refultaten man ohne Ariftoteles, geftutt auf Auguftin und Baulus, tommt, zeigen bie positiven Gate, in benen u. a. bas gangliche Unvermogen bes Menichen, an feiner Befehrung mitgumirten, gelehrt und baburch bie gefamte mittelalterliche Gnabenlehre verworfen wirb. Dan muß fich vergegenmartigen . melde Bebeutung bie icholaftifchen Autoritäten . Die bier unter Mennung ihrer Mamen gurudgemiefen murben, bermalen noch auf allen Universitäten befagen, um Buthere Ruhnheit zu murbigen. Er mar fich beffen burchaus bemußt, daß fie vielen Unftog erregen murben, und mar gefpannt barauf, mas man ausmarte bagu fagen merbe, und er hatte Sorge bafür getragen, baf feine Gate befannt murben, bereit, fie auch anbermarte, g. 29. in Erfurt, öffentlich gu verteibigen, bamit man nicht glaube, bag er folche Dinge nur im Bintel von Bittenberg au fluftern mage.

Es war begreiflich, daß die einseimischen Kollegen, ein Kartlead und Betrus Lupinus, die fich ant ihre Meisterschaft in der Scholafit nicht wenig zugute iharen, von der neuen Esprecife nicht eben sehr erbaut, sondern anfangs ihre heftigsten Widersacher waren. Besonderen Anfloß nahmen sie daran, daß Lutger — es war im Jahre 1516 — von einer dem Augustin zugeschriedenen Schrift "von wahrer und salfder Buße", auf die sie sich ihm gegenüber berufen mochten, behauptete, und zwar mit Recht, daß sie ihm untergeschoben sei. Indessen gelang es ihm, indem er sie auf den echten Mugustin verwies, dessen gelang es ihm, indem er sie auf den echten Mugustin verwies, dessen gekape er allein zu vertreten vermeinte, fie von ber Rechtglaubigfeit feiner Aufftellungen au übergeugen. Dem Ameborf ichidte er einen auf eigene Roften gefauften Muguftin ine Baus. Er mar nach furger Zeit fein eifrigfter Anhanger und empfand die neue auguftinifch paulinifche Theologie ale eine Befreiung. Und auch Parlitabt, ber eifrige Thomift, war bald gewonnen und fturgte fich mit Saft in die bieber faft ganglich vernachläffigten biblifden Studien. Rafc, porbringend wie er mar, babei nicht unbeeinflußt von ber Musficht auf ben Erfolg, mar er balb bereit, ben fungeren Rollegen in fuhnen Saten ju überbieten. In biefem Ginne ließ er im Frubiahr 1517 eine Reihe Thefen ausgehen, die Luther ale gut paulinifc und auguftinifc rubmte, und menige Bochen fpater, am 18. Dai 1517, melbet guther an Lang in Grfurt: "Unfere Theologie und St. Muguftin fdreiten gludlich pormarte und herriden mit Gottes Silfe auf unferer Univerfitat. Ariftoteles fteigt allmählich berab und neigt fich beinah jum Falle, ber ein ewiger fein wird. Bunderbar überdruffig ift man ber Borlefungen über bie Gentengen. Reiner tann auf Buborer hoffen, wenn er nicht biefe Theologie, b. b. die Bibel ober St. Augustin, ober einen anbern Behrer firchlicher Autorität vortragen will."

Es tonnte nicht fehlen, bag man auch außerhalb Bittenbergs aufmertfam murbe. Um turfürftlichen Sofe mar es befonbers Beorg Spalatin, feit 1513 Soffaplan und furfürftlicher Bebeimichreiber, ber von Luther berichtete. Bahrend feines Bitteuberger Aufenthalte, mo er von 1511 an ale Mentor ber jungen Bergoge bon Braunfchmeig beren Studien leitete, mar biefer liebensmurbige, überaus beideidene, für alles empfangliche Belehrte, ber in engfter Berbindung mit bem Erfurter Rreife ftand, mit guther naber betannt geworden. Balb verband fie bie innigfte Freundichaft, von ber Luthere gablreiche Briefe ein berebtes Beugnis ablegen. Schon ient maren es feine tiefinnerften Bedanten, Die Luther bem Freunde mitteilte, ber in ihm balb ben untrüglichen Bemiffenerat verehrte. Bin und wieder nahm guther auch fcon Gelegenheit, bas aberalaubifde Treiben am Sofe in feinen Briefen ju rugen, und munichte folde Auferungen auch por ben Gurften gebracht au feben. Bunachft erfuhr Friedrich der Beife mohl nur von dem mach.

fenben Ruhm der hochschule und ihres hervorragenden Lehrers, ben er feine Gunft wiffen ließ, die er durch kleine Berehrungen bezeugte.

Dag Luthere Erfurter Lehrer an feinem Muftreten Anftoff nahmen, ift ichon ermannt. Um fo freudigere Buftimmung tam aus bem Guben, jumal aus nurnberg, mo man burch ben haufigen Aufenthalt bee Staupit es langft mufite, baf Luther bie Briefe bes "Mannes von Tarfus" mit munberbarem Talent fommentiere. und mo ber frühere Bittenberger Profeffor Chriftoph Scheurl fich beeilte, bie Borguge ber Bittenberger Theologen feinem meiten Freundestreife ine rechte licht gu ftellen. Rach feinen Briefen gu urteilen, maren bie Damen Luthers, Rarlftabte und Umedorfe in aller Munbe. "Ich bin überzeugt", fchreibt er nach Empfang jener oben ermannten Gate guthere, "bag eine große Underung ber theologifden Studien eintreten mird, fo bag jemand ein driftlicher Theologe ohne Uriftoteles und Blato merben tann." Biernach fah er in ber gangen Ungelegenheit nur eine Frage nach ber Methobe, wenn er auch einmal und wie ich glaube guerft Buthere und mobl auch bee Staupit Beftrebungen ale eine Wieberherftellung "ber Theologie Chrifti" bezeichnet. Ubrigens mar es biefem rafch auflobernden, leicht erregbaren, feineswegs tiefen Danne, ber fich für des Staupit paulinifchempftifche Theologie erwarmt hatte, doch icon fraglich, ob es mohl auch erlaubt fein murbe, ohne Ariftoteles Theologe gu fein.

Luther felbft hatte, obwohl er auf litterarische Behben gefaßt war und sie nicht ungern geschen hatte, sich biefe Frage wohl noch nicht vongesch. Aber in der That, hierauf sam es an. Burde es möglich sein, die neuen Gedanken Luthers — und es handelte sich doch wirftlich schon um mehr als um eine bloge Wethode — nur die dem Wege des Unterrichts und des geschrieten Gedanstenaustausches zu verbreiten, oder gar zur allgemeinen Gestung zu bringen?

Wir wissen, wie viel davon schon bis jur Gemeinde gebrungen war. Die Menge, die das eine oder das andere Wort aufgreist, pflegt die Folgerungen rascher zu ziechen als der vorsichtig überlegende Gelehrte. Und was ließen sich sich fon für Folgerungen machen! Au einer andern Reit hatte viellschat bieselbe Ausgabauung

nur ju einer Bertiefung bes religiöfen Interesse in bem Meinen Kreise gestübrt, für ben sie jundicht befimmt. Jest unter ben obwolkenben Berhältniffen, bei ber Gesantstimmung ber Nation, bem
regen litterarischen Bertebr, ben Gegenstäten, welche bie letzten
Jahrzestute gezitigt hatten, war eine Berwicktung früher ober
später zu erwarten.

Man muß fich biefe Berhaltniffe vergegenwartigen.

## 3weites Buch:

Der Beginn bes reformatorischen Kampfes bis zur Entscheidung in Worms.

## 1. Kapitel.

Juftande in Kirche und Gesellschaft um 1517. Das Laterankonzil. Der Humanismus.

In politifcher und fogialer Begiehung hatten fich die Berhaltniffe in beutschen ganben feit Beginn bee Jahrhunderte menig geanbert. Allerbinge Raifer Maximilian mar immer popularer Es fchien auch augeiten, ale ob feine Gebanten au Thaten werben founten. Rach bem bagerifchen Erbfolgefrieg (1503), ber ihm von neuem ben Ruhm perfonlicher Tapferfeit eingetragen, ftand er machtiger und angefehener ba ale je. Dehr ale einmal ermachten feitbem die früheren Plane auf Burudführung ber alten beutiden Dacht und Berrlichfeit, mit benen ber gemeine Dann fogleich die hoffnung auf eine beffere Bufunft verband; mehr ale einmal mar wieber bie Rebe pon Beftrebungen, eine einheitliche Berfaffung bes Reiches, ein geordnetes Rechtes und Steuermefen einzuführen. Bu einer wirflichen That tam es niemale. Cbenfo fcnell wie fie auftauchten, verfcmanben bie neuen Entwürfe; gu verfchiebenartig maren und blieben bie Intereffen bes Raifers und ber fich immermehr verfelbftanbigenben Stanbe, ale bag ein rudhaltlofes Bufammenmirten moglich gemefen mare.

Wer dachte noch daran, für die gemeine Sache Opfer zu bringen! Und wenn man sich einmal aufraffete, wie auf dem Zage au Rich 1512, um dem Aufter ist einem Wiene, bie er so trefftich als die des Reiches hinzustellen verstand, mit einer Setter-bewilligung zusiffe zu tommen, sorgte jeder Stand vor allem dafür, die Eaft auf den anderen, schließlich auf den anderen Mann

ju malgen. Und wie zwischen Kaifer und Reichsständen, lagen bie Berhältniffe zwischen ben Furfen und ihren Landlinken, in dem Städen umiden ben regierenden Gefächeten und ben Jünften. Gerade im zweiten Jahrzehnt fam es zu blutigen Kämpfen in verschiedenen Gemeinweien. Überall ein Rampf aller gegen alle, nirende ein frieblicke, rudiese Bedelfen.

Berftanden es auch die Raufleute, bant ihres Bufammenhal. tens und ihrer Monopolwirticaft, Reichtumer auf Reichtumer gu baufen und ben fie beunruhigenden Raubadel oft mit blutigen Röpfen heimzufdiden, fo mar boch ber allgemeine Bobiftand aus ben friiher angegebenen Urfachen, infolge ber immer anmachfenben Unforderungen ber großen und fleinen Berren, wie burch ben Burus, ber von ben großen Sanbeleftabten aus fich allenthalben verbreitete, in ftartem Rudgang begriffen. Überall flagte man über bie brudende Steuerlaft, felbft unter ber Regierung eines Friedrich bee Beifen in Bittenberg, wo Luther einmal folche Rlagen in ber Bredigt ermabnt und babei auf ben berrichenben Burus hinmeift. Auf bem einen ober anderen Reichstag erhoben fich mohl auch Stimmen, Die eine Erleichterung ber Lage bes \_armen Dannes" munichten: man legte ibre Borichlage au ben übrigen. Es begreift fich, bag ber hoffnungelofe Rampf ums Dafein ben Armen und Rotleibenben von Beit ju Beit bie Baffen in die Sand brudte. Rufett mar es im Sabre 1514 unter bem Ramen bes "grmen Rungen" in Burttemberg ju einem blutigen Aufftand getommen. Es mar nicht fcmer gewefen, ibn gu unterbruden; aber bie fogialen Buftanbe, bie ibn bervorgerufen, bauerten fort, ebenso die oft wie früher mit religiofen Traumereien verquidten Soffnungen ber Armen auf ein balb bereinbrechenbes Beitalter ber Freiheit, bas eine vollftanbige Umtehr aller Berhaltniffe berbeiführen murbe.

Unterbessen Teinungse. Die vielen Anstagen und Beschwerten, die im Laufe ber icht Anstagen und Beschwerten, die im Laufe der Tehen Jahrzehnte gegen dassische Gewenten waren, die Ruchlesigsteiten und Semaliafte der legten Läpfte hatten igm die Perzen der Maubigen nicht zu entstremben vermocht. Aben fringerichen Justim II., ans dem Jaufe der Roberte, war

im 3abre 1513 Leo X. aus bem Saufe Debici gefolgt. wird Berleumbung fein, wenn man ihm nachfagt, bag er gelegentlich von ber "Fabel von Chrifto" gefprochen; boch fcheint es ficher. baf er eine innere Begiebung jum Chriftentum aufer ber, baf bie Chriftenheit in ihm ben oberften Briefter ber Rirche perebrte, niemale gehabt hat. Er mar burch und burch Spifuraer, obmobl in boberem Ginne ale bies bei feinen Borgangern ber Rall gemefen. Much feine Beforberung ber Runft, um beren millen ibn die Runftler und Boeten priefen, entfprang ber Benuf. fucht, die nicht felten unter bem Scheine bes Runftfinnes, mit bem er fich umgab, grell genug hervorleuchtete. Muf Jagben und bei larmenden Reftlichkeiten, von benen fein Balaft wiederhallte, mit Behagen dem Bit und den fcamlofen Boffen feiner Umgebung laufdenb. mufte biefer Rachfolger Betri fein Leben ju geniefen. fomeit es forperliches Leiben ihm gestattete. Seine Berichmenbung tannte feine Grengen, und bas Rramerblut ber Debicaer offenbarte fich in ber Bewandtheit, immer neue Bilfequellen ju erfolieken und ber bepoten Chriftenheit um ihrer Seligfeit millen neue Steuern abgupreffen.

Diefer Bapft hatte fich verpflichtet, eine Reformation ber Rirche an Saupt und Bliebern vorzunehmen. Dagu follte auch bas Rongil bienen, welches noch Julius II, im Jahre 1512 im Lateran gufammenberufen hatte. Dicht aus eigener Initiative batte er fich bagu entichloffen, fonbern im Begenfat ju ber vom Raifer nach Bifa berufenen Synobe, die mit geiftlichen Baffen bie politifche Gegnerichaft bes Bapftes treffen follte, ju meldem Enbe man wieder einmal die Befdmerben ber beutiden Ration berporaefucht und ein Reformationsprogramm junachft jum Schut gegen Die finangiellen Ubergriffe Rome aufgeftellt hatte. Der Berfud, auf biefem Bege bem Bapfttum beigutommen, mar flaglich genug verlaufen. Bie gewöhnlich ftanben bie bochfliegenden, nicht felten phantaftifden Blane Darimilians, ber bismeilen baran bachte, fic felbit bie breifache Rrone aufzufeten, in teinem Berhaltnie au ben Mitteln, über bie er verfügte. Richt einmal bie beutichen lande ftanben auf feiner Seite. Die Synobe mar taum eröffnet, als ibn auch icon bas Intereffe baran perlieft, und es toftete bem Rolbe, Butber. 8

Das Rongil, welches fünf Jahre lang, von 1512-1517, tagte und faft nur von italienischen Bralaten befucht mar, ichien nur ben 3med ju haben, ben Blang und bas Anfeben bes Bapittume ju erhöhen. 3mar hatte fogleich bei ber Eröffnung ber fittenftrenge Auguftinergeneral Agibius von Biterbo in einer gemaltigen Bufprebigt bas allgemeine Berberben ber Rirche gegeifelt und eine burchareifende Reformation geforbert; aber ale man anfing, fich banit ernftlich ju beichaftigen, fand fich, bag von ben einzelnen Rorverfchaften, Rarbinalen, Bifchofen, Monchen, gwar jebe bie andere zu reformieren ernftlich gewillt mar, aber von ber eigenen Reformation menig boren wollte. Schlieflich tam es boch ju einigen allgemeinen Defreten, melde größtenteile altere Rirchengefete erneuerten, nur mirflich geiftliche, gebilbete und fromme Manner ju geiftlichen Amtern ju mablen geboten, häufige Diocefanibnoben abgehalten und eine großere Ordnung in ber firchlichen Jurisbiftion eingeführt miffen wollten. Auch fonft murben mehrere Befchluffe gefaßt, bie, haufig ausgesprochenen Bunfchen entiprechent, geeignet gemefen maren, manchem außeren Schaben bes Rirchenmefens abzuhelfen, hatte man ben feften Billen bagu und bie nötige Gelbftverleugnung gehabt.

Das Berberben im Papfttum felbst blieb babei unberührt. Boss niemals hatte ein Kongil ben Papft jo hoch erhoben, als beises: Man tounte es als eine Antwort auf die auch den pupste lichen Stuff treffende Rebe jenes Agibius anfehen, wenn ber Dominifaner Thomas Vio von Gacta, der unter dem Namen Cajetan besannte spätere Kardinas, einer der geschtessen Tybeologen sichnagte, sogiet die in der zweiten Sizung unter der Jassimmung der Bersammlung die Erhademheit des Papstes über das Konzil und eine Unschläderie entwicktlet, ia, die Kirche als die die geborene Magd des Papstumm bezichmete. Da war es nur folgerichtig, wenn ein anderer Präsas sich nicht entblödete, den Papst den zweiten Gott auf Erden zu neumen, und die Syndog zur Bestelligung der Krehlichen Einigkeit die berüchtigte Bulle Bonisazius VIII. (Unam sanctam), wonach man, um sein zu voren, dem Papst unterworfen siem muß, auf seierlichste ernneuten, dem Papst unterworfen siem muß, auf seierlichste ernneuten.

Das war jedoch noch nicht bie größte Ungeheurelichfeit, mit ber biefes letzte mittelalterliche Kongil, welches man, wenn auch nicht ohne Widerfpruch, zum allgemeinen gestempelt hat, die Ehrlitenbeit beichentle. Rachbem bie Kirche in mehr als taufenbährigem Rampfe ihren Chriftenglauben dogmatisch freiert hatet, hielt man es jett, wohl dem Deibentum der italienischen Dumanisten gegenüber, sur gebenten — bie Unsterblichfeit der Seele als Glaubensfah zu protlamieren.

Diefe Erfenntnis mar alfo bas Schlufrefultat ber firchlichen Entwickelung von 1500 Jahren,

Man muß fich wundern, dog dos Gedoren diefes Konzisse und ber Aurie nicht mehr Widerspruch hervorrief. Zwar protestierte Parieir Universität gegen die Aufschung der sogen, pragmatischen Santikon von Bourges, durch welche die Ferischien der französischen Allegwalt vernichtet wurden; aber in der zeitgewössischen Allegwalt vernichtet wurden; aber in der zeitgewössischen Allegwalt vernichtet wurden; aber in der zeitgewössischen Kieften Aufschung. Allem Anschein finach ist nur ein Beschung, Aufen Anschein ab ih en Beschung werden, das die kannt geworden, dos Ausschliedung, damals in weiteren Arrijen bekannt geworden, dos Ausschseiden zu einem Türkenktiege. Das hierzu kleine große Geneichsteit da sein würde, war nach frühren Bosfangen werauszuschen. Das bedrutte doch nichts weniger, als einen Protest gegen die kirchsche Perrichgie. Wan ha de inweit über die Schaupungsuns zu der konst gegen die kirchsche Perrichgie.

fo milliger nahm man feine Segnungen an. Es ift moglich, bag bier und ba auf gebeimen Begen vereinzelte Genblinge ber Sufiten ober Balbenfer antifirchliche Bebanten verbreiteten; wenn es ber Fall mar, fo find ihre Erfolge erft fpater hervorgetreten. Sicher burfte Deutschland fur bie treuefte Tochter Rome gelten, fein Bolt für eine ber frommften auf Erben. Alle Die Berhaltniffe, wie fie fruber gefchilbert, bauerten noch fort. Je größer bas Unbehagen über bie öffentlichen Buftanbe, um fo mehr tlammerte man fich an bie Rirche; noch immer brangte man fich zu ben Mitaren, mar bas firchliche Intereffe in ftetem Bachfen begriffen; noch immer erhoben fich neue Rlofter, murben neue Brubericaften gegrundet. rang man mit Furcht und Bittern nach ber Geligfeit, haftete man von einer Andacht gur anbern, um immer neue Garantieen bee Beile au erlangen: ba mar nichte, mas auf einen Umidmung beutete, aufer ber inneren vergehrenben Unruhe, bie all biefem Treiben jugrunde lag.

Allerbinge auch an Spottern fehlte es nicht, und feit Beginn bes 3ahrhunderte bahnte fich in ber gelehrten Litteratur, Die beim Befchmade ber Reit je mehr und mehr gur Tageelitteratur murbe. ein Umichmung an, ber nach und nach bie Denge ber Gebilbeten und berer, Die es fein wollten, ju ergreifen brobte. Bu bem Dage, ale ber fogen. Sumanismus fich verbreitete, bie Befchaftigung mit ber Litteratur ber Alten jur Mobefache murbe, mar berfelbe ein anderer geworben. Die Unhanger beefelben in Deutichland, ein Maricola, ein gangen, Dalberg, Wimpfeling und ihre erften Schuler, bie ben Ruf ber gelehrten Schulen am Rhein und im fublichen Deutschland begrundet, hatten im beften Ginvernehmen mit ben Bertretern ber Scholaftit gelebt, wie fie bie treuften Sohne ber Rirche maren. 3hr ju bienen, auch mit ihrer neu erworbenen Sprachfunde, mar ihr eifrigftes Beftreben. Much bie jungeren Sumaniften, Ronrad Celtes, Bebel, Cobanus Beffe, maren, wie fcon fruber bemertt, anfange firchlich genug, fogar bie neuen Beiligen au feiern, aber in ben letten funfgehn Jahren por bem Auftreten Luthere beginnen biefelben Tenbengen mirffam gu merben. bie bem italienischen Sumanismus fcon mehrere Menschenalter früber ein faft beibnifches Geprage gaben.

Der immer reger werbenbe Berfehr mit Italien, movon man nicht nur bie alten Rlaffiter, fonbern auch bie Unschauungen ber Italiener mit herüberbrachte, gab ben erften Anlag bagu. Bumal in bem Erfurter Rreife, ber in bem gefeierten Mutian von Gotha ben meifeften aller Beifen fab, begann bas Intereffe an bem Inhalt ber alten Litteratur balb bas an ber ichonen Form gu überragen. Allmählich murbe auch hier, ohne bag man fich beffen recht bewußt murbe, bie Lebensweisheit ber Alten bie Grundlage einer fich immer mehr von bem Chriftentum lofenben Beltanschauung. Es machte fich faft bon felbft, bag an bie Stelle ber Beiligen bie Botter Briechenlande traten, ihre lichten und genuffreudigen Beftalten gu Borbilbern einer Lebeneführung murben, wie fie ber Reigung bee jungen übermutigen Boetengeschlechtes entfprach, bas fich barin gefiel, fich zeitweilig über bie moblehrbare fteifleinene Burgertugend hinweggufegen. Dan bewegt fich noch in firchlichen Formen und bentt nicht baran, bagegen Opposition au machen, wenn man fie auch im vertrauten Rreife belächelt, bin und wieder wohl auch verspottet; aber man fühlt fich wie die Beifen und bie Biffenden gegenüber einer befangenen Menge, und mit ber Luft an ben eigenen Berfen, in benen man fich gegenfeitig verberrlicht, machft bie Abneigung gegen bie icholaftifche Form ber Biffenichaft, obwohl bis ine zweite Sabrzehnt noch ein leibliches Einvernehmen besteht, und bie Scholaftifer, wie fcon ermannt, es nicht verschmaben, ihre Berte burd bie Berfe ber neuen Boeten ben lefern anpreifen gu laffen.

Erft eine neuere Strömung, wie fie durch Erasmus herborgerufen wurde, und ber Streit um die Ehre Reuchlins offenbarte ben gangen inneren Gegensatz zu dem alten Shitem.

Längst galt Erasmus von Rotterbam als Führer und haupt ber humanisten, auch bei benen, beren Dichten und Trachten eine gang anvbere Richtung einschug. In ihm schien sich alles gusammengufassen, was bas Zeitalter an wissenschaftlichem Interesse und in fritischer Beziehung beweate.

Seine Eigenart beruht nicht jum wenigften auf ben Ginbruden

jeiner Jugendzeit. Sie war keine glüdliche gewesen. Der unsessliche Sohn eines Mannes, der fürs Kloster bestimmt war, war er selbst im Aloster aufgewachsen, und noch ehe er wuste, was er that, hatte er sich daszu bewagen lassen, die der diebe abzuschen. Sie waren ihm eine drüdende Last und haben ihm seine Jugend, ja sein ganzes Eeden verkimmert. Noch später, als sene Berhältenisse längst hinter ihm lagen, bricht der Groll darüber gelegentlich ser dass gegen allen Zwang, die Berachtung gegenüber dem Schmug, der Hocksuch und die en konflichen Aufgeblasenheit der Manged, und ihrem geistlosen Kormeltram Tusserksienen, einen, außerft gumber als alles Rohe, Gemeine. Bast allenthalben ist sein Segenals gegen das Herzeichaften Aufgeblasen auf ehre Kormelten.

Es gelang ibm, fich mit hiffe wohlwollender Gönner von den ihn beengenden Fesseln frei zu nuchen. Fortan tobte er nur der Beschäftigung mit der Bissenschaft, gab die alten Autoren heraus, sommentierte sie und entsuchte alle Welt durch die Zierlichseit seines Stils und die Feinheit seiner Formen. Wesentlich ihm muß es zugeschrieben werben, wenn man je mehr und mehr anfing, in gebildeten Areisen auf die lebenden Sprachen mit Berachtung herabzusseln nur noch die lateinische getten zu fassen.

Man tann feine Schriften nicht lefen, ohne immer von neuem biefes seltene Talent zu bewundern und über die Hille seines umnagerichen Wissens zu feinungen, noch mehr über das Geschied, dasfelbe in immer neuen Bendungen an den Mann zu bringen; er ist selten originell, aber immer geistvoll, glänzend, und verstehe es, den Lefer glauben zu machen, daß er nur den lleinsten Teil bessen erfährt, worüber der Schriftseller zu verfügen hat.

Was ihn zunächst auszeichnete vor der Menge der Boeten und ihm in der Geschichte der Wissenschaft eine epochemachende Seteltung eingeräumt hat, war der Umstand, daß er wohl der erste war, jedenfalls der erste, der mit Erfolg aus der Beschäftigung mit den Alten allgemeine Grundfüge abseitete, die auf nichts Geringeres als eine vollständige Anderung der herrschenden Wechode auf allen Bebieten ber Wissenische bazielten. Schon bie erste Begenung mit ber Scholaftif hatte in ihm Widerwillen erregt. Es war nicht so febr ihr Inshalt als ihre Form, ihre Sprache, bie Unfruchfvorteit und die Geschmacklosseit iren Betraftens. Dazu Inn, baß er nicht die leislier Rechaum für iregendvelche Schlemmatische, in Abnotationen, Scholsen, Aperçus würden wir heute sagen, in denen er seinen Wich sprühen ließ und mit Sartasmen um sich warf, gab er am ließten siene Betraftung. Jur die trodene Beweissigurung der Scholaftif, für ihr führes Beginnen, den Gebanken die in seine leiten Konfequenzen zu verfolgen, hatte er nur Spott und Bertingschabtung. Mit Gnissischweit sorbette er das ganzlicke Verfassen dies bei bei bei bei beiten Konfequenzen und das Jurückzehen auf die Miten

Auch für die Theologie. In diese Spificht waren seine Beiebungen zu englischen Gelehrten, wie Coset, von größter Bedeubeutung geweien: nicht nur, daß dadurch das Studium des Griechsichen in den Borbergrund trat, sondern auch des Neuen Testaments, wordber Costel schon sein die Jahr auch des Neuen Testaments, wordber Costel schon sein die hate het Verlenden Lehrende gehrmeise, an der Universität Oxford ertfärende Borträge hielt. Eribbem war auch für Erosmus die Bibel und bie alten Kielte das Schögere gegenüber den moberuen Autoritäten, und im Jahre 1505 sprach er in der Gorrede zu einem Werte des italiensischen Hummisten Laurentiuß Balla den solgenschweren Satz aus, das der Theologie auf dem Grundtetzt der Schrift zurückgesen mitste und dies die allein nach den Regeln der Grammatif ausserfent merken durfe.

Alber schon der Jahre früher war er selbst resormatorisch aufein "Danbud in Mahre 1502, erschien zum erferumel fein "Danbud eines driftlichen Streiters", worin er in efegantester Sprache der gebildeten Welt ein Andachtsbuch lieserte, das von allem abwich, mas man bisher im dieser Beziehung kannte. Es sollte, dies war des Berjossers ausgesprochene Absicht, dem Irrtum derer entgegenwirfen, welche die Frommigkeit in Zeremonieen und in die Beobachung äußerlicher Oinge segen und daher ihr wahres Bezien vernachklässigen". Thatfachlich war es eine an seinen Beobachung reiche, ziemlich rationalisternde Augendleckte, die ob-obachungen reiche, ziemlich rationalisternde Augendleckte, die

wohl biblisch verbrümt, boch ebenso viel aus Plato und Softates alls aus der heiligen Schrift geschöpft ist und mit den wichtigften Lecken der Kirche nur fehr geringe Hilbum hat. Beileicht war es gerade das Reue, der Versuch einer Berföhnung der modernen wumanistlichen Anschauung mit dem Christentum, auch das Richtern-Verständige gegeniber den überschwenglicktien franzischalicher Andehtsbung, die ihm Eingang, ja großen Belfall verschaftler. Richt wenige mochten über der ernsten Tugenbforderung und dem warmen Ton, in dem das Buch gesalten war, die anstlärerighen Reigungen und die schon zu ausgestellt ber ber rettend Kritik siedlicher Einrichtungen noch überrichen.

Schon ftarter traten fie bervor in einem feiner berühmteften Berte, bem "Bob ber Marrheit", burch welches er ber gelefenfte und gebriefenfte Mutor ber gebilbeten Belt murbe. Bie menige perftand er fein Bublitum, mußte er, mas es bedurfte und liebte. Diefe pridelnbe Darftellung, biefe gefchidte Difdung pon Sumor. fcneibenbem Bit, fittlichem Ernft und gelegentlicher Frivolität. entsprach bem in ber Bilbung begriffenen ueuen Gefchmad. Die barin niebergelegten Bebanten maren nicht neu. mobl aber ibre Rufammenfaffung, ihre Gruppierung, und taum irgendeiner batte mit folder Entichiebenbeit, Scharfe und Rudhaltlofigfeit Die Schaben ber Beit auf allen Gebieten bee Lebene und ber Rirche ju geifeln gemagt, ale Grasmus. In gleicher Beife traf fein Spott bie ichmutige Rutte bes Monches, wie bie glangenbe Rrone bes Bapftes. Aber es mar boch nicht Spott allein. Die Abficht, pofitio gu wirten, eine Befferung ber Buftanbe, zumal in fittlicher und firchlicher Begiebung, bervorgurufen, mar nicht au vertennen. Go fanb jeber etwas in feinen Schriften, bie Belehrten, Die fpottluftige Jugend wie bie Frommen, bie fich nach einer Reformation ber Rirche febnten. Das mar um fo eber moglich, ale er, vorfichtig wie er mar, bie Scharfe einer Auferung fogleich burch eine andere abichmachte, ein Berfahren, bas bie mabre Unficht bes Schriftftellere nur bie Biffenben ertennen lief. Go bat er es immer gehalten.

Er war es auch, ber nach bem Borgange bes schon genannten Balla bem griechischen Texte bes Neuen Testaments ein erneutes

Interesse jumandte. Er hat ben unvergänglichen Ruhm, die erste Ausgabe besselben beforgt zu plachen. Im Februar 1316 erschien bie zu Bassel bei Froben, bem gelehrten Buchdrucker, amb bessen Offizin auch die meisten seiner Kirchenväter-Stitionen hervorgingen. übertegt man, daß man bisher auf die sateinische übersetzung merkeisen war, so begreift sich, daß dies ein Treignis von sundamentalster Bebeutung war. Sogleich zur ersten Aussage hiet er einzelne Anmerkungen gestefert, umsangreichere ließ er folgen. Da ist ein Zweissel, durch Erassung war umsangeigen ben ber Theologie neue Bahnen erscholosse.

Der Erfolg feiner Schriftftellerei mar ein gang auferorbentlicher. Das fleine fcmachliche Mannchen, ber echte Typus eines Stubengelehrten, ber in fteter Gorge um feine Befundbeit mar. fing an bie Beifter ju beberrichen. Bon allen Seiten ehrte man ibn. Richt wenigen galt er ale ber Berold einer neuen Zeit. Seine Antlagen gegen bas Berberben in ber Rirche, gegen ben Aberglauben, die Monche und ibre Rabeln fanden die lebhaftefte Quftimmung und brangen in immer weitere Rreife. Und eben bies. feine Reformationeforberungen maren es, bie ber Debriahl feiner Lefer bas Wefentliche bei ibm fchien, und wie er feinen Stanb iconte, fo forberte er auch in ber That überall Umtehr; bas meifte. mas Buther fpater an außerem Berberben und Digbrauchen in ber Rirche ju rugen batte, batte auch Grasmus ichon gerügt. Much auf bie Schrift berief er fich, aber boch feinesmeas fo, baf fie nun ben Dafitab firchlicher Ginrichtungen und firchlicher gebren abgeben follte; aber es gemahrte ibm ein gemiffes Behagen, bin und wieber ben Biberfpruch firchlichen Sanbelne mit ben Borfdriften ber Schrift aufzubeden. Bon ber firchlichen Behre bielt er nicht viel, fefte Normen maren ihm allenthalben gumiber. Es ift nicht fcmer eine Ungahl von Stellen nachzumeifen, in benen er bom firchlichen Dogma abwich, aber er nahm es übel, wenn jemanb bies bemertte. Gein leben lang bat er feine Untermurfigfeit unter Die Rirche betont, fomit blieb er ein auter Ratholif. Bon ihr allein erwartete er eine Reformation, ober er meinte, bag fie mit ber Bflege ber Biffenfchaften von felbit entfteben murbe, namlich eine Reinigung ber Rirche vom Aberglauben. Ausmerzung alles

Anstößigen, eine Zurückführung auf einsacher Formen und auf eine moralische Augendlehre, eine Kriche und eine Welt, in der die fichne Humanität und bürgerliche Wohlschebarteit, ohne alles theologische Gegünte, es dem Weisen und Gelehrten ermögliche, in geachteter Stellung und entsprechender Belohnung seinen Neigungen zu seben.

Man fann nicht fagen, daß dies das Reformationsideal der großen Menge gewefen ware; dafür trat es aber auch bei Erasmus settlen flar zutage. Seine schillernde Ausdruckweise ließ immer allerhand Deutungen zu. Aber was jedermann daraus zu sefen wermochte, war, daß er wie tein anderer, die Misstand ausbectte und dem unfittlichen Treiben der Plassen und Wönche zuleiche ging, und das gesiel. Und so gatt der geistreit Publizift, der gestehet Dumanist, der gegen die schoolpilisten Treiben das einsache Wort der Schrift ausspielte — so faßte man die Sache auf —, alsbald als das Haupt aller derer, die eine Resormation der Kirche erfchnten.

Ge fichte natürlich nicht an Wibertfpruch. Die Antlagen gegen bie Schoschit und ihre Handvertzeter, die Wonche, waren zu ichneidig, um nicht erwidert zu werden. Schon fris hatte sich Erraemus gegen den Borwurf zu wertedigen, daß er die Letter ficht die fielen Beiter, die sich er fleien Beiter, die sich in aufchlossen, die sich in feinem Ruhme sonnten und um eine Zeite vom ihm geiten, in den Gemern nur Dumme und lungebildete zu verspotten, wie ihren Weister zum himmes zu erheben. Und immer enger schos man sich aneinander, se mehr die Gegenstäte zutwahrt. Der Einstug date ind kauf von ihrem Born sich gemug. Jatob Wimpbeling hatte sich daum vor ihrem Born schüten fonnen, als er 1508 zu bestreiten gewagt hatte, daß Auuntin Wönd geweien.

In ber Sache bee Johann Renchlin zeigte fich, wie groß bie Rluft icon geworben mar.

Unter ben alteren Bertretern bes humanismus war niemand, von dem man mit größerer Spripurcht (prach, als der schwäbische Selehrte Reuchlin. Zu ihm blidte auch Erasmus hinauf. hatte er doch in rastlofem Ficis, der sich niemals genug thun fonnte, nicht nur das Studium der lateinischen und griechtichen Sprache gefördert, sondern sognar die Pflege des Gebräsischen in den Kreis der Wiffenschaften spineingezogen. Damit hatte er sich unfreblichen Ruchn erworben. Durch seine Arbeiten war das Studium der hebräsischen Sprache in Deutschaften erst möglich gemorden. Aber gerade dies brachte den überaus friedlickenden Mann in eine Sehde, wolche die gange gebildete Wett in Mitteldenschaft verfetzte.

Ein frührer Jube Johann Pfeffertorn hatte fich, im Eifer eines Neubefcheten, durch allerfel Intriguer in ebilt der Kaifers zu verschaffen gewußt, welches die Bücher der Juden, die angeblich mit den gräulichsten Schmähungen gegen Christus und feine Kirche erfüllt seine, einzusichen und zu vernichten defah. Se es zu nassührung fommen fonnte, sielt man doch für vafian, noch einige Gutachten einzuhosen. Die Universitäten, die sich darüber äußerten, ertfärten sich dafür. Da wor es Reuchlin, der, ebenfalls um feine Weinung angegangen, durch sein entgegenstehendes Ureit die Bürde der beutischen Wissenschaft wochrte und den Untergang der herbetäsischen Wilteratur verhinderte. Dies war Anlaß genug sur der her in seinem Eister gehemmten Pfessertorn, in senem seinen Todsfeind und den Esgener der guten Sache zu sehen.

Richt lange barauf, es mar im Jahre 1511, lieg er ein Bamphlet mit bem Titel "Banbfpiegel" ericheinen, in bem er es magte, bem angefehenen Manne Beftechung burch bie Juden porjumerfen. Reuchlin antwortete mit ber Entruftung eines in feiner perfonlichen und miffenicaftlichen Gbre gefranften Gelehrten. Aber Bfefferforn batte machtige Bonner, por allem die Rolner Dominitaner, Die gleich ju Unfang fich am entichiedenften gegen bie Jubenbucher ausgefprochen. Run traten fie für ihren Gefinnungegenoffen ein. Anfange noch vorsichtig, fpater, ale Reuchlin fich einschüchtern ließ, immer offener, beidulbigten fie ben Gelehrten ber Begunftigung bes jubifden Unglaubens. Das mar um fo bedenflicher, ale ber Defan ber theologifchen Fafultat fein anderer mar, ale ber Dominifaner und Regermeifter Jafob Soogftraten. Er trat mit ber Bratenfion auf, baf bie Sache por fein Forum gebore. Scharfe Schriften flogen berüber und binuber. Reuchlin mußte fich in ber That por einem Regergericht ftellen, bas im Oftober 1513 gu Maing gufammentrat, und nur burch bas Eingreifen bes bortigen Ergbifchofe Uriel, ber feine Appellation an ben Papft als ju Recht bestehenb aner- fannte, murbe er vor einer fcnellen Berurteilung bewahrt.

Inbeffen mar bie Gache langft jur öffentlichen Ungelegenheit geworben. Der Ungriff ber Rolner auf ben allverehrten Mann erreate einen mabren Sturm unter ben jungen Boeten. Man mußte langft, bag bie Rolner Dominitaner, bie eifrigften Berfechter bee Alten, fich mit Erfolg bem Auftommen bee Sumgniemus an jener Universitat entgegengefett. Dun mar es fonnenflar, mas fie wollten, nun fonnte jebermann erfahren, mobin bie Befdranttheit, ber Sochmut und bie Unmiffenheit iener Gefellen führte. Die Berachtung, Die man bem Gingelnen gegenüber begte, murbe fogleich auf ben gangen Stand ber Monche übertragen, wie fich in Reuchlin jeder beleidigt fuhlte, ber nur irgendwie mit ber alten Litteratur ober ben Berfen ber neuen Boeten Befanntichaft gemacht batte. Rur biefes Streites fchien es bedurft ju baben, um bie Reuerer gur enggefchloffenen Bartei gu machen, bie in leibenschaftlicher Fehbeluft mit Bort und Schrift für Reuchlin, und bamit fur bie aute Sache eintrat, alle Begner ber öffentlichen Berachtung preiegab. Wer nicht auf ihrer Geite ftanb, galt ale Berachter ber Wiffenicaft und Sophift, überhaupt ale verächtlich und ale Barbar. Bu biefer Frage mußte jeber Bebilbete Stellung nehmen. Und fie murbe mit einem Gifer bisfutiert, ale ob bie gange Belt bavon abbinge. Der Rampf murbe jum eigentlichen Lebenselement ber humaniften. Mit jebem Tage muchs bas "heer ber Reuchliniften", bas nicht mube marb, bie Begnerfcaft und ihre Befahr ine Ungeheuere aufzubaufchen und feinen eigenen Breis ju fingen. Gine Sammlung bon "Briefen berühmter Danner" an Reuchlin hatte ber Belt gezeigt, welchen Unfebene fich ber gefrantte Mann bei ben beften Mannern ber Nation erfreute. Die "Briefe ber Duntelmanner" mit ihrer Rulle von Unwiffenheit, Dummheit und Schmut bilben bas Gegenftud bagu. Gie maren fingiert, aber ihr Inhalt mar echt, bon padenber Babrheit. Gelten bat eine Gatire icarfer getroffen, pernich. tenber gewirft ale biefe. Es mar natürlich, bag ber Ausgangepunft ber Sache, die Frage bon ben Judenbuchern immermehr gurud. trat. In ben Begnern Reuchline, beffen Streit folieflich nach Rabren ju ungunften ber Dominitaner auslief, befampfte man hald alles, ale beifen Bertreter fie mit groferem ober geringerem Recht galten, bas Unmefen ber romifchen Rurie, Die unverschämte Sittenlofigfeit ber Beiftlichfeit, Die Lacherlichfeit ihrer Theologie und mancherlei firchliche Ginrichtungen. Theologifche Diefuffionen, bie man früher unbeachtet gelaffen batte, murben jest intereffant, fofern fie neuen Unlag gur Berfpottung ber Begner geben tonnten, ober gar etwa einen Theologen ertennen liegen, ber es mit ben Reuchliniften bielt. Jest murbe jebes Wort aufgegriffen, auf bas Für ober Biber untersucht. Ohne Zweifel trat bas religiöfe und theologifche Intereffe auch litterarifch in ben Borbergrund, bei ben einen aus eitel Abneigung gegen bas Theologengegant und feine Berfechter, bei ben anbern, um fich ber Reulinge ju ermehren und fie mit ber Dacht ber Rirche ju vernichten, mahrend bie große Menge ber Frommen, unbeirrt bavon, gmar auch von einer Reformation ber Rirche traumt, Die eine Befferung ber firchlichen Buftanbe heraufführen foll, aber mit machfendem Bedurfnie bie Gnabengaben ber Rirde ergreift.

Unter diesen Berhaltniffen begreift es fich, wie eine simple Schustrage nach bem Wert ber Ablasse, freilich eine Sache, die alle interesserter, Geistlich eine Laien und — bas barf man nicht vergeffen — die bach auch den Gelbbeutel anging, die allgemeine Ausmertsamteit erregen, schließlich die gange West erschütztern fonnte.

## 2. Kapitel.

## Der Ablafftreit.

Dicht meniges mar es, in bem fich bie Tenbengen bes Erasmus und Buthere berührten. Begen Ariftoteles und bie gange icholaftifche Methobe fampfte biefer wie jener; beibe legten hoben Wert auf Die Schrift und festen fie ber Autoritat ber Doftoren entgegen, und, mas am meiften in bie Mugen fpringt, in ben meiften Reformationeforberungen trafen fie gufammen; inbeffen ift bon einem Einflug bes Grasmus auf Luther nichts ju verfpuren. Wir faben, wie ber lettere auf gang anberem Wege ju feinen Unichauungen gefommen : auch fcheint er bie Schriften bee Erasmus giemlich fpat in die Band befommen zu haben. Geine Begiehungen zu bem Rreife ber Erfurter Sumaniften maren nur vorübergebend gemefen. Etmas naber trat er benfelben mahrent feines zweiten Erfurter Mufenthalte, aber ibn beschäftigten anbere Bebanten, anbere Bucher. Bmar blieb er mit bem, mas in ber Belt ber Gebilbeten porging, nicht unbefannt. Gein Freund Joh. Lang hielt ibn auf bem Laufenben, por allem aber Georg Spalatin, ber nicht nur jum Mutianifden Rreife geborte, fonbern allenthalben mit ben Sumaniften, felbft mit Reuchlin, Die regften Begiehungen unterhielt. Much Luther mußte gu ber Frage Stellung nehmen, bie bie Welt bewegte. Da gogerte er benn, auf eine Anfrage Spalatine bin, teinen Mugenblid, rudhaltelos bas unfluge und undriftliche, feberifche Treiben ju verurteilen; aber es ift bezeichnend, mas ihn am meiften babei berührte, nämlich, bag jene fich mit folden Dingen gu fchaffen machten, mahrend fich boch "hundertmal fchlimmere Dinge auf allen

Baffen Berufaleme fanben und alles von geiftlichen Boten voll fei". - Saben benn bie ungludlichen Rolner nicht innerhalb ber Rirche ichlimmere und gar febr beunruhigendere Dinge, woran fie ihre Beisheit, ihren Gifer und ihre Liebe üben fonnen?" Dabei vermochte er boch die Rampfesmeife ber Sumaniften gar nicht ju billigen. Die "Duntelmannerbriefe" fanden trot ihres Bites nicht feinen Beifall, weil fie ihm allau viel Schmabung enthielten. Much mar ibm bas gange Bebaren ber Sumaniften im innerften Grunde unibmpathifd. jumal ibre Urt. mit febermann furger Sand Freundichaft au ichließen und folde au vermitteln, Die nicht felten nur ju gegenseitiger Gelbftberaucherung führe, mahrend eine wirflich bauernbe Freundichaft auf Geringichatung bes eigenen 3che beruben muffe. Er fcatte jene Danner, fomeit fie bas Studium ber Alten betonten und gegen bie berrichenbe Lehrmeife Front machten; aber für ihre Schwarmereien hatte er bei aller Sochachtung vor ber alten Litteratur fein Berftanbnie. Das Bewußtfein, mit ihnen vieles gemein ju haben, icheint er in jener Beit in feiner Beife gehabt zu haben. Engere Begiehungen zu ihnen fnupfte er nicht an, auch wenn fie fich ihm barboten. 216 er gum Behufe ber Rloftervisitation im Dai 1516 in Gotha mar, fagte er, auf ben Bunich bee Lang, bem Mutian brieflich einige Artigfeiten. aber er befuchte ibn nicht, und bes inneren Gegenfates gu Erasmus murbe er fich auffallend fruh bewußt. Sogleich bie erfte Hugerung Luthere über ibn, die une erhalten ift, ift eine abweifenbe. Seine Abnotationen zum Reuen Teftament intereffierten ibn lebhaft, aber fcon im Oftober 1516 erflarte er bem Spalatin fein Difffallen über bes Grasmus' Auffaffung bes Romerbriefs. Berabe biejenigen Bedauten paulinifcher Lehre, in benen fein Glaubeneleben murgelte, Die Fragen von ber Gerechtigfeit und ber Birffamfeit ber gottlichen Gnabe, traten bier ganglich gurud, weil, wie Luther richtig bemertte, Grasmus größeren Wert lege auf Dieronymus, ale auf Muguftin. Feinfühlig ertannte er auch fofort ben andern großen Unterichied, ber eben burch jenen bedingt mar, die humaniftifche Überichatung burgerlicher Tugenbubung, jumal bei ben Alten, mahrend er allein ben Glauben ale Dafftab für Die fittliche Beurteilung gelten laffen mill. Bas immer außerhalb

bes Glaubens geschieht, ertlärt er, auch die Agaten eines Fabricius und Regulus und der vor Menschen tabellosselten Männer schmeden nach der Gerechtigkeit, wie Bogelbeeren nach einem Feigenbaum, "Nicht wenn wir Gerechte ihm, werben wir gerecht, sowben wenn wir gerecht sind, thun wir Gerechten." Dewohl er sich ertichtlicht, daß er es wage einen Erasmus zu fritisfreen, was er doch nur um der Theologie und des Heiles der Brüder willen wie der ihm, wilnschie er doch sie littel benefieden mitgeteit zu seiner.

Und je mehr er sich in ihn vertieste, um so weniger flüste er ich von ihm befriedigt. Sechs Monate später, am 1. Marz 1517, schreibt er an Lang, daß seine Vetigung zu Erasmus täglich abnehme. Er sobt seinen Widerspruch gegen die Misberduck in der Kirche und im Alexus; "aber", sest er hinny, "ich süchet, daß er Shirfium und die Guade Gottes nicht genug hervorschet, — das Menistliche steht bei ihm höher als das Göttliche. Micht deskand is jewend jeden im Waderbett weise, weit er griechisch und helvalisch versieht. — Anders lautet das Urteil dessen, der nenschlichen ber der menschlichen Freiheit etwas zuerkeunt, anders dessen, der nichts kennt außer der Gnade."

In biefen Saten liegt in der That der ganze Gegensat zwijden beim Mannern beschioffen. Er ist immer beresche gebtieben. Innerluß hatten sie fest wenig gemein, und wo sie in ihren Reformationsforderungen zusammentrassen, da waren es Olinge, die wenigstens für Luther fast nur nebensächsich waren, oder doch nur ihren Wert erhielten durch ihren Zusammenhang mit den grundsegenden Fragen vom Seil.

Und mahrend Erasmus nur für die Gelehrten schrieb, eine Berbreitung seiner nur für die Wiffenden bestimmten Joeen angstift gu verfülten suchte, war es bei Luther jeht wie fpater das heil der Gemeinde, um deffantibillen er feine Stimme erhob.

So icon bei der Frage, die feinen Namen querft in die Offent-

Sie hangt jusammen mit der römischen Lehre vom Bußjakrament. Wer reuig gebeichtet — das ift etwa die allgemeint Anschaung am Ende des Mittelasters —, empfangt durch die Absolution des Priefters Bergebung der Sünde, doch nicht so, das folution des Priefters Bergebung der Sünde, doch nicht so, das er nun von aller Schuld und Strafe frei und ledig fei, fondern nur bie emigen Strafen find ihm erlaffen, bagegen laften auf ihm noch die zeitlichen Strafen in unbefannter Große und Schwere. Diefe hat er felbft abgubugen nach ber Muflage bes Brieftere burch bas Berf ber Genugthuung, entweder bier auf Erben ober, menn ibm biefes nicht gelingt, bermaleiuft im Regefeuer. Aber bie Rirche bat auch bier bie Dacht, Gnabe fur Recht ergeben gu faffen, Schon fruh hatte fie eine Ummanblung fcmerer, lang andauernber Bufibungen, wie fie die alte Rirche forberte, in leichtere und fürgere geftattet, die bann aber eine mehr firchliche Form annehmen, ober fpegififch firchlichen 3meden gugute fommen follten. Sie hatte alfo einen Rachlag von ber alten Strenge, einen Ablag gemahrt. Unter bem Ginfluß bes germanifchen Rechts, bas fo viele Bergeben burch Gelb wieder gut ju machen geftattet, tam fpater ber Brauch auf, an Stelle ber firchlichen Leiftungen einfach Beld für firchliche 3mede ju nehmen, und im Laufe ber Beit, bei ber machfenden Babfucht ber Bapfte und ihrer Organe, murbe biefes abgefürzte Berfahren immer gebraudlicher, mas ficher auch im Ginne ber großen Menge mar. Daneben gemahrte, wie betannt, ju allen Beiten bie Teilnahme an befonberen firchlichen Unternehmungen, wie Rreugigen, ober an Ballfahrten, ber Befuch pon befondere beanabigten Statten, Rirden und Rapellen u. f. m. reichlichen Ablag.

Und es fehlte ber Prazis nicht an ber dogmatifden Begrindung. Seit bem 13. Jahrhundert wußte man, daß die Kirche über einen großen Schab von Berdienften verstigse. Christius hat ja viel mehr gethan, als zur Berföhnung der Menschbeit nötig war, dazu tommen die überschiffigen Berdienste der heiligen. Sie donnen nicht verloren sein, sowden biene mit dem Berdienste Christi zusammen den überreichen, nie versiegenden Schaß göttlicher Gnaden, den die Rirche durch den Papit verwollet, und aus dessen Bille sie dem Mangel der Einzelnen in helsender Liebe entgegensommt, bis ins Begefeuer hinein.

Die Form, in der man Ablaß erteilte, war eine mannigfache, das Gemöhnliche, ihn nach Tagen, Wochen, Monaten, Jahren zu berechnen. Wenn jemand sieben Jahre Ablaß erhält, so will das galbe, enter.

fagen, ce werden ihm diejenigen Simbenstrofen ertassen, zu deren Abbüssung er entweder hier oder in jenem Leben sieden Jahre brauchen würde. Wie groß in sebem einzeluen Halle die nötige Bußleistung ist, das weiß niemand, auch der Priester nicht, ebenso weing, wann man wirklich genug gethan oder genug Ablaß erworben.

Rann bies ale bie allaemeine Anichanung bingeftellt merben. fo gingen boch die Unfichten ber Theologen über biefe von der römifchen Rirche bis heutigen Tages niemals befinierte Lehre vielfach auseinander, befondere foweit es fich um die Musbehnung bes Ablaffes auch auf bie Abgefchiedenen hanbelte. Babrend gmar taum in firchlichen Rreifen ein Zweifel barüber herrichte, bag ber Ablak auch ben armen Geelen im Regefeuer wirflich quaute tomme. fo murbe boch barüber in ben Schulen geftritten, ob ber Bapft traft feiner ihm in Betro verliehenen Gewalt (via iurisdictionis) auch im Regefener Ablag erteile, ober nur permoge einer fürbittenben Interceffion (per suffragium), das beißt, ber im namen ber Rirche vorgebrachten Bitte, bag ber Berr ben Abgeschiebenen Ablag aumenden moge. Offenbar mar die erftermabnte Auffaffung mehr im Sinne ber herrichenben Unichauung bon ber papftlichen Allgemalt, bie Debraahl ber Theologen entichied fich doch fur bie zweite, weil fie mehr im Intereffe ber firchlichen Pragis mar. Denn bie Reigung, Ablaf für Die Berftorbeuen, beren Bedurftigfeit feftftand, ju erwerben, mußte machfen, je meniger man ficher mußte, ob und wie viel in jedem einzelnen Ralle es Gott gefallen murbe, ben Geelen bavon gugumenben.

Auch sonst gab es der offenen und zwieipältigen Fragen genug, so über die Bedingungen vonsseiten der Alfaß Empfangenden. Allerding hat die Kücke offiziell. so weit er sich auf Lebends bezog, den Ablaß immer nur deuen zuerkannt, die unter wahrhaftiger Zerknirtschung des Herzens, in vollsommenen Reue gebeichtet hatten. Aber der Begriff biefer vollsommenen Neue war ein vollsoft umftrittener. Se gad Autoritäten, welche der Merinn ung waren, man sonne "sene wahrhafte innersiche Rene um Gutteswillen", d. h. nicht aus Furcht vor der Strafe, sondern aus Libe zu Gott, die doch die Boraussseung des Puffastramentes ift,

Mancher ernste Kirchenmann hatte dagegen warnend seine Seimme erhoben, nicht setten war auch die Ablaswirtschaft als eine Braubschaup der Tähnber empfunden worden und woren harte Neden gegen die Päpfte saut geworden; aber das religiöse Bedürfnis war doch zu groß, als daß der Ablas inicht trohbem in dehen Schren gestanden hätte. Bon jeher hatte sich das deutsche Bedit bereit gezigt, in dieser Form ungezählte Summen an die Päpfte zu versteren. Das neue Jahrsundert, das mit dem Judiamwädlaß begonnen, hatte sich schon verschiedener großer Ablässe zu versteren gehabt — in einzelnen Gegenden Deutsslands dat bei Ablaspredigt eigenstich niemass ausgehört —; aber auch der neueste Kosa, mit dem erst vor unzem Leo X. die Christenheit beschent, saub dannbare Aufnahme.

Nach papitlicher Ungabe war ber unmittelbare firchliche Zweich teesseichen, mit ben Spenden der Glaubigen den Neubau ber Pieterstirche in Rom zu sobert. Danach fragte man nicht viel, wuste man doch längst, daß die Ablaggelder in ben seltensten hällen dazu verwendet wurden, wogu sie gefammelt. Aber was ihat's? Angesehne Autoritäten, wie der Augustiner Joh. Palis, warnten abvor, sich durch den Einwand irre machen zu lassen, das das Ablaggeld eine schlechte Berwendung fände. Falle es doch niemand ein ju fragen, was mit dem Gelde gemacht wurde, wofür er Baren gefauft habe. Da fei die Hauptsache, daß man die Bare habe. Das war gewiß richtig.

Die Bertreibung bes in Rebe ftebenben Ablaffes batte für einen großen Teil Deutschlands fein Beringerer übernommen , als ber erfte Rurft bee Reiches, ber Erzbifchof und Rurfurft von Daing, Albrecht von Brandenburg. Er mar ber Bruber bes Martgrafen Joachim. Erft 1490 geboren, hatte er noch in jungen Rabren bie einträglichften und bochften firchlichen Burben erhalten. Raum 18 3abre alt, mar er Domberr, 1513 Ergbifchof von Maabeburg, und noch in bemfelben Jahre murbe er auch Abminiftrator von Salberftabt. Richt feine Beiligfeit ober feine geiftlichen Deigungen, von benen man wenig Rubmliches zu erzählen mufte. batten ibn fo geforbert, fonbern lediglich bie Dacht und Bolitit feines Baufes, Die es auch jumege brachte, bag ber vierundgmangigjahrige Dann, ber taum ein Jahr früher feine erfte Deffe gelefen, ben Stuhl bes Brimas von Deutschland in Daing beftieg. Seinen Bablern hatte er fich auch baburch empfohlen, bag er bie Roften für bas vom Bapft ju erteilende Ballium, bas Abzeichen feiner bifchoflichen Burbe, felbft ju bezahlen verfprochen. Diefelben maren fo boch - minbeftene 20 000 Golbaulben -, baß auch ein Dann von weniger Schulben und geringerer Brachtliebe ale Albrecht fie taum aus ben laufenben Ginnahmen batte bezahlen tonnen. Ginftweilen batten ibm bie Rugger in Mugeburg bie Summe von 30 000 Bulben vorgefchoffen : bie follte nun, bas fchien beiben Teilen bas Gicherfte, ber Ablaghandel wieber einbringen. Unter bem 1. Muguft 1514 batte ber Erabifchof an ben Bapft die Bitte geftellt, ihm ben Bertrieb bes Ablaffes fur feine meiten Rirchenprovingen auf acht Jahre ju überlaffen. Um 15. April 1515 murbe ibm bas gemabrt unter ben pon ibm felbft vorgefchlagenen Bedingungen, bag junachft 10 000 Gulben an bie papftliche Ranglei gegablt murben, ber Ablag bis gum 1. Muguft verfündigt werden und alljährlich bie Balfte ber Ginfunfte nach Rom fliefen follte. Aber erft nach und nach tam bie Gache in Bang, weil es anfangs noch an ber ausbrücklichen papftlichen Buficherung fehlte, bag bie andere Salfte bem Ergbifchof felbft gutame.

Des fürzeren Berfahrens halber hatte biefer übrigens bas Albfommen getroffen, daß Kommissar bes Fuggerichen haufes seine Aunete gogleich in Empfang nehmen sollten. Man machte daraus keinen Hohl, wenn es auch längst nicht allen, 3. B. auch Luther erst viel später, bekannt wurde.

Unter ben Unterfommiffaren jur Bertreibung bee Ablaffes mar feiner, ber mit großerem Gefchid arbeitete, ale ber Dominifanermond Joh. Tetel aus Leipzig. Bon feinem Lebensmandel ergablte man fich die ichlimmften Dinge, und es icheint feftgufteben, bag er nur mit Dube auf Fürbitten Friedriche bee Weifen einmal ber Strafe bee Erfaufens entgangen mar, die ihn um Chebruche willen treffen follte. Inbeffen empfahl ibn die langiabrige Ubung in der Ablagpredigt und die hervorragende Rührigfeit, mit ber er bie römifden Gnaben anzupreifen perftanb. Diefelben maren nach ben ergbifchöflichen Erflarungen reich genug. Man fprach ba u. a. bon bollfommener Bergebung aller Gunden, Biebererlangung ber göttlichen Gnabe u. f. m. Dochte nun allerdinge, wie früher bemerft, bamit gemeint fein, bag bie eigentliche Bergebung ber Sunde durch bas unter aufrichtiger Reue und Bufe empfangene Buffaframent erlangt merbe, ber Ablaf felbit fich nur auf bie Sundenftrafen begieben follte, fo mar bies boch nirgenbe offen ausgefprochen ober für ben gemeinen Mann erfennbar.

Und ohne dag eine reuige Gesinnung vorausgesett warb, wurde durch biefen außerordentlichen Ablas — er entsprach bem, was man sonst Jubilaumsdalfa nennt —, neben anderem das in hoher Schäums altes nennt — on bein anderem das in hoher Schäums stehende Recht gewährt, sich einen passenben Beichtvater zu wählen, der auch bei Bergehungen lossprechen sonnte, deren flosoliten sonst den Bischen und Käpsten referviert war. Ebenso ersielt man, ohne dag eine vorferige Beichte ersovert ward, nur auf Grund einer Geldzassing die Veiligte ersoverten ward, nur auf Grund einer Geldzassing die Veiligten und allen gestigen Gutern der allgemeinen Kirche, ihren Gebeten, Messen zu sugesschoft, also, da es sich im Messpere doch um die Biederschung des Ophers Christi am Kreuze handelte, sogar an dem Berdienste Ghrift. Endlich sonnten dese Manden auch den armen Seesen im Kegesener zugewendet werden.

Der bom Bapfte ausgesprochene Bunich, Die Gnabengaben bes

Ablaffes "aufe fraftigfte perfundigen ju faffen", murbe pon Tetel mit großem Gifer befolgt. Nach alteren Borbilbern hatte er gu biefem 3mede Mufterpredigten bruden laffen, morin er, in munberlichem Gemifch, aber nicht ohne Befchid, Bahres und Falfches untereinanbermengenb. ben Ablag anzubreifen anleitet. Ge fommen barin Stellen por, in benen er auf Chrifti Berbienft allein gu verweifen fcheint: "In Gunbe hat une unfere Mutter empfangen, mebe, die Stride ber Sunde umgeben une, und es ift ichmer und gemiffermaßen unmöglich, jum Safen bee Beile ju tommen, obne gottliche Bilfe, benn nicht aus Berten ber Gerechtigfeit, welche wir gethan haben, fonbern burch feine beilige Barmbergigfeit macht er une felig; beehalb muß man ben Barnifch Gottes angieben." Aber bie fo notige gottliche Bilfe erlangt man eben burch bie Ablafibriefe, benn Tegel fahrt fort: "Ergreift bie ficheren Beleitebriefe pon bem Statthalter unferes Berrn Jefu Chrifti; bie Leute follen miffen, bag barin alle Berbienfte Chrifti ausgebrudt feien. - -Wer nach Rom ober anderen gefährlichen Orten reifen will, ber fchictt fein Gelb in die Bant und giebt 5 ober 6 ober 10 Brogent, um ju Rom ober anberemo fein Gelb wieber ju haben. Und ibr wollt diefe Briefe nicht für einen Biertelegulden nehmen. burch beren Rraft 3hr nicht Gelb, fonbern bie gottliche und unfterbliche Seele ficher und ungefahrbet in die Beimat bee Barabiefes führen fonnt." Dit eindringlicher Berebfamteit perftand er es auch, bas Wehtlagen ber im Fegefeuer Schmachtenben gu fchilbern, beren Rinder ober Bermanbte fie mit einer Rleiniafeit befreien tonnten.

Und wie oft der Alblaß auch in den leigten Jahrzichten angeboten worden war, wie viele auch offen oder heimflich das marttichreierische Teriben der Blolagindeler verspotteten, noch immer gab es beren genug, die sich und ben Ihren die ewige Rube zu erlaufen eitten. Da scheute man weilenweite Bege nicht, um die tofibaren Gnaden zu erhalten.

Wit großen Ehren empfing man die Ablafprediger. Unter Glodingelaute, mit Sahnen und Bergen 209 die Alerifei und die glaubige Menge ihnen entgegen. Es hatte sich, und zwar, wie es schieft, unter bem Einstul bes mehrerwähnten Rardinals Rahmund

v. Gurt ein bestimmtes Zeremoniest ausgebildet. Der Einholung in die Stadt folgten feiertiche Prozessionen in der Rirche. Unter Beischen Der gefamten Priefterschoft, mit Messe und Zedeum und unter Absingung alter schorer Gesange wurde die zur Aussiahme des Geldes bestimmte Kiste im Gottesbause aufgestellt, darüber des Kreug aufgerichtet und das Popistiche Wappen ausgehöngt. Ein noch erhaltener Brief Tetzels giebt darüber die bestimmtesten Borschriften. Es war, als ob das Heil nummer schoft in Brecht in Zeitgenosse; "Man hatte nicht mohl Gott seibt schorer empleagen und hatten sommt.

Bir borten, wie Buther in feinen Bredigten feine Gemeinde in die Beilemahrheiten ju leiten und fie allmählich bon allem aberglaubifchen Treiben abgulenten fuchte; ba mar es begreiflich, wenn er auch auf den Ablag zu iprechen tam. ale bie Ablagiucht unter ben angegebenen Berhaltniffen auch feine Gemeinde gu ergreifen anfing. Die erfte Ermabnung beefelben finden mir in einer Brebigt vom 10. Conntage nach Trinitatie 1516. Dag ber Ablaß bas Berdienft Chrifti und ber Beiligen enthalte, babon ift er feit überzeugt; aber er beflagt ben ichauberhafteften Dienft ber Sabfucht, ben man baraus gemacht. Anftatt ju predigen, mas es benn eigentlich mit bem Ablaf für eine Bemanbtnie habe, begningen fich bie Rommiffare, benfelben ju empfehlen und bas Bolf jum Beben aufzumuntern, fo bag es in feiner Unwiffenheit glaube, damit die Geligfeit erlangt zu haben. In feiner Debraabl mabne ee, bag burch ben volltommenen Ablag bie Gunbe berartig fortgenommen werbe, bag bie Seele fogleich jum Simmel auffliege, und fündige baraufhin ungestraft fort. Der Bapit tann ben armen Seelen Dachlag gumenben, aber boch nur fofern er bie pon ihm felbit auferlegte Boniteng erlagt, barüber binaus nur auf bem Wege ber Fürbitte. "Wer ift nun aber ficher, bag Gott fie fo aufnimmt, wie fie gethan wird?" Große Bedenten macht ihm auch Die Beftimmung, baf ber Ablag nur benen gelten folle, Die unter mabrhaftiger und vollfommener Reue gebeichtet haben. Ber barf bies von fich ober anderen fagen? Wie barf man alfo fagen, baf bie Seele beifen, fur ben man Ablag erlangt hat, fogleich aus bem Regefeuer befreit mirb? Go mirft er eine Reihe von Fragen auf, ohne sie doch stehft befriedigend beantworten zu können. Ich betenne meine Unwissendeit", sagt er selbst. Aber eben darum, weil man so wenig Sicheres über Weisen und Kraft der Ablässe weil, weil so vieles zweisschlichtet leicht, will er seine Gemeinde abvor warnen, allzu großes Bertrauen auf die Indusgrags zu sehnen und sich in einer salfchen Sicherheit zu wiegen. "Carauf sommt es an", so solitiest er, "das wie danach die hier zu kommen aus Bas diese Sebens und Berdrug überdeit zu kommen aus Bas diese Sebens und Berdrug au könnt.

Alber bie einmal aufgeworfenen Fragen beschäftigten ihn weiter; bie Zelfände ber Gweinehte nötigten, sie weiter zu verfolgen. Ein Jahr vor bem Thefen-Anfaldage, am 31. Driboer 1516, kam er wieder darauf zu sprechen, ha das Gepränge der Ablasse sie Ablasse sie Ablasse der ba isch net deutlichen Hinneis auf die Ablasprechzer von Bersühren der Beites und Fabulanten spricht, drückt er sich doch noch sehr vorsichtig auch wenn er siere ich ertlärt, daß die Ablasse des Poples beim Ablas eine richtige und wahre sich, ebenso die Ablasse nich es Bapftes beim Ablasse ine richtige und wahre sich, ebenso die Ablasse nich und um einer falschen Auf-glung der Klasse in das Molgie entgegraputreten, setz ein er in Ablasse die Fablasse die Verlächte von Zachüns das Wesen der rechten Buße auseinander, die bie Eirafe auf sich nehmen, als sich beschen der Kassen.

Weit schäfter find ober einige turze, entschieden Sabe, mit ichner et die Predigt am Matthiastuge 1517, am 24. Fefruar, schließt. Durch den Ablag wird nichts bewirtt, als daß das Bott lernt, die Strafe der Sinde zu flürchten, zu flieden, zu erchichenen, nicht aber etwa die Sünde selbst. Vielender zigt iich eine große Sicherheit umd Leichfinn im Sündigen. Wenn man nicht die Strafe der Sünde früchter, würde keiner biefe Indudgenzen ums jonit haben wollen. Lieder sollte das Bott ermahnt werden, die Strafe zu sieden und das Kreuz zu umfassen. Nicht durch Induspra, sondern durch Sandusgenzen, sondern durch Sanftmut und Demut heißt der Hert gere die Kube er Sette finden. Diese Sanstmut zigdi fich in Bein und Kreuz, wovon jene Induspragen befreien, so daß wir niemals die (mahre) Indusprage refalten und zu Christo kommen. "D über Geschweiten Weiterte D über

die Finfternis, die größer ift als die agpptische! Bie sicher find wir bei ben fo überaus fchlimmen Ubeln!"

Bahrend fo feine Abneigung gegen ben Ablag von Tage ju Tage muche, rudte Tegel feinem Birtungefreis immer naber, mußte Luther immer mehr von feinem und feiner Befellen Treiben vernehmen. Es maren haarftraubenbe Sachen, bie man fich ergablte. protestantifche Sage tann feicht einiges ausgeschmudt, manches auch. mas andere periculbet, auf Tesel übertragen baben; barin ftimmen boch alle Berichterftatter, auch die zeitgenöffifchen Gegner Buthere überein, bag er gein großer Clamant" mar. felbit, um ben Ablag angupreifen, predigte, überftieg bei meitem bas, mas in feinen gebrudten Ablagprebigten porlag. Da mar nichte fo hoch, nichte fo beilig, bag es nicht binter ber Berrlichfeit bes Ablaffes hatte gurudtreten muffen. Dit einer unerhörten Fripolität tam er ber Bolteanichquung pon ber Birfung ber Inbulgengen entgegen. Das Ablaffreug mit bes Bapftes Bappen - fo ließ er fich vernehmen - fei ebenfo fraftig, ale bae Rreug Chrifti; wenn St. Beter jest ba mare, hatte er feine großere Onabe noch Gemalt ale er: er hatte auch mehr Geelen mit feinem Ablaft erlofet, ale St. Beter mit feinem Bredigen; fobalb bae Belb im Raften flinge, fahre die Geele aus bem Fegefeuer in ben Simmel: Reue und Leid mare nicht notig jum Ablagermerb; auch für fünftige Sunden tonne man Ablag faufen; die Gnade beefelben fei bie, burd melde ber Menich mit Gott verfohnt merbe.

Solche und andere "greutliche Artitele" tamen Luther ju Ohern.

solche und aber perhft Tegel in Jüterbogt und Zerbit fein Wefen tried, mußte Luther auch dem schliemniten Einfluß auf seine eigene Gemeinde erfahren. Grobe Sünder, denen er ernstliche Borhaltungen wegen ihrer Unduffertigteit machte, denen in er ernstliche Borhaltungen wegen ihrer Unduffertigteit machte, dene ihre dissolution verweigern wollte, wiesen ihm ihre Ablaßettel. Greisbarer sonnte ber tirchsiche Misstand faum zutage treten. Freunde, die ihm in seiner paulinisch-augustinischen Theologie gesofgt waren, wurden unsfehre und bach mit der interfende und konfestien, die er ihnen doch nicht zu geben verwochte. "Ich wuftsteles nicht, was des Ablaß wirt, wie es denn tein Wensch nicht wußte." Aber "alle Welt flagt über des Kolks, sonbertlich über Tegels

Artitel", ergablt er fpater. Bie follte er feine Gemeinde belehren? Er fuhr fort ju predigen: "man tonnte mobl Befferes thun, mas gemiffer mare, ale Ablag lofen". Co auch einmal in jener Beit por feinem Rurfürften auf bem Schlog, "womit er fich aber ichlechte Bnabe verdient", ba ja auch bas Stift mit feinen Reliquien über reiche Ablaffe verfügte. Und nun erfuhr er, mas er bieber nicht gewunt, baf Tepel im Dienfte feines Erzbifchofe, bee Rurfürften Albrecht von Maing, ftunde. Daburch murbe bie Gache noch erniter. Etmas Mabres mußte boch an bem Ablag fein. Aber mas mar es, mas mollte bie Rirche barüber gelehrt haben? Bieber hatte fie noch nichts barüber entschieben. Alfo geborte bie gange Frage noch ber Theologie an, wenn fie auch die Gemeinde aufe tieffte berührte. Muf theologifchem Wege mußte fie biefutiert merben. Dies momoglich ju veranlaffen, entichlof er fich endlich nach langem Bagen, in ber hoffnung, baburch ju etwas Gemiffem au tommen, mas er feiner Gemeinde gu bieten vermöchte.

Einmal entichloffen ging er and Wert, ohne fich mit irgendjemand barüber gu beraten.

Am 31. Ottober 1517, am Tage vor Allerheiligen, an welchem Beite bie Wittenberger Schloffirche ihre Kirchweite feierte, ichtug er fünfundneunzig Sahe über den Ablaf an die Thuren ber Kirche an.

Das Berjahren war weber auffaltend noch neu. And anderwärts war es afademische Sitte, in biefer Beife firchtliche Felte auszuzichten, konnte man boch darauf rechnen, daß bei ber großen Menge von Auswärtigen, auch Geistlichen, die an soch Tagen lich jum Gotterdbienst zu drängen pflegte, die aufgestellten Behauptungen schneite, die aufgestellten Behauptungen schneite, das Auther gerade diesen Festug wählte, mochte seinen besonderen Grund auch darin haben, daß eben an zienem in der Schloffurche auch reicher Abloß zu verbienen war. Deehasse hatere, wie weir hörten, schon das Jahr vorher am Borabend des Alletheiligenseites Beranlassungenommen, seine Gemeinde vor dem Misbrauch des Ablasse zu warne.

Dag er mit feinen Sagen leicht mit feinen Borgefetten in Ronflift fommen tonnte, beffen war er fich bewußt, weshalb er

fich auch an feinen guftanbigen Bifchof, ben Bifdiof Scultetus von Brandenburg und ben Ergbifchof von Daing, vielleicht auch noch andere Rirchenfürften brieflich manbte, um fie auf bas ungehörige Treiben Tetele aufmertfam ju machen und ihnen feine Thefen ju überfenden. Der Brief an Albrecht von Maing, ber erft am Tage bes Thefenanichlage felbft gefdrieben murbe, ift une noch erhalten. Er ift ber Brief eines Monches, ber im Gefühle feiner Unbedeutenbheit bor ber erhabenen Burbe eines Rirchenfürften in ben Staub fintt, aber boch aus feiner Chriften- und Berufepflicht ben Mut nimmt, auch ben Großen ber Belt offen bie Bahrheit ju fagen. Er unterichreibt fich ale "unwürdiger Sohn Martin Buther, Augustinermond", aber er fest auch bingu "berufener Doftor ber Theologie". Und wie tief er fich am Gingange bes Schreibens bemutigt, um feine Rubnheit, überhaupt an einen folchen Dann au ichreiben, au enticulbigen, um fo rudhaltlofer ift feine Rlage über bas ruchlofe Treiben berer, bie unter bes Ergbifchofs Ramen Ablag predigen, eine Rlage, die gur Antlage wird, wenn er ausruft: "D befter Gott, fo merben bie Seelen berer, bie bir, befter Bater, anvertraut find, jum Tobe untermiefen, und es entfteht und machft für bich bie Bflicht ber Berantwortlichfeit für alle biefe Seelen, beshalb vermochte ich nicht langer ju fcmeigen. -Muer Bifdofe erfte und einzige Bflicht ift, bag bas Boll bas Epangelium ferne und die Liebe Chrifti. Mirgende bat Chriftus geboten, Ablaf gu predigen , aber bas Evangelium gu predigen gebietet er inftanbigft." Er hofft, bag bie Inftruftion für bie Ablagtommiffare mit ihren falfchen und fabelhaften Berfprechungen ohne bee Erzbifchofe Wiffen und Auftimmung ausgegangen, und bittet um Chrifti millen fie abauthun und ben Bredigern eine andere Art ju predigen aufzugeben, weil ihm fonft leicht Schimpf und Schande baraus entfteben fonne. Erit in einer Nachichrift ermabnt er feiner Thefen : "Wenn es Gud, hochmurbigfter Bater, gefällt, fonnt Ihr meine Dieputationsfate feben, um ju erfennen, eine wie zweifelhafte Cache es um die Meinung von den Ablaffen fei, von benen iene traumen, als maren fie gang ficher."

Und gu zeigen, wie zweifelhaft und widerfpruchevoll bie im Umlauf befindlichen Ablagtheorieen feien, war ficherlich ber erfte Bwed, ben Luther mit ber Beröffentlichung feiner Gate verfolgte.

Als für Theologen bestimmte Streitiste find sie nicht nur in citeinischer Sprache geschrieben, sondern zeigen auch sonft die übliche Terminologie. Nur an einzelnen Stellen durchfricht dos religiöse Interesse die bestogliche und nehmen sie einen höhrern Schwung an. Der Fortidetit ber Gebanten in tien strens sogistiger. Oft siud sie nur lose mit einander verbunden, und merkt man dem Berschiefer an, daß er aus der Wenge der ihn bewegenden Argunt nur eben einige ausgemößt fab. die tragen sogischen folgende Werschieft:

"Disputation Dottor Martin Luthers, bes Theo-

"Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, wird das Nachstechend bei Machte der Borfig bes ehrwürbigen Waters Martin Lutter, der freien Künste und der heitigen Theologie Magisters und derselben ordentlichen Lehrend Derholben bittet er die, welche nicht gegenwärtig dorüber mit uns handeln können, dies abwesend schriftlich zu thun. Im Namen unseres herrn Jesu Christi. Amen."

Die ersten zwanzig Sabe handeln von bem Wesen ber Buge, indem Luther anfnuppend an ben Ruf zur Buge, mit bem ber Bert seine Predigthätigteit begann, in ber ersten These gewisermagen dod Grunditsema sinstellt, aus welchem dos übrige mehr ober weniger abgeleitet werden tann:

"Unser herr und Meister Jesus Christus, als er sprach: "Thut Buge' u. f. w. wollte, daß das ganze Leben der Gläubigen Buge (Sinnesänderung) fei."

Sogleich die ersten Folgerungen, die er daraus zieht, mußten im höchten Wohe disputabel erscheinen. Es von idlich, die von Gott nach der Schrift gescherte Busse mit ber stecklich vorlengten Teisnahme am Bußlatrament zu identifizieren, was hier verworfen wurde, indem die Buße als eine dem Christen täglich obligende Simmekerneurung gesche twich Rur jelche Etrofen, heft es weiter, tann der Papft ersaffen, die er selbst aufgelegt hat. Auch die Schuld ertlägte Papft nicht; seines Anntes fie es nur, die Schurch Gott ersofgte Vergebung der Ginde zu ertlären. Doch

hat ber herr feine Bergebung baran gefnupft, daß er ben Sunder, in allem gedemutigt, dem Priefter als feinem Stellvertreter unterwirft.

Die Bußbeftimmungen gelten nur für die Lebenben. Salfch ift es barum, wenn die Priefter ben Sterbenben die Bußübungen fürst Segefeuer vorbehalten. In Benes Untrau von ber Berwondbung fanonischer Strafen in Strafen des Fegefeueres scheint man ausgesätz zu haben, als die Bischöfe schlieften. Das Fegefeuer und beim Bein wird von Luther nicht geleugent, erfährt aber eine Ulmdeutung: es ist die Furcht und der Legenbert, erfährt aber eine Ulmdeutung: es ist die Furcht und der Och mangelhasten, unvollfommenen Liebe. Darum wirst er auch die Frage auf; Der weiß, ob alle Seelen im Fegefeuer schon befertit fein wollen?

Gingelne ber greulichen Artitel Tegele merben ausbrudlich, boch ohne feinen Ramen ju nennen, ale Denfchenlehre und Blasphemie gebrandmarft, und mit ihren Lehrern biejenigen ale verbammene. mert bezeichnet, melde vermeinen, um ber Ablagbriefe millen ibres Beiles gewiß fein ju tonnen. Und mit ber gangen üblichen gebre vom Buffatrament icheint Luther ju brechen, wenn er Thefe 36 und 37 fagt: "Beber mahrhaft reuige Chrift hat volltommen Erlag von Strafe und Schuld, auch ohne Ablagbriefe. Beber mahrhafte Chrift, ob lebend ober tot, hat Teil an allen Gutern Chrifti und ber Rirche, auch ohne Ablagbriefe burch Gottes Gnabe." Aber er fest bingu: "Dennoch ift bes Bapftes Erlag und Musteilung feineswege gu verachten, weil, wie ich fagte, fie eine Erflarung bee gottlichen Erlaffee ift." Das Biberfpruchepolle biefer Muslaffungen empfindet er mohl felbft, wenn er fortfahrt: "Es ift ichmer, fogar für die gelehrteften Theologen, jugleich ben Reichtum bee Ablaffes und bie mahre, echte Reue por bem Bolle ju ruhmen. Babre Rene fucht die Strafe und liebt fie, reicher Ablag fest fie berab und läft fie haffen, menigftens gelegentlich." Deshalb muß ber Ablag mit Borficht gepredigt merben, bamit um bee Ablagerwerbes millen nicht bie allgemeine Liebesthätigfeit und bie pflicht. maffige Sorge für bas Baus Schaben nehme, ober bie Furcht Gottes barüber verloren gehe. "Man muß bie Chriften lehren, baff, menn ber Bapit bie Schinderei ber Ablagprediger fennte, er lieber St. Petere Rirche ju Afche gerfallen ließe, als baß fie mit ber hant, bem Fleifch und Bein feiner Schofe erbaut würde." Feinde Christi und des Papstes find diejenigen, welche "um der Ablaspredigt willen das Wort Gottes fonst in der Kirche schweigen laffen."

Much bie Frage pom Schats ber Rirche, aus melder ber Bapit ben Ablag nimmt, wird behandelt. 3m Gegenfat ju feinen fruberen Unsfagen beift es bier: "Die Schate ber Rirche find nicht bie Berbienfte Chrifti und ber Beiligen, meil biefe immer ohne ben Banft Gnabe mirten fur ben inneren Menichen, Rreus, Tob und Bolle für ben außeren." "Done Leichtfertigfeit fagen wir, bie Schluffelgemalt ber Rirche, um bes Berbienftes Chrifti millen ihr gefchentt, feien biefer Schat." Aber bas ift ja boch nicht bas Bochfte, mas bie Rirche befigt: "ber mabre Schat ber Rirche ift bas bodheilige Evangelium von ber Berrlichfeit und Gnabe Gottes. Der ift mit Recht ber verhaftefte, weil er aus ben Erften bie Letten macht. Der Ablagichat ift mit Recht ber angenehmfte, weil er aus ben letten bie Erften macht. Daber", fo fügt er in beutlicher Unfebnung an einen Musipruch bes beiligen Bernbard bingu, \_baber find bie evangelifchen Schate Dete, mit benen man einft bie Leute bes Reichtume fifchte; bie Ablagichage find Dete, mit benen man heute ben Reichtum ber Leute fifcht. Die Ablaffe, welche bie Brebiger ale bie gröften Gnaben ausschreien, find in ber That ale folche ju verfteben, fofern fie großen Bewinn bringen. Dit ber Gnabe Gottes und ber Gottfeligfeit bes Rrenges verglichen, find fie jedoch bie geringften."

Trog alledem soll man die Ablässommissar mit aller Ehrjurcht aufnehmen. Aber man muß mit offenen Augen und Ohren doraus achten, doß sie nicht anstatt des päpsstlichen Austrags ihre Träume predigen. Auch der Papst wird es so meinen, darum sann Luther sagen: "Wer gegen die Wahrheit appstolissischer Ablässe pricht, der sei verstungt! Wer aber wider den Mutwillen und die losen Worte des Ablässpredigers eistert, der sei gebendeitet."

Soiche lofe Worte, beren mehrere angeführt werden, haben gur Foige, daß die Laien gur Unehre des Papites allerlei fpige Fragen aufwerfen, 3. B. warum der Papit, um der heiligsten Liebe und

ber größen Rob ber Seclen willen, das Tegefener nicht gang entleert, warum ber Papif, der reicher ift als der reichfte Traffile,
nicht lieber von seinem eigenen Selbe als von bem ber armen
Mänibigen die eine Kirche von St. Beter erbaut, oder was erläßt
oder erteilt der Papift benn beneu, die um ihrer volltommenen
Reue willen schon volltommenen Erlaß baben? u. bgl. m. "Solche
sche volltenmenen Erlaß baben? u. bgl. m. "Solche
schrieb von Gründen tofen wollen, heißt die Kirche und ben Papif
ben Feinden zum Spott und bie Ehriften unselig machen." Aber,
meint Luther, sie wären alle leicht zu lösen, ober würden vielnehr
gar nicht da sein, wenn der Absaß nach des Papites Sinn und
Wienung gerveitgt würde.

Die letten Sate klingen wieber an die erften an, und mahnen gur rechten Buge, Die bor bem beilfamen Leiben nicht flieht:

"hinfaften mögen derum alle die Proheten, welche zu Spiffle Bolf lagen: "Friede, Friede", und ist doch tein Kriede! Wohl ergeben müsse allen den Proheten, welche zu Spiftlt Bolf lagen: "Areuz, Kreuz," und ist doch kien Kreuz. Bermahnen soll man die Shriften, doch und hohl fei spieme Haupte Spifflied burch Pein, Tod und holle zu solgen sich bestelsigen und daß eine feine durch viele Trübssal als durch einen süderen Stand bes Friedens zum Jimmel einzugefen sich gerfolen."

 Glauben, daß der Papft und alle frommen Chriften die Cache nur so aufgefaßt wiffen wollten, und daß es nur biefer Anregung bedurfen werbe, um authentische Außerungen darüber hervorgurufen.

So konnte freisig nur jemand denken, der, wie viel er auch om Rom und römischem Westen kannen gelernt, die innersten Jusammenhänge des edmischen Spstems längst noch nicht erkannt hatte. Wenn der Klass nichts weiter bedeuten sollte, als wozu einzelne Thefen ihn degradierten, Rachlaß der kanonischen Strofen, wenn man diese Theorie dem Bolte voertung, was konnte dann noch die Absafperdigt sir Erfolg haben, — gang zu schweigen won den Erstertungen über des Kesten Schles wer Klessen von der Frührer oder später zu ties eingreisenden Holgerungen sühren mußten. — Wer darüber war Luther sich sie eine theologische Erörterung der Streitsgraue und daraussin eine Enzischiaung der Wintter Kirche, um siehlich gewiß zu werden und seine Enzischiausg der Wintter Kirche, um siehlft gewiß zu werden und seine Geneinde gewiß machen zu können.

Wie feft ihm auch daran lag, Urteile über feine Thefen von auswärtigen Freund zu erhalten — es war iblich, fie in Platatform gedruckt zu verschieden —, so hatte er es damit doch nicht sein, Einigen seiner Freunde auch in Suddeutschaldnd waren sie bekannt geworden, che er daran gedacht, sie iguen zu überseinden. Die Serbreitung derseichen vollzog sich außerorbentlich schnelt. Dieselben liesen, wie Luther später selbst erzählt, "schier in vierzehn Tagen durch gang Deutschand". Bald waren sie auch in Beutschafte bierseth.

Das Luther überraldende Interffe, das sie sanden, ift bad fehr begreiffich. Bei der gangen religiösen Stimmung des Boltes und der großen Bedeutung, welche der Wolas sir das damalige religiöse Leben hatte, war es saum anders möglich. Derer, die Luthers Satz, die er selbs für die Leite, war wie saum anders möglich. Derer, die Luthers Satz, die er selbs für die Laten anders möglich Derer, die kutten wirtlich verstauben, werben nicht eben viel gewesen sien, aber man brauchte fürwahr tein gesehrter Theologe zu sein, um nicht sofort zu ertennen, das darin gegen die Ablagbra geit vernigstende in nicht zu verrachtender Augreis beschoffen son, Und Luther war fangt

nicht mehr ber unbefannte Dann, ale melden er fich in feiner Befcheibenheit gewöhnlich binftellt. In Sachfen, Thuringen und auch im fubliden Deutschland mufte man . welche Stellung er an ber Universität Bittenberg einnahm. Und biefer fromme und gefehrte Theologe, gubem ein Bettelmoud, hatte Zweifel an ber Berechtigung bee Ablaghandele laut merben laffen. Die Runde bavon mußte viele erregen, andere jum menigften neugierig machen. Und wie viele mochte es geben, Die, feit lange entruftet über bie Aussaugungen Rome unter ber Form bee Ablaffes, fich gunachft bon gangem Bergen jene Gate in Luthere Thefen queigen machten. bie eben barauf anspielten. Gie maren es, von benen guther ergablt, baf fie ibn ale einen rechten Doftor gerühmt, "baf boch einmal einer tommen mare, ber breingriffe". Mugerbem gab es andere, wie manche Sumaniften, Die an ber Sache fein mefentliches Intereffe hatten, fich aber bee Auftretene gegen ben Dominifaner freuten, wie überhaupt bes Rampfes ber Monche unter einanher

Dangch mar auch die Aufnahme ber Thefen eine febr berichiebene. Richt alle, bie fich bafur intereffierten, permochten fie au billigen. Ge find une Aukerungen frommer Danner erhalten. Die voll Freude, aber auch voll Bangene für ben fuhnen Bruder in feinen Gaten die Wahrheit begrüßten und mit ahnungevollem Blid icon eine neue Reit bereinbrechen faben. Golde rudbaltlofe Buftimmung mar boch anfange nur vereinzelt. Biele, bie innerlich guftimmen mochten, erfdraten über bas fubne Beginnen bes einzelnen Mannes. Die Bittenberger Rollegen, auch Carl. ftabt, maren anfange fehr jurudhaltenb. Da "ging's in ber erfte gar fcmachlich". Dort tannte man guther und mußte, bag er bei bem Befagten taum fteben bleiben merbe, und wie viele andere Difbrauche er icon angegriffen batte. 218 er am 2, Rovember mit feinem Rollegen, bem Juriften Sieronymus Schurf, nach Remberg fuhr, machte ibm biefer Borftellungen und fagte: "Bas wollt 3hr machen, man wird's nicht feiben?" - worauf guther ermiberte: "Bie, wenn man's mußte leiben?"

Die Oberen im Rlofter, der Brior und Subprior, maren entfest über jem Auftreten, faben icon Scheiterhaufen aufgerichtet Rolbe . Butber.

und warfen ihm vor, bag er ben gangen Orben in Schande bringen werbe. Er antwortete ihnen: "Lieben Batter, ift's nicht in Gottes Namen angesangen, so ift's bald gefallen; ift's aber in feinem Namen angesangen, so laft benfelbigen machen."

Seinen alten Erfurter Lebrern gegenüber mufte er fich langft gegen ben Bormurf bes Sochmute verteibigen. Dag man benfelben auch jett erheben werbe, fab er ale gewiß an. 216 er, übrigene erft am 11. November, Die Thefen an Lang ichicfte. idrieb er baraufhin: "Wer weiß nicht, baf ohne Sochmut, ober menigftene ohne Schein von Sochmut und ben Berbacht ber Streit. fucht nichts Reues hervorgebracht merbe?" Die Erfurter verlangten, baft Buther in allen Dingen erft ihren Rat einhole: barauf antwortete er: "Ich will nicht, daß nach menfchlichem Rat und Borfat, fonbern nach Gottes Rat geschehe, mas ich thue. Denn wenn bas Wert aus Gott gemefen ift, mer mirb's hinbern? Benn es nicht aus Gott gemefen ift, mer wirb's forbern? Es gefchebe nicht mein, nicht jener, nicht unfer, fonbern bein Bille, beiliger Bater, ber bu im Simmel bift." Und bas Bewußtfein, Gottes Cache ju fuhren und nicht aus Mutwillen einen Rampf veranlagt ju haben, ftartte ibn auch, ale er, erfchroden über bas Muffeben, bas feine Gate machten, empfanb, baft gibm bas Spiel ju boch merben wolle". Gin fleiner Rug charafterifiert feine Stimmung; feit jenem Brief an Lang unterzeichnet er fich öftere in ber Beife ber Sumaniften, feinen Ramen gracifierenb: "Martinus Cleutherios", ber Freigeffunte: aber wie er es meint. läßt er erfennen, wenn er fogleich bingufent; "vielmehr Rnecht und gar febr ein Befangener". Go fühlte er fich, obwohl vielfach angefochten und von mancherlei forperlichen Leiden geplagt, boch ftart und frei in bem Berrn. -

Bu ber vorgeschlagenen Disputation melbete fich niemand. Der Mainger Bischof antwortete nicht. Bielleicht hatte er entschapen bei er er effibierte domals in Alfahffenburg — gar nicht er halte. Aber mit ber Sache selbst wurde er bald genug bekannt gemacht. Seite Regierungsfommisser in halte, die die Bischie bei der Angelegenheit, besonders dem Schapen, ber bem Ablaghandel darus entsche nomte, febr wohl erfannten, batten ihm Luthers

Thefen und andere, uns unbefannte, barauf bezügliche Schriftftude fofort jugefandt.

Die Runde bavon hatte ju feinem ungunftigeren Termine tommen tonnen. Goeben hatte man fich vonfeiten Rome bei Albrecht befdwert, baf "bas heilig Regotium mit manniafaltigen großen Untoften, Bomp und Befoldung vieler Berfonen beichmert werbe", alfo ju wenig einbringe. Der Rurfürft mufte bemnach Bedacht barauf nehmen, die Ginfunfte möglichft ju erhöben, und alles ju vermeiben fuchen, mas eine weitere Schmalerung ber Ertrage, die boch leicht burch Luthere Angriff eintreten tonnte, gur Folge haben tonnte. Für feine Berfon ließ er fich, wie er erflart. baburch nicht anfechten. Die infriminierten Schriftftude übergab er ben Theologen und Juriften ber Mainger Univerfitat, beichloß ieboch icon auf Gutachten feiner Rate, wie er am 13. Degember reffribiert, einen "inhibitorifden Brogeft" gegen guther anauftrengen. Gilende hatte er auch die Thefen an papftliche Beiligfeit gefandt, "bag foldem Irrfal zeitlich nach Belegenheit und Rothurft miberftanden" merbe, auch um ben Orben nicht auf fich ju laben. Much bavon hat ber Ergbifchof Runde erhalten - und auch bies tonnte er leicht nur aus Luthere Thefen entnommen baben -. baf fich etliche ber Rommiffare ,in predigen und Berbergen mit reben und anderm pnichidlich follten balten". Er ichreibt bies nicht bem Tetel, fonbern feinen Unterbeamten an. und gebietet, ihnen bas ernftlich ju unterfagen, bamit bas "beilig Regotium aus Leichtfertigfeit nicht verachtet merbe". Er giebt auch erneute Inftruftionen über bie Bermenbung bes Gnabengelbes und ermeitert noch ben Birfungefreis bee Tetel. Go menig Berftanbnie batte biefer Rirchenfürft für bie Sache, bie Luther tief innerlich bewegte.

Freundlicher stellte sich ber Bischof Scultetus von Brandenburg, der ihm gnablg antworttet, aber doch von der Sache abgulaffen riet, da er die Gewalt der Kirche angriffe und fich selbst viel Miche machen werde.

Die Angelegenheit auf fich beruhen gu laffen war boch icon nicht mehr möglich, und Tetel glaubte nicht ichweigen gu burfen.

216 Theologe wollte er bem Gegner entgegentreten. In Frant.

furt a. b. Ober ermarb er sich am Ende bes Jahres 1517 bie Wirde eines Lientiaten, bald barauf bie eines Dottore ber Expeologie. 20 gelecher Zeit veröffentlichte er Disputationstigefen, bie zwar unter seinem Namen ausgingen, aber aller Wahrschinschlieft inach — und darin sah man damale nichte Arges — ben gesehrten Franssusser fransluster Expeologue Ronaud Wimping aum Berfasser hatten, der von seinem frühreren Leipziger Aufenthalt her den Wiltenbergeren nicht sonderind bon war. Diese Apfein, 106 an Erikanden ab beren Bwed angefündigt wirb, die Wahrschieft wo offendaren, die Irritmer zu unterdrücken, das gegen die latholische Wahrschie Worgebrachte zu beseinigen, sind bedigstie Vorgebrachte zu beseinigen, sind bedigstie der Frage vom Ablas gewindent unb sind mit sehm Morte gegen Mutter gerichtet.

In ichrofifter Boffung wurden hier biefenigen Theoriten über bilas im das Wefen der Buhe, von denen Luther gemeint hatte, daß sie nicht der Auffaljung der liechsichen Oberen, vor allen Dingen auch nicht des Papstes entsprechen könnten, als gut firechsighteistellt, dass der in eine kingestellt. Aut bisweiteln find turze Begefühndungen beigeftigt. In den meisten Fällen begnügt sich der Berfasser, Luthers Sähe als Irtum, ruchsofen Irtum, ja als Wasphenie zu bezeichnen, do bie Meinung, daß Petres mehr vermöge als der Papste, er fogt fonkreter: als Leo, — es war leicht zu erkennen, worauf Tegel hinaus wollte: Luthers Auftretten, als unmittelbar gegen die kuttorität bes regierenden Papstes gerichtet, zu brandwarken.

Und icon ließen sich Scimmen genug verrechmen, welche Lutzeverliegerten, ihn sogar auf der Kanzel als Hutter ausschrieren. Um die Mitte Februar 1518 wußte er schon, daß er sich hunderte von erditterten Feindem erworden, die zwar zu seinem Bedauern nur " vom Wintel aus" gegen ihn eiterten, weil sie nichts zu ihrer Berteidigung vorbringen könnten, darum aber nicht minder gehälfig. Besonders schmerzie es ihn, daß man den Nammen seines Fürsten mit in den Jandel zog, und das der eints verbreitete, als sade ein massen grieden der ben Dandel gegen Albrecht angesangen. Das war nun eine boshafte Ersindung. Niemand tonnte der Sache ferner siehen als Fiederich der Weise, dessen Verliebe sie Welfigien und der erichen Albassiche er Wittenberger Schlosfirche neben Tetel durch auftere Sibe in erster Linie aettorsten

wurde. Diefelben wurden erst spat bei Hofe bekannt. Luther wollte nicht, daß man dort früher davon Aunde hätte, als in den Kreifen, sin die bestimmt waren. An den Wert eines weltlichen Schutzes dacht er bei Beginn der Sach ebenso weitz, wie daran, daß der Kursürkt sich verfest sühlen konnte. Wo es der Wahrseitstliede zu erfordern schien, datte er übrigens auch ihm schon längit durch Spalatin abmahnende Worte zukommen lassen, auch in erim weltschen Dingen, so nach im November 1517, war der den Kursürsten von der den Aufürsten vor einen Aufürsten vor einen Aufürsten vor einen Kursürsten dehen fahre die bei bei die bei der die Bereich der Bereich ab die feige ab die feriebt er Friedrich dem Weisen in dem leine Kleibes erinnert, dessen Ablieferung durch seine Posseur vorden. Nad gung meint er sich durch seine Kreibes erinnert, dessen Ablieferung durch seine Posseurung sein "hof-keit der grung meint er sich durch seine Kreibes erinnert zu haben".

Wahrend sich sich of be Wolfen spigmmentimmten und er dies auch wohl erkannte, ging er rufig feinen Weg in der Arbeit sir Gemeinde und Universität. Mit großem Interesse aubtien, gade er den Freunde Spatain, dessen theologische Reigungen von Tag zu Tags wuchsen, sir alle Zeiten wertvolle Anweijungen von Tag zu Tags wuchsen, sir alle Zeiten wertvolle Anweijungen von Bed zu Tag-Gubium der Theologie und die Wertschäumg der Kirckendberr. "Das ist sich sie sie sie bet Beis noch Tastent vermag die heitige Schrift ganz zu durcheringen, debhalb ist est verste Pflich, mit Gebet anzusangen, nämlich mit dem, daß es dem herrn gesalen möge, daß durch die etwos zu seinem Ruchme geschehe, nicht zu deinem, oder zu irgemdeines Menschen, daß er der in siener großen Barmherzigkeit das wahre Berständnis seines Wortes gewähren möge.

Mit bem Befanntwerben seines Namens mehrten fic auch die Fragen über biefen und jenen Punkt bonseiten auswärtigte Teigten, und wenn nicht die Feinde dazu genötigt haten, so sorgie, ich on die Freunde, die nährer Ausfunft haben wollten, dafür, daß er sich immer eingehender mit der Frage nach bem Wert ber Abfalfe beschäftigte. Bald war er sich darüber flar geworben, daß sie nur eine Tänschert ber Gereten, niemand nichtig, als ben

Cange vermochte er sich doch nicht gurüchgalten. In ber britten Mätzwoche wurden Teptels Theien in Wittenberg befannt. Gin Budführer aus Halle stade fie in großen Mengen zu veröreiten, sam aber bei der sie ihren Weister begeisterten Studentenschaft üben Kinf jen ganger Borent, gogen 200 Cermpfare, wurde ihm mit Gewalt entriffen und, ohne daß Rettor und Senat vorher etwas davon ersuberen, zu Luthers großem Berdruff, dem er auch auf der Konfel Kundtud gab, öffentlich verbrannt.

Dinc Ameifel war es Tehels Angeiff, ber Luther nötigte, fein eicheriges Schweigen zu berchen, nachdem ihn auch der Bischofieines feinberen Bertprechens entbunden. Roch in den teiten Tagen des Marz wird sein licines Schriftigen "Sermon von Alfas und bes Warz wird sein licines Schriftigen "Sermon von Alfas und Mande" erschienen fein. In wonnig Seihen sprach er da aus, mos über den fraglichen Gegenstand nach seiner Weinung dem Bolt not zu wissen werden. Diese Angestungen sind die Frinzipieller als Experien. Die Schrift ist es, die von der scholichschen Teietlung der Busse in Reue, Beichte und Genugthung nichts weiß, die kinne Genugthung sordert; sie ist es, in der er seine Punkte grungsm gegründet weiß. Der Alfass sie nicht geborden, auch nicht geraten, sondern gehört zu den Tingen, die zugelässen und erlauft geraten, sondern gehört zu den Tingen, die zugelässen und erlauft "Dein praktischer Rat is dare, das niemand Absols löse. "Los die seinen und sicklärigen Shriften Absols löse." Und zum

Schluf ertlatt er: "Db etliche mich nun wohl einen Reger ichelten, benn folche Bafreit febr icabelich ift im Raften, fo achte ich boch folch Geplare nit groß: fintemal bas nit tun benn etlich finftere Gefirme, bie bie Bibet nie gerochen."

Innerlich bedeutsamer war eine in jener Zeit gehalten Probigt von ber Buffe, die und in lateinischer Sprache vorliegt. Offenbar bricht er darin fcon mit der ganzen Buftheorie. Er warnt davor, auf Beichte, volltommene Reue n. dgl. zu vertrauen, und ermagnt, feine Zuversicht bei der Abfolution auf die Beichte vor Gott allein zu gründen und auf den Glauben an fein Vertpeisungswort. Das wahre Weien der Buffe erfennt er in fortwöhrender Abtefer von der Sünde und in steter Sinneserneutrung, und nur der bringt sich und die Bergebung, der nicht mit dem allein rechtsfertigenden Glauben vor Gott fommt.

Dies alles war für bie Gemeinde bestimmt, mahreud er für bie Geschreten eine nach allen Seiten fün gewappnete weitere Ausführung seiner Thefen plante. Inbessen bigte ibn eine Reife in Orbensangstegnischten, bie Arbeit einstweilen zu unterbrechen.

Rachbem feine Umtereit ale Diftriftevifar abgelaufen, batte er auf bem Generalfapitel feiner Rongregation zu ericheinen, bas bies. mal gu Beibelberg abgehalten werben follte. Das mar eine meite Reife und fie fchien nicht ungefahrlich. Tegele Thefen, bie er unter dem Titel eines Inquifitore hatte ausgehen laffen, hatten, wie naturlich, nicht nur ben gangen Dominitanerorben gegen ihn in Sarnifd gebracht, fonbern and vielen anderen guthere Barefie ermiefen. Dan erfuhr in Bittenberg, mit welchem Gifer man gegen Buther predigte, ja beftimmteft feine balbige Berbrennung ale Reber vorausfagte. Renerbinge mar auch ein namhafter Theologe, Joh. Ed von Ingolftabt, ber auch mit ben Sumaniften Beziehungen hatte, gegen ihn aufgetreten. Dhne irgendwie öffent. lich mit guther au brechen, mas guther tief verlette, verbreitete ber gelehrte, vielgemandte und überaus eitle Dann jest hanbidriftlich unter bem Ramen "Dbelisten" (eigentlich Spiefchen, womit man in ben Sanbidriften perbachtige Stellen marfierte) Bemerfungen ju Luthere Thefen, die voll von Schmabungen maren, ibn einen Reger, Bohmen, einen Berachter bes Bapftes u. bgl. m. ichalten. So erwuchsen ihm Keinde ringsomn. Die Freunde, die seinnliche parcheten, warnten ernstilig vor ber Reise. Er beifchioß boch, "dem Gehoriem genug zu ihm". "Ze mehr jene mitten", schrieb er an Lang, "besto mehr schreite ich vormarte." "Beite nur gum Herrn, baß er seibst feinen Ruhm wirte. Sein Wille geschebe."

Seinem Oberen, Johann v. Staupis, der ism davon Miteilung gemacht haben mochte, was man sich alles von ihm erjähle, antwortete er am 31. Marz: "Ich glaube es wosh, das
mein Name bei vielen stinktnib geworden ist. — Ich sehre, das
ie Menthen sich au nichts aberes beralisten, als allein auf
Jejum Christum, nicht auf Gebete ober Berdienste ober eigene
Werfe; denn nicht durch unser Laufen, sondern durch Gottes Barmberjäskit werden wir seita. Aus solcher Rechtz faugue sen den Beist, das, wie du siehen ausgefäst wied. Aber um
Ruhm ober Schmach willen habe ich weder angesangen, noch werde
haufhören. Gott mag jussefen!"

Nur ungern gab der Aurfarft den für Luther von Staupig efforderten Ursaub jur Reife. Er erinnerte den Generalvikar daran, wie er ihm versprochen, ihm "einen abgen Doctor an diesem man ju erziehen", und trug ihm auft, dofür zu sorgen, daß Luther nicht länger als ustig von der Universität serngehalten würde. Man sieht, der Aursufür war seinem Prosession gehört, dog "einnt, und Luther hatte auch sichen, wohl durch Spalatin, gehört, dog "er ben soliken theologischen Einden Austreress sieh gemegn" und unausgesordert ihn und Carlstadt, der jeht wieder ganz auf seiner Seite stand, in Prosestion genommen, auch nicht zusässin und verde, "ihn nach Von zu schlessen", wovon man sehen reiche zu für nach Von zu schlessen. Den nicht der verde, "ihn nach Von zu schlessen. Den nicht der verde, "ihn nach Von zu schlessen.

biesmal eine arogere Bebeutung, ba Luther, jest noch bie Bierbe feines Orbens, barin auftreten follte. Um 26. verteibigte er, mabrent fein Schuler Leonbard Beber ibm refponbierte, im Rapitelfaale bes Rloftere por einer großen Berfammlung eine Reihe theologifder und philosophifder Gate. Die brennende Frage berührten fie nicht. Es maren Bebanten, bie ihm perfonlich piel wichtiger maren, die er ba öffentlich jur Berhanblung ftellte. Beftutt, wie er fagt, auf ben beiligen Baulus, bas ausermabltefte Befag und Organ Chrifti, und fobann auf ben beiligen Muguftin, beffen getreueften Musleger", verfocht er bas gangliche Unpermogen bes Menichen . burch eigenes Thun bie Gnabe ju erreichen. . Es ift ficher, bag ber Menich ganglich an fich verzweifeln muß, um gefdidt gu merben, bie Gnabe Chrifti gu erlangen." Much pon mahrer und falfder Theologie banbelt er, ober, mie er, um bie Begenfase recht icharf ju martieren, fich ausbrudt, von ber Rubm. theologie und ber Rreugestheologie. Auf bas Erfennbare an Gott, namlich, mas er burch Rreug und Leiben offenbart, foll man feben, nicht auf bas Unfichtbare in Gott, in bas fic ber Rubmestheologe verliert, ber bas Bofe gut, bas Gute bos nennt, mabrenb ber Rreugestheologe bie Sache fo nennt, wie fie ift, - ein Unterschieb, ber fich auch fogleich in ber Frage pon Gefet und Onabe offenbart. "Richt jener ift gerecht, welcher viel leiftet (operatur), fonbern ber ohne viel Berte glaubt an Chriftum. Das Befet fagt : thue bas, und es gefdieht niemals; bie Gnabe fagt: ich glaube an biefen, und icon ift alles geicheben." -

Auch die heibetberger Professoren ber Theologie, die noch ganz der Schaltit ergeben waren, beteiligten sich an der Debatte, wie kutifer berichtet, in bescheiberer Weise, aber ischarssinis und tresslich; nur einer, der jüngste, bemerkte unter allgemeiner heiterteit: "Benn das die Bauern hörten, würden sie such gewislich steinigen." Wan wird daraus schliesen durfen, das auch Außerungen gegen die vussare Arligionstübung gesallen sind.

Großen Eindrud machte Luthers ficheres und offenes Auftreten auf mehrere Jungere, jum Teil noch studierende Zuhörer, auf Johannes Breng, ben späteren Hauptreformator Schwabenes; Theobald Billianus, ber fich um bie Reformation Rorblingens verbient gemacht; vielleicht auch auf Erhard Schneft; — vor allen Dingen aber auf ben jungen, nicht ungelehrten Dominitaner Martin Buger, ber, gan; ergriffen von Luthers Personlichteit, alebald feinen Rubm unter ben Humanisten des sudverflichen Dentschlabs verbreitet.

Aufger im vertrauten Areise mit ben Brübern, besonders mit Staupit und Lang, auch mit Benzesaus lint, bem Nürnberger Angustinterprediger, tam Euthers Angetegensheit hier faum zur Sprache. Er durfte froge Tage der Erholung seiern, deren er auch dringend bedurfte. Der Pfalgaraf Bolfgang, der Bruber bes etzeinischen Auffürsten, au den er ebenfalls empfossen war, lud ihn mit Staupit und Long zu Gafte, bewirtete ihn anfs beste und zeiger ihm, wos "seines fonigliche und aufgere bentelt, prache jediche" an Schenswillehaftet hatte. An den Auffürsten Friedrich schriebe er derauf, Luther hatte für der der der berauf, Luther hatte für geschicht der berauf, den er der Lutverstätt Wittenberg nicht geringes Lob eingetragen; es werde ihm auch viele Verei von geschetzter Luturen andsselgeit.

Es maren angenehme Erinnerungen, Die er von Beibelberg mit fortnahm. Unfange Dai machte er fich auf die Rudreife, jum Teil wieder in Begleitung ber Bruder. Bie Erfurt fuhr er mit Ufingen und Bang. Bergebene fuchte er ben erfteren, mit bem er benfelben Bagen benutte, von der Bahrheit und Richtigfeit feines Strebene an überzeugen. In Erfurt hoffte er. burd munbliche Mussprache Trutvetter, ber immer gereigter geworben mar, und. wie es fcheint, ihm por furgem fogar grobe Untenntnis in Theologie und Philofophie vorgeworfen batte, umftimmen gu tonnen, Bon feinem Diener abgewiesen, fchrieb er ihm einen freundlichen Brief mit ber gangen Dantbarteit eines Schulere, ber fich bemußt ift, vieles von bem Behrer gelernt ju haben, ben es aber barum um fo mehr fcmergt, in ben wichtigften Dingen gu anderen Unfcauungen getommen au fein. Er erffart, nur au bisputieren, bis Die Rirche entichieben haben murbe, fpricht es aber boch zugleich unummunden ale feine Uberzeugung aus, bag eine Reformation ber Rirche nicht moglich fei, ohne pollftanbige Ausrottung ber Canones, Defretalen, ber icholaftifchen Theologie, Bhilofophie und Logit. Damit fiel freilich alles, worauf Trutvettere Ruhm beruhte. Du mar teine Berfländigung möglich, auch bei einer Zujammentunft nicht, die dann noch erfolgte. Er verließ Erfurt mit bem Bemusiftein, daß mit den Alten, die in ihrer jalichen Meinung grau geworden, nichts zu machen fei. Defto größere Hoffnung feste er auf die Jusend bie fich zu ber Theologie werde, be "Lefum Chriftum als bas wahre um einige ficht predige".

Am 15. Mai war er wieder dageim, übrigens frijch und gefund, wie feit fange nicht. Die Reife bei fconem Frühlingswetter — bie Würzburger hofften darauffin, wie er berichtet, auf ein gutes Weinjahr —, auch die bessere Lebensweise waren ihm gut besommen. Die Freunde meinten, er ware stätzer und stattlicher geworden.

Sofort nahm er die unterfrochenn Arbeiten auf. In taum einer Woche waren seine Erftärungen ju ben Thesen, feine Refolutionen, beendet. Am 22. Wai schiefter er sie an den Bischof von Brambenburg mit einem demitigen, mohl auch sint die hier beschiefte pandlungs-weise rechtsetrigt. Zugleich dat er den Bischof, nach seinem Gutdinfer zu ändern, zu streichen, oder auch die gange Arbeit ins klutten zu ändern, zu streichen, oder auch die gange Arbeit ins klutten zu ändern, ein streichen, den ihm siege nichts daran. Er disputiere, stelle nichts als sicher bin, erwarte vielmest das Techt er Arbeit der Strick.

ere Schrift selft, die er dem Bupste wöhmet, setzt er außer dem Widmungsschreiben an diese nicht einem Brief an seinen geliebten Staupit voran, der die Übersendung des Wertes an Leo X. vermitten sollte.

Mit ber größen Offenseit und ber Rube eines guten Gemissen fict, daß er, der ungelehrte, aller Bildof, wie es getommen
fet, daß er, der ungelehrte, aller Bildung bare Mann, ben man
jest einen Järetiller und Apostaten siedet und mit tausend Schimpimorten schmäde, es gewogt habe, in die Schimtischteit zu treten
und jene Streitsge ausgehen zu lassen, wozu er als ein vom
Bapfte autorisserter Dottor der Theologie das Recht gehabt habe.
Da er nicht widerufen some und sied großen Daß zugetagen
habe, wolle er, um die Gegner zu bestänftigen und die Wünsiche
wieler zu befriedigen, nunmehr Ertstaungen einem Theien gerunge
geben und zworz, um sicherer zu sein, unter dem Schuse des Päpste

lichen Namens. Daraus würden alle erkennen, wie rein und einfalig er die firchliche Gewalt geefret und ihre Berehrung gesucht habe. Er unterläßt dobei nicht, darauf sinzweisen, dog schon der Umstand, daß der fromme und gut tatholische Kurfürst ihn an feiner Universität dulbe, gegen die Wahrheit der gegen ihn vorgebrachten Beschulbigungen spräche. Schließlich wirst er sich dem Papite zu Jüffen und ersucht ihn, mit ihm zu machen, was er wolle, seden oder Tod über ihn zu verhängen. In seinem Ausspruche werde er Musspruch fossisit erteinnen. Habe er es verblent zu sterben, so sei er vern bereit dagu.

Man tann dos nicht andere verftehen, als doß er im Bolibemußifein seiner guten Sache in der That die bestimmte hoffnung hat, doß ber Bapft ihm bestitimmen werbe. Er sonnte versprechen, in dem Ausspruche des Papstes Christi Stimme hören zu wollen, weil er sich als gutert Rathalit darauf verläßt, doß Erkiftub in ibm prechen wird.

Satte er bem Bapft ben außeren Berlauf ber Dinge aus. einandergefest, fo lagt er in bem Briefe an Staupit ben bater. lichen Freund in fein Inneres ichauen, legt er ihm bar, wie er au feiner eigentumlichen Theologie gefommen. In Dantbarteit benft er baran, bag es bod Staupit gemefen, ber ibn burch feinen feelforgerifden Bufpruch jur Ertenntnie bee mabren Befene ber Bufe gebracht, bas er bann fo berrlich in ber Schrift beftatigt gefunden babe. Benn er ibn bate, feine Schrift bem Bapfte gu übermitteln, bamit fie ibm eine Fürsprecherin gegen bie Umtriebe ber Übelgefinnten fei, fo wolle er ibn bamit nicht in feine Befahren vermideln. "3ch will alles nur auf meine Befahr bin gethan baben; Chriftus mag aufeben, ob es bas Geine ift, mas ich gethan habe, ober bas Deine." Auch bier fpricht er es aus, bag er Chriftus ale feinen Richter erwarte, ber von bem romifchen Stuble aus fpreden merbe; aber er bentt bod auch an bie Dog. lichteit, baf ber Spruch gegen ibn ausfallen ober bie Reinbe ben Sieg über ibn bavontragen tonnten. Benn bies gefcabe, menn fie ihm ben fcmachen, muben leib nahmen, fo murben fie ibn vielleicht um ein ober zwei Stunden feines Lebens armer machen : "Dir genügt ber fuße Erlofer und Erbarmer, mein Berr Sefus Spriftus, bem ich singen merbe, so sange ich bin\* — das heißt boch woßt, der auch gegen das Urteit der Kirche mein Erbarusbeitelne mirte —, aber dieser Gedante liegt noch fern, noch hälte er die Zustimmung der siechlichen Oberen und damit ben Sieg der Wahrheit sur gewiß: allerdings ein fühnes Bertrauen nach solchen Aussisserungen, wie sie in den Resolutionen worstegen na

Bahrend er nur bie Abficht bat, feine Thefen miffenfchaftlich ju begründen, einzelnes auch ale bisputabel ju bezeichnen, ichreitet er boch icon fun vorwarte, Sogleich bei bem ihm perfonlich michtigften Buntte von der Buge und ber Frage nach bem Berhaltnis bes Gunbers jum Briefter, fowie ber Bebeutung ber burch biefen ausgefprochenen Abfolution, führt er amar nur meiter aus, mas er icon fruber ausgesprochen, übrigens jest auf Grund ber beiligen Schrift, daß Gott allein es ift, ber die Gunbe vergiebt, baf ber Glaube an die Berheiftung Gottes auch ohne bie Berfe ber Benugthuung die Bergebung erlangt, ber Briefter nur ber geichehenen Bergebung vergemiffert; bamit verbinden fich aber icon Mugerungen, die von ber Ohrenbeichte, bem 3mange, alle Gunden aufzugablen u. bal., nichts mehr miffen mollen. Dag ber Schat ber Rirche, aus bem fie ben Ablag nahme, bas Berbienft ber Beiligen fei, wird jest geleugnet, weil niemand imftande fei, bie abttlichen Gebote ju erfüllen, gefchweige benn, mehr ju thun, Uber viele Fragen ift er fich felbft noch nicht flar geworben, und man tann beobachten, wie die Erfenntnis mahrend bes Schreibens machit. Un ber einen Stelle befennt er fich auf bas bestimmtefte für bie Unnahme eines Regefeuers, mas ihn aber nicht hindert, menige Seiten fpater eine Reibe überzeugenber Grunde gegen basfelbe anguführen, ohne boch baraus ben enticheibenben Schluß gu gieben, Dehr ine Gewicht fallen mochten bei ben Begnern feine Außerungen über die firchlichen Gewalten. Er will nur bisputieren, bis die Rirche enticieden haben wird, auch barüber, mas er aus ber Schrift ermiefen gu haben meint; aber bie Rirche ift ihm feineswege ber Papft ober ber romifche Stuhl. Er ertennt die Auflagen ber romifden Rirche an, meil man ber apostolifden Autorität weichen muß, und ber romifche Stuhl ift Dbrigfeit, ber man nach Rom, 13, 2 gehorchen muß; alfo eine Obriafeit wie

andere auch. Dag einmal Bapft Sixtus IV. eine Defretale über ben Ablag erlaffen bat, ift nicht maggebenb. Die Enticheibung ber porliegenden wichtigen Frage im Bufammenbange einer allgemeinen Reformation ift Sache eines allgemeinen Rongile, nicht bee Bapftes. Der Bapft allein tann menig belfen, auch er ift ig bem Brrtum unterworfen. "Dich fummert es gar nicht, mas dem Bapit gefällt ober nicht gefällt, er ift ein Denich wie bie übrigen auch". Das tlingt boch mefentlich andere ale in ber Wibmungeepiftel; man barf baran erinnern, bag er bort ermartet, bag Chriftus in Leo fprechen mirb, mabrend er bier von einem Bapfte fpricht, ber "nach feinem Ropfe redet". Bon bem regierenben Bapite bat er überhaupt eine gute Deinung. Er rubmt feine Unbeicholtenheit und Bilbung und halt ihn murbig, unter gludlicheren Berhaltniffen in einem anderen Jahrhundert gu leben, -Außerungen, Die, wie ernftlich fie auch gemeint fein mochten, nimmer geeignet maren, ben icharf ausgebragten, anti-furialiftifchen Charafter ber Schrift meniger empfindlich ju machen.

Wie vieles sag da unvermittelt neben einanber! Die gangs Devotion eines in Chrituch vor dem römischen Stuhfe aufgewachferen Monches und das fühne Selfbibewigifeln eines Chriften und Theologen, der schon bereit ist, wenn es nicht anders sein fann, was er nicht hoft, seine Gewissensberzzugung einer gangen Welt gegentüberzustellen. Audlitsch abeite gemein wir und das letztere, und man brauchte keine willfürstichen Fosgerungen zu ziehen, da waren Buntte genug, die die herrschende Theologie anareifen tonute.

Und noch ehe biefe Resolutionen im Orud erschienm — es wird aum vor dem Augulf geschiene fein — hatte Teyel fortigeschen, gegen ihn Stimmung au machen. Gegen Euthere Sermon vom Ablaß ließ er eine Gegenschrift erschienen, datb auch eine zweite Reise von Thesen, in denen die Lehre von der Alle gewalt des Papites über alles und jedes in der Rirche auf die gewalt des Papites über alles und jedes in der Rirch auf für der die Spieg getrichen und im Tone des Keyermeisters dwoor gewarnt wird, den Artisteln Luthers oder seinem beutschen Sermon, die jenen Säten wödersprächen, anguhängen, oder sie zu verbreiten, denn das Tere, das den Berg antübert, soll gesteintat werden".

Damit war der Streitpuntt offentundig auf ein höchft gefähreiche Gebiet übergefpielt worden; vielleicht hatte man absightlich, um Guthers Biberlpruch berauszuseren, die überspamtesten Behauptungen über die papstitige Unsesselbarteit ausgestellt, aber Luter nahm den Kechedenvolgund incht auf. Zwar verantofie ihn Tetels Beröffentlichung au seiner tleinen Schrift: Freiheit des Serm none, seiner ersten Ereitschrift, in der zum erstenmafe sin Wich wub feine Schlagertigkeit, die feine Satiete, wie feine natürliche Derbheit sich über die Thorheit eines Geguere ergießt; aber auf Tetels nue Sübe ging er nicht ein, erstlätte sogar, daß er sie, des mehren Teils sir wahr date.

Auch bem Ed von Ingossiach, ber seine Delieben als private, von seinem Bischof geforderte Auserungen zu entschusches
such and bei der Geren Gefreit, "Alteristen" (Sternchen), ließ sie aber, wie jener, nicht im Drud ausgesten, sondern
versaude sie nur an seine Breunde. Wie ftart die Gegenfaße
zwischen einer biblisch gerichteten und einer sich auf dem Lehrstägen
ber Scholaftit erbauenden Theologie auch schon waren, wie heftig
die Geguer auch schon aufeinauderpfagten, es waren bieger nur
Pläntletien. Alber schon bereitzte fich Größeres vor.

## 3. Kapitel.

## Luthers Projeg. Die Verhandlungen mit Cajetan.

Rach Rom batte bie erfte Runbe von Luthere Thefen, wie wir borten, Rurfürft Albrecht von Daing gelangen laffen. Geiner Aufforderung, einen Brogeft gegen guther anguftrengen, tam man jeboch nicht fogleich nach. Gr. Beiligfeit bem Bapfte leo X. fam Die Angelegenheit gunachft nicht febr wichtig vor; fie ericbien ibm, wie mandem beutiden Sumaniften, nicht anbere ale ein Donde. gegant, Gelegentlich nannte er ben Bittenberger Brofeffor mobil auch einen feinen Ropf. Buther felbft wollte fpater miffen, ber Bapft hatte, ale er feine Thefen ju Geficht betommen, gefagt: ein poller, truntener Deutider batte fie gefdrieben, menn er mieber nuchtern murbe, murbe er anbere barüber urteilen. Bebenfalle ließ er die Sache geben; bas einzige, bas wir boren, ift, bag er im Anfang Rebruge 1518 bem Muguftiner Gabriel Benetus, ber bas Generalvifariat über ben gefamten Orben antrat, Die Dabnung mitgab, "ben Denfchen zu befanftigen." Es fei ein leichtes, bie eben aufgegangene Flamme ju lofden, mabrent eine Bergogerung leicht fclimme Folgen haben fonnte.

Das war zunächt alles. Ernfter nahmen bie Sache mohl von Anfang an bie Dominisaner in Rom, vor allen ein Man, zu bessen Dbliegenheiten es gehörte, ben in Büchern besindlichen Rehereien nachzuspüren: Sploefter Mazzolini, von seiner Batersabt Prierio auch furzweg Prierias genannt. Er besteichte eine hohe bettelle im papstichen Aslassbienste und war zugleich Eensor aller im tömischen Gebier eschieden. In der festen Zeit hatte

er auch mit deutschen Angelegenseiten zu thun gehabt. Als der Prozss des Reuchlin an der römlichen Aurie verhandelt wurde, hatte er neben anderen als Rüchter sangiert und im Gegensch zu seinen Kollegen, die eine Freisprechung des Angestagten besturvorteten, sich einem Ordensberbern günftig gezicht. Se trat er auch jeht für Tehel ein. Mitten aus seinen Studien über Thomas von Aquino heraus erhob er sich, wie er in einer Juscherift an von Aquino heraus erhob er sich, wie er in einer Juscherift an von Agusterstätzt, um gegen Lusker, der seinen Ander wöher die heitige Kirche erhoben, sich se Schild entgegenzuwerfen, beglerig zu erfahren, "ob Lusker eine eiseme Rase oder einen chernen Kopp jabe".

In drei Tagen rubmte fich ber Berfaffer fein Bert pollendet au haben, Seine Mustaffungen maren nur eine an Schmähungen reiche Berteidigung, auch ber ichlimmften Gage Tegele, ohne irgendwelchen miffenicaftlichen Bert. Bichtig maren ieboch bie Fundamentalfage, bie er feiner Schrift voranfeste. Er erflarte offen : Die allgemeine Rirde ift ihrer Rraft nach nur in ber romifchen Rirche und bem Bapfte jufammengefaßt. Gie fann nicht irren in bem. mas fie über Glauben und Gitte feftfest, ebenfo menig ber Bapft, menn er ale Bapft handelt und, mas in feinen Rraften fteht, thut, um bie Bahrheit ju erfennen. "Ber bemnach fich nicht auf die lehren ber romifden Rirche verlägt und bes romifchen Bapftes, ale eine untrügliche Glaubeneregel, pon ber auch die beilige Schrift Rraft und Anfeben empfangt, ift ein Reger." Dabei ift es gleichgultig, ob bie Rirche etwas burch eine ausbrudliche Beftimmung ober burch gemobnheitemagige Ubung feftfest. Daraus folgerte er bie Bebauptung, Die er ale Dafitab für Die Beurteilung ber einzelnen Gate Luthere binftellte: "Ber binfichtlich bes Ablaffes fagt, bag bie romifche Rirche bas nicht thun tonne, mas fie thatfachlich thut, ber ift ein Reger." - Allerdings, wenn biefe dem Thomas entlehnten Grunbfate mirflich au Rom galten, bann mar für Luther menig au hoffen. Und taum batte er biefe Schrift erhalten, ale er erfuhr, bag es thatfachlich fo mar. Es mar jest mirflich ber Regerproges gegen ibn eingeleitet. Der papftliche Fistal Mario Berusco erhob gegen ibn die Antlage auf Regerei. Bu feinem Richter murbe ber Auditor ber papft-Rolbe, guther.

lichen "Cemerei", Dieronymus Ghinucci, Bifchof von Uscoli, und eben jener Brierias bestellt, der Luther icon öffentlich verurteilt hatte.

Und an etwas anderes ale Berurteilung bachten feine Richter nicht. Bor allen Dingen trachteten fie banach, Luther in ihre Bemalt au befommen. Bunachit erhielt er in aller Form eine Citation, die in Bittenberg am 7. Muguft eintraf: banach follte er fich binnen fechaig Tagen por feinen Richtern ftellen. Aber menige Bochen fpater glaubte man boch andere Mittel anwenden gu muffen. Jener Bieronbmus Ghinucci und auch ber Bapft felbit mandten fich beehalb von neuem an ben Generalvitar bee Auguftinerorbene Gabriel Benetus, - Die Stelle bes Generale mar unbefest. Derfelbe nrufte fich fagen, bag es feine Schwierigfeiten haben durfte, gegen guther von Ordens megen vorzugeben, ba man Die Begiehungen feines unmittelbaren Borgefetten Johann v. Staupit ju ihm fehr mohl fannte. Aber er glaubte ein Dittel gefunden ju haben, indem er feine Soffnung auf die alte Giferfucht amifden bem fachlifden Brovingial und bem Generalvitar ber deutschen Rongregation grundete. Daraufbin befahl er bem erfteren - es mar ber fpatere um bie Reformation Beftfalene boch. perdiente Gerhard Beder - in einem Schreiben vom 25, Muguft, unter Sinmeis auf ein papftliches Breve, welches Luther ale volls endeten Reber binftelle, bei Strafe bes Berluftes aller Grabe, Burben und Amter, biefen gu ergreifen, eintertern gu laffen und an Sanden und Rufen gefefielt in Bemabriam gu halten, ja erteilt ibm die Bewalt, jenachdem es jur Musführung bes Unternehmene nötig erfdeinen werbe, Ertommunitation und Interbift ju verhangen. Es ift zweifelhaft, ob biefer Befehl an feine Abreffe gelangt ift; ein Berfuch ibn auszuführen ift mobl niemals gemacht morben, gleichwohl ift bas Schriftftud ein fprechender Bemeis dafür, por welchen Mitteln man in Rom nicht gurudfdredte.

Buther hat erst viel später und zwar nur eine duntse Kunde doon Witte Juli spricht er davon. In den Augen der Freunde und Gönner vergrößerte sich wohl noch die Gescht, als sie damals sich war Der Graf Albrecht von Mansseld ließ ihm durch Lang die Warrung zusommen, jo nicht die Sadt zu verlassen. Er ließ sich dies nicht ansechten. "Ich hoffe", schreibt er an Lint, "der Schulder Jesu Christ grieft ju sein, der vielleicht auch zu mir sagt: ,ich werde ihm ziegen, wie vollet er um meines Ramens willen leiden muß". — Es geschehe sein heiliger Wille. Je mehr jene witen, um so mehr vertraue ich. Mein Weis und weine Kinder sind versogs, Alder. Daus und Habe sind verteilt; schon gerpflicht man mir Ruf und Namen. Eins bleibt übrig, ein schwaches und gedrochere Körperchen; wenn sie es nehmen, werden sie mich vielleicht um ein oder zwei Stunden des Lebens ärmer machen, der die ber die Seele werden sie methen sie vielleicht um ein oder zwei Stunden des Lebens ärmer machen, der die be Seele werden sie methen sied vielleicht um ein oder zwei Stunden des Lebens ärmer machen, der die Verlen der die Stunden des vielleicht um ein oder zwei Stunden des Lebens ärmer machen, der die Gene der die vielleicht um ein oder zwei Stunden des Lebens ärmer machen, der die Gene die Stunden des vielleicht um ein oder zwei Stunden des Lebens ärmer machen, der die Gene die Stunden des vielleicht um ein oder zwei Stunden des vielleicht um ein der zwei Stunden des vielleicht um ein der wielle Stunden des vielleicht um ein der zwei Stunden des verbanden des verbandens des verbandens

Alls Quther die Schrift des Prierias erhiet, erichrat er fire den erften Augenblick, ob der hochen Tiet und Würden des Priefifers, aber der Inhalt veränderte feine Stimmung: er erählf, daß er darüber habe lachen müffen. Sogleich sehte er fich daran, dem "Waldd- und Wicfenschpiften", wie er ihn unter Anfpietung auf seinen Namen beneunt, die gedüßernde Antwort zu erteilen; er brauchte noch weniger Zeit als jener: in zwei Tagen war die mehrere Bogen starte Schrift beendet. Den Römer hatte sein obes Setslung nicht abgehalten, die beseichigendsten Ausbertück zu gebrauchen; von dieser Teite wurde, wos wohl zu beachten, zuerst der uns Wodernen so wieder der in der Sett angeschapen. Daß der thüringische Bauernsohn ihn nicht unerwöhert ließ, war nicht zu verwunderen.

Wie gering er ben Gegner schähte, zeigt ber Umstand, daß er effen Dialog zu gleicher Zeit mit seiner Entgegnung in den Oruck gab. Schon Ende August fonnte er seine Schrift an die Freunde versenden. Man sonnte sie gewissermaßen als Antwort auf die Citation nach Rom anchsen, und an Deutlichteit ließ sie nichts zu wünschen überig.

Freilich des Wefentliche ift ihm auch sier die richtige Fassung der Buse: "Lebendige und wacher Buse beist die Seele losslöfen von dem Safter um Gottes willen und sie so bewahren und je mehr und mehr davon trennen." Aber der Gegner nötigt ihn, doch auch auf die prinzipiellen Fragen einzugehen, und so erklärt er ehn, die Kriche virtuell, d. h. ihrer Araft und ihrem Westen nach nur in Christo, ihrer Represientation nach nur im allgemeinen Kongil erfennen gu fonnen. Much bier fpricht er es aus, bag er nur bis ju einem Rongilebeichluft bisputieren molle. Go lange tonne er nicht ale Reter angefeben merben, ba er gegen eine blofe "Opinion" fampfe. Aber nicht, wie Brierias behaupte, genuge bie bloke "That ber Rirche", um eine Behre ju approbieren, alfo bier ber Beichlug ber Rirde, benn fomobl Bapft und Rongil tann irren - bas ift ber meitgebenbfte Fortichritt in Luthers Unschauung in biefer Schrift -: aber er fahrt nicht etwa fort, wie man erwarten follte: "und bie Rongilien haben geirrt", fonbern ift im Begenteil bavon feft übergeugt, bag bies nie gefcheben fei. Es fcheint ein Biberfpruch barin au liegen , bie Enticheibung eines Rongile au fordern und augleich Rehlbarteit ju behaupten. Ber burgte bafur. bag es nicht auch in feinem Falle irrte? Diefe nabeliegenbe Frage berührt er nicht, baran benft er allem Unichein nach gar nicht, vielmehr hofft er, bag, wie bie früheren Rongilien, auch bas über ihn urteilende mit Gottes Silfe die Bahrheit finden merbe, etma mie jemand getroft ben Richter anruft und mit Beftimmtheit Recht zu erhalten ermartet, ohne bemfelben irgendwie Unfehlbarfeit quaufdreiben.

Jem Bemertung über die Kongilien war übrigens nur gelegentlich singeworsen, von Luther seldst wurde ihr kein weitens Beret beigelegt; jedenfalls geigt sie deutlich, wie sehr er sich schon von den römischen Anschauungen über Bapsigewatt, Kirche und Konzil entstente; das wird noch slarer aus seinen gleichzeitigen Klugerungen über das Wessen des Bannes.

Mit ber Frage vom Bann hatte er sich längst beschäftigt, weniger um feinetwillen, als in Rücksich auf seine Gemeindesglieder und Anhänger, denen man schon vielsach mit dem Bann brothe. Wahrschild am Sonntag Exaudi hielt er im Anschlieden das des Tages eine Predigt derüber. Da Christus, so führt er aus, ganz allein im Menschan das Peil, den Glauben und die Liebe wirft, so kann die Rirche durch die Exfommunistation das Hield mit das speichen. Der Bann erstreckt sich unr auf die äußere sirchsische Gemeinschaft, ohne den Christien der geistlichen Güter berauben zu können. Ein Berkust dieser gestlichen Güter titt nur dann ein, wenn der Gebannte sich berfelben schon vorfert titt nur dann ein, wenn der Gebannte sich derfelben schon vorfer

begeben hat, wenn er bem geistlichen Tode burch die Sinde verfallen ist. Der Bann ist dann eine fromme und mittertiche Aldeligung der Kirche, durch welche sie den Ginder nicht in die Holle flogen, sondern vielmehr jum Heil jurüschrijen will. Daum soll man ihn nicht verachten, sondern mit Freuden aufnehmen, auch dann, wenn er um ungerechter Sachen willen versängt ist. Ja ein socher Bann ist das herrlichte Berdienst: "Selig und gebenebeit ist, der in ungerechtem Bann sirbt, weit er um der Gerechtigkeit willen in Ewigktit gektönt werden wird."

Mit biefen Sahen, die Leben und Scilgteit allein von bem persönlichen Berhaltnis des Christen au seinem Heilande abhängig mochen, hatte Luther, wie biblisch sie auch sind, allerdings mit allen tiechlichen Trobitionen über biefe höchste tirchlichen Trobitionen über dies höchste tirchlichen Trobitionen über die soll sie großes Ausseich werden wird ein neues Feuer anzimden würden. Und so war es. Während seine Kollegen ibm allfeitig zustimmten, erzählte man sich auswärte, auf Grund einzelner herausgerissener Sätz, die merbereitlet, die greutlässten Dinge. Daraussin entsich die fir mangust, gerade zu jener Zeit, als die edmisse tilchliche freiger im Ausgertoffen war, jene Bredigt, sowit er sich noch übers Wortlautes entsamt, in lateinischer Sprache herausguschen. Eine Warnung Spalalins kam zu spat. Ende Ausgust wer sie gedruckt. Übeigens glaubte er jene "heilige Gewalt" so hoch erhoben zu haben, das auch die Gegere damit zufrieden sein wieden.

Bebenfalls hatte hiernach der Bann feine Schrechniffe für ihn vertoren. Aber es war flar, bag ihm in Rom noch mehr als bies, viellticht der Schieterhaufen brohte. Wie ruhig wir ihn auch darüber sprechen hörten, ohne Rot gedachte er nicht sich in die Diblie des Edwen zu wagen. Er beifcioß, den Schutz feine Steften zu wagen, eine bestehert anzurufen; nicht bog biefer sur feine Berfon eintreten sollte, sondern gegen eine ungerechte Behandlung seines Brofessor, in wird man es zu verstehen haben, wenn er dem Spalatin schribt, es fordere das "mit ihm die Erbe ber gangen Universtützt". Sosort nach Empfang der Citation, am Tage darauf, schieder et einen Boten an den Ausfürssen mit der Bitte, er und ber Kaifer mödeten fich beim Papple dolfer verenwehen, daß feine Packer ben bei feine

Sache in beutiden ganben, an unverbächtigem Orte, vor unverbächtigen Richtern verhandelt wurde. Diefe Forberung mar nicht unbillig, fie entsprach ben beutiden Rechtsanschauungen.

Rurfürft Friedrich ber Beife befand fich bamals nicht in feinem Banbe, fondern in Mugeburg, mobin Raifer Maximilian bie Fürften und Stande ju einem Reichstage berufen hatte. Much ber Bapft hatte einen Gefandten gefchidt. Ihn vertrat ber frühere Dominitaner-General und jegige Rarbinal Cajetan, berfelbe, ber bem Bapfte auf bem Laterantongil fo unwürdige Schmeicheleien gefagt. Er brachte große papftliche Gnaden über bie Alpen. Um erften August befleibete er ben Mainger Ergbifchof mit ben Infignien eines romifchen Rarbinale, bem Raifer überbrachte er einen geweihten But und Degen. Bebeutenber maren freilich feine Forberungen, es galt ben Deutschen einen neuen Behnten aufzulegen, Bie feit langen Jahren ftand mieber bie Turtenfrage im Borbergrunde. Bon ihrer Dringlichfeit maren Raifer und Bapft gleich überzeugt. Sie überboten fich barin, ben Stanben bie Rotmenbigfeit flar ju machen, jugunften bee Turfenfrieges einen Behnten ju bewilligen, ben icon bas Laterantongil geforbert batte. Beibe brohten gleich eifrig mit ber Strafe bes himmels. Des Bapftes ichmerer Bann und bie taiferliche Acht follte Diejenigen treffen, "bie biefen heiligen Rug verachten und bagu ihre Silfe und Steuer nicht reichen wollten", ließ fich ber Raifer vernehmen. Die icharfe Rebe machte aber wenig Ginbrud. Dicht nur, bag man ernftliche und nur gu mobiberechtigte Zweifel laut merben ließ, ob Raifer und Bapft nicht gang andere Dinge mit ber Steuer auszuführen bezwecten, man berief fich fogar barauf, bag ber "gemeine Dann" fich barüber befcmere, baß fo vieles Gelb burch bie Indulgengen aus bem Lande geführt murbe. Es ericbienen Traftate, welche in ben icarfften Borten bas romifde Unmefen und feine Erpreffungen geifelten, und ichlieflich lehnten bie Stanbe ben Rebnten ab. Dan wird taum mit Beftimmtheit fagen tonnen, bag bie bierbei autage tretende Stimmung icon burch ben Sanbel Luthers beeinflußt murbe. Uhnliches batte man auch icon fruber gebort; aber feine Sache tam boch auch bier fcon gur Sprache und murbe in ben maggebenben Rreifen ermogen.

Riemlich ju berfelben Beit wie in Bittenberg murbe auch in Mugeburg ber Dialog bee Sploefter befannt, ebenfo guthere Außerungen über ben Bann, bie bas größte Auffeben erregten. Ohne 3meifel hatte ber papftliche Legat felbft ben Raifer mit Buthere Sache befannt gemacht, und biefer beeilte fich, in einem Schreiben vom 5. Muguft bem Bapfte feine Ergebenheit gu bezeigen und ber Soffnung Muebrud ju geben, bag er bem bochft gefährlichen Treiben bald ein Riel feten merbe. Dabei leitete ibn ficher hauptfächlich bas politifche Intereffe, gerabe fest, mo es ihm baran lag, momoglich bie Babl feines Entele gum romi. fchen Ronige noch bei feinen Lebgeiten burchaufeten, fich bie Rurie geneigt ju erhalten. Den furfürftlichen Raten gegenüber tonnte er fich gang anbere quefprechen, gelegentlich auch bie Bemertung fallen laffen, ber Rurfürft moge ben Donch fleifig bemahren, weil man feiner vielleicht einmal beburfe. Innerlich murbe er pon ber porliegenben Grage nicht berührt.

Obmobl auch in Mugeburg ju Buthere großem Leibmefen Stimmen laut murben, Die ben Rurfürften begichtigten, Butbere Sate ju verteibigen, ging er doch, burch Spalatin bagu veranlagt, auf beffen Bunich ein und bemühte fich perfonlich, bei Cajetan eine Giftierung des Brogeffes burchquieten und ein Berbor gutbere in Deutschland ju veranlaffen. Es murbe bin und ber verhanbelt, und obmobl ber Bapft in einem marnenben Breve an ben Rurfürften, vom 23. Muguft, Buther ale "ein Rind ber Bosheit" bezeichnet und beffen Muslieferung gefordert batte - ein anberes, bamale noch unbefanntes Breve, bon bem noch ju reben fein wird -, Buther geradegu ale Berurteilten behandelt miffen wollte. gebot bie politifche Ronftellation, auf bie Buniche bes einflufe reichen Surften Rudficht ju nehmen. Ge murbe wenigftene fo viel erreicht, bag Luthers Sache in beutiden ganben vorgenommen merben folle: gegen Enbe bee Reichstags follte er in Mugeburg bor bem Legaten bes Bapftes feine Berteibigung porbringen. Bu gleicher Zeit funbigte man bem Rurfürften an, bag ibm ber Bapft bie bochfte Auszeichnung jugedacht, Die Erteilung ber golbenen Rofe. -

Bahrend bies in Mugeburg verhandelt murbe, hatte fich an

ber Univerfitat Bittenberg eine große Beranderung vollzogen. Enblich hatte Buther erreicht, mas er lange erftrebt. Es mar ein Behrer ber griechifden Sprache berufen morben, und es mar gelungen, eine Rraft erften Ranges ju geminnen; am 25. Muguft traf Bhilipp Melanchthon in Bittenberg ein. Er mar noch febr jung, fast noch ein Rnabe, erft am 16. Februar 1497 mar er ale Cobn ehrfamer Burgereleute, Ramene Schmargert, geboren. aber icon ging ibm ber Ruf großer Belehrfamteit voran. Unalaublich frub batten fich feine einzigartigen Talente, jum Teil unter ber Leitung feines berühmten Grofontele Reuchlin, ju reicher Blute entfaltet. Roch nicht breigehn Jahre alt, bezog er im Ottober 1509 die Univerfitat Beibelberg, fcon 1511 mar er Baccafaureus. In Tubingen, mobin er im Berbft 1512 überfiebelte. murbe er amei Jahre fpater Magifter. Bas es nur immer Biffenemertes gab, fuchte er fich anzueignen; auch mit theologifchen Studien befchaftigte er fich, fein Berg gehorte jeboch aunachft ber alten Litteratur. 3m Jahre 1516 gab er ben Tereng. beraus, nachbem er guerft ertannt, bag berfelbe in Berfen gefdrieben. 3mei Rabre frater ericbien feine griechifche Grammatit. für lange Reit bas gebrauchtefte Bandbuch in beutichen Schulen, Er ericbien ale ein Bunber pon Gelehrfamteit und Bielfeitigfeit. gleich gewandt in ber Rebe wie mit ber Feber, in ber Bierlichfeit bes Stile tonnte er mit Erasmus metteifern.

In Wittenberg war man anfangs etwes überrassch, als das feine, sidwächsiche Mannchen erschien. Aber sogleich in feiner Antritisere "über die Notwendigstei einer Verbessferung der Studien" gewann er sich alter Herzen. Die hat eine Versönlichteit auf gewann er sich alter herzen Eindung gemacht, als dieser "kleine Werfonlichteit auf stuffer "erer Genden gemacht, als dieser "kleine Greiche". Er sonnte von ihm reden wie von einem Anaben, sorzet sich wie ein Vakert darum, od er das rauhe Klima Wittenbergs vertragen wirde und ihm, um sig augleich mit klaunneher Verwunderung zu dem jungen Kollegen himauf, der sin songenfalster Genösserben sollten. "Bald", schreibt er an Spalatin, "haden wir von seiner Erscheinung in Statur und Person abgeschen, begildenbinssigen in ihm bewundernd die Aufte, rit sie im Wann, jeher Ker wert." Seine Stiten-

berger Thatigfeit begann er mit einer Borlefung über Somer und einer anderen über ben Brief bes Baulus an Titus. mobl bas erfte Dal, baf an einer beutiden Sochidule ein Sumanift von Rach mit ben Silfemitteln feiner Biffenichaft über ein biblifches Buch fas. Und mit Begeifterung fchreibt Luther von feinen Erfolgen: "Bir treiben jest alle Griechifd um bes Berftanbniffes ber Bibel willen", melbet er bem Staupit. "Delanchthon hat fein Mubitorium voll von Buhorern, besondere alle Theologen bringt er jum Studium des Griechifden." Auch über die Geminnung eines Lehrers ber bebraifden Sprache fdwebten jest Unterhandlungen, bie neuen biblifchtheologifden Studien blubten und man bachte an umfaffenbe Reformen. Schon erhob fich bie Frage, ob es nicht notig mare, auf einen andern Mobus zu benten, um die afabemifchen Grabe au ermerben, ba bie Scholaren nur noch ungern jene Leftionen burchmachen wollten, bie nach bem alten Bertommen bagu notig maren.

Die Zahl feiner Freunde und derer, die mit innerer Teilnahme bem Gange der Ereigniffe folgten, war in den letzten Monaten erhebtlich gewachten, wenn auch mande über feinen Sermon bom Bann ftugig geworden waren. Seine Schriften wurden eifrig gelefen. Der Traftat gegen Sploefter Frierias war in höchftens

viergehn Tagen vergriffen; freilich meinte Buther, bag bie Domini. taner, um fie ju unterbruden, Die Schrift aufgefauft batten. In Bafel veranftaltete man, auf Beranlaffung bes fpater befonbers um bie Reformation Stragburge verdienten Bolfgang Capito, fcon einen Rachbrud feiner Traftate. Wie man bort Luthere Auftreten auffante, ibm fcon eine bedeutend weiter gebenbe Bichtigfeit beimaß, zeigt bas "an bie reblichen Theologen" gerichtete Bormort: "Bier babt ihr bie theologifden Schriften bes ehrmurbigen Batere Martin Luthers, pon bem bie meiften halten, baf er bon Chrifto. melder enblich ein Muge bes Erbarmens auf uns gerichtet, wie ein zweiter Daniel gefandt fei, um einige Digbrauche an ben Tag au bringen und au erweifen, bie in ber Rirche entftanben find. mabrend bie Theologen bie evangelifche und paulinifche Gotteslehre pernachläffigten, und fich mit ihren Umpliationen und Reftrittionen und Appellationen und anderen Marreteidingen und fpitfindigem Bortfram abgaben. 3a, wollte Gott, bag alle Theologen bei biefer Belegenheit aus ihrem Schlafe ermachten. - Bebenten mogen bie Theologen bei biefer Gelegenheit, baf bie Lehrmeinungen und Beftimmungen ber Schule feinesmege bem Chriftenvolfe ale Glaubene. und Gemiffenelaften aufgehalft merben follen; bebenten, baß bie Welt bei ben jest bin und mieber auftauchenben Stubien anfängt fich gu befinnen, bag bie Laien aar nicht mehr fo unmiffent ale ebemale. Chriftum und fein Epangelium und Baulus follen fie por allen Dingen lieben, lefen, barin leben und meben, bann werben fie auch finben und einfeben lernen, bag es fich mit gemiffen Dingen allerbinge anbere verhalt, ale es bieber bie theologifchen Frage und Antwortsteller gelehrt haben. Darum, meine Bruber, ift es an ber Beit, bag mir auffteben vom Schlafe." Bon vielen Seiten vernahm er freundliche Buftimmung, aber auch angftliche Dahnungen gur Borficht. Es ift überrafchend gu beob. achten, wie felbit bie ergebenften Unbanger bes Bapfttume fich von bemfelben jeber Tude verfaben. Staupit, ber fich bamale bei bem ihm befreundeten Ergbifchof von Salgbura aufbielt, riet ihm, Bittenberg ju verlaffen und ju ihm ju tommen, "bamit wir aufammen leben und fterben."

Mis enblich bie Enticheibung tam, bag er in Mugeburg er-

scheinen solle — fie fann erst in ber letzten Woche des September in Wittenberg eingetroffen sein —, machte er fich sogleich auf den Weg. Die nur zu berechtigten Warnungen ber Freunde konnten ibn nicht abhalten, obwohl ihm, wie er spater bekannte, zweilen bange wurde und er ben Scheiterhaufen vor Augen hatte, ihn auch ber Gebante qualter: "Was für eine Schande werbe ich meinen Eltern fein!"

Ihn begleitete ein Bruber feines Rlofters, Leonhard Baber, berfelbe, ber ihm bei feiner Disputation in Beibelberg refponbiert hatte. Sein Weg führte ibn über Weimar, mo ber Rurfürft auf der Rudreife von Mugeburg fich aufhielt. Dort predigte er am Dichaelistage. Dann ging bie Reife fubmarts. Der Rurfürft batte ibm zwanzig Bulben bazu verehrt, auch fonft burch Empfehlungsbriefe und befondere Anordnungen an feine noch in Mugsburg befindlichen Rate bafur geforgt, bag es ihm an Beiftanb nicht fehle. In Rurnberg lieb er fich von feinem Freunde, bem bortigen Brior Bengelaus Lint, ber fich ihm anfchloff, eine beffere Rutte, um murbig por bem Rarbinal ericheinen gu fonnen. Auch hier noch fuchte man ihn gurudguhalten. "3ch fand", fo fchrieb er von bort, "einige Rleinmütige, bie mich fogar bavon abzuhalten fuchten, nach Mugeburg ju geben. Aber ich blieb feft. Much in Mugeburg, auch inmitten feiner Feinbe, herricht Chriftus. Es lebe Chriftus, es fterbe Martinus und jeber Gunber, wie geschrieben fteht! Es werbe erhöht ber Gott meines Beile. Lebt wohl und verharret in Standhaftigfeit." Go fdrieb er an une unbefannte Freunde, mohl bie Bittenberger Rollegen. Den gangen Beg machte er ju Guft, nur wenige Deilen por Mugeburg gwang ibn forperliches Übelbefinden, einen Bagen ju mieten.

Am 7. Oftober fam er in Augsburg an. Im bortigen Karmelitertscher, wo einer seiner Schüter, Johann Fross, ein Wittenberger Lieutiat, das Priorat besteibete, sieg er ab. Dem Kardinal ließ er sogleich seine Antumit metden. Er versprach, ihn freundlich un emplangen. Die turspriftichen Reie jeboch, Dr. Rübel und Philipp vo. Beillisch, so wie sonie sonie sonie er empfohlen war, u. a. Dr. Kontad Paulinger und ber Kanonitus Langemantet, betten sie aut, boß er sich nicht ehre fletten sollte, die er einen

taiferlichen Geleitebrief erhalten. Die Sache verzögerte fic, weif Maximilian fern von ber Stadt bem Beibmert oblag. Unterbeffen fuchte ein Staliener, bem er auch empfohlen, mehrfach auf Luther einzumirfen und ibn momoglich noch por ber Rufammenfunft mit bem Rarbinal jum Biberruf ju bewegen. Ale echter Staliener, wie Buther fagt, meinte er, bag es fich ia nur um bie feche Buchftaben banbele, revoco, ich miberrufe, und ale guther bies gurudmies und erft eines beffern belehrt merben mollte, fragte er fpottifd, "ob er mit bem Rarbinal ein Ringelrennen anftellen wolle". Unverblumt befannte er es ale feine Unficht, bag es erlaubt fei, lugnerifche Gabe ju predigen, wenn fie nur Bewinn brachten und ben Beutel füllten. Er marf auch bie Frage auf. ob Buther benn meine, daß Rurfurft Friedrich feinetwegen gu ben Baffen greifen merbe, und ale guther ermiberte, bag er bas gar nicht molle, fragte er weiter, mo er benn bann au bleiben gebente, morauf Luther rubig antwortete: "Unter bem Simmel." Auf biefe Untwort mar er nicht gefaßt; er ging fort, ohne miebergus fommen

Es maren bange Tage bes Bartene für Luther. Das Berucht von feiner Untunft hatte fich balb verbreitet, alle wollten, wie er fich ausbrudt, ben Beroftratus feben. Geine Mufnahme im Rlofter mar eine portreffliche, bie angesehenften Leute ber Stabt geigten fich ihm gewogen, es mar ihm ber Freundlichfeit faft au viel; aber er mar fich beffen bewußt, bag er por einer ichmeren Enticheibung ftanb, und ichmantte gwifden Furcht und Soffnung. Damale hat er ben erften Brief an Delanchthon gefdrieben, ben mir befigen. Er betrifft Universitateangelegenheiten, Die Berufung eines Behrere ber hebraifden Sprache, Die er auch von bier aus betrieb, aber er ift jugleich ein Zeugnis von ber beginnenben engen Freundichaft mit bem jungen Gelehrten, beffen "füßem Umgang" er fürchtet für immer entriffen ju merben, wie ber Begeifterung für bie neue Richtung ber Bittenberger Studien: "Lieber will ich untergehen, ale burch Biberruf ber Unlag jur Bernichtung ber beften Studien merben."

Erft am 12. Oftober, nachbem er ingwifden feinen Gefeitebrief erhalten, tam Luther bas erfte Dal mit bem Rarbinal gusammen. Unter den damaligen Gelehrten gab es ohne Zweifel nur wenige, die so gut unterrichtet waren über die Frage, um die es sich handete, als diefer Kirchensfurt, wie schon frühre bemerkt, einer der gelehrtesten Theologen seiner Zeit, die Zieche und der Stols seines Ordens. Noch ohne Kenntnis von Kuthers Thesen, hatte er am Tode des Jahres 1617 eine gelehrte Abhandlung über den Ablag geschrieben, und den Streitfragen über das Buhafarment sind mechrere seiner zahlreichen Trattate gewömet, denen er sogar seine Wusse während des Augsburger Aufgentsfatts benutzte. Wan hatte hiernach erworten können, daß er am ehesten geneigt sein würde, auf eine wissenschaftlich Behandlung der Sache einzugehen, doch war er gerade einer der entschieden Verschaftle der von Luther in Zweisel gegogenen Theorieen, außerdem Dominisaner und, wie wir hötten, erstüllt von der Höste und Unenathschreit pahelicher Wach und Verlage und Unenathschreit pahplicher Wach und Verlage und Unenathschreit pahplichter Wach und Würde.

Buther mar barüber belehrt morben, wie er fich por einem fo hohen Bralaten ju benehmen habe. 216 er mit gint und einigen anderen Freunden bei ihm eintrat, marf er fich gur Erbe nieder. Der erfte Empfang mar ein freundlicher. Der Rarbinal fprach pon feiner Gelehrfamteit und feinen vielen Schulern, pon benen er gehort. Bur Gache übergebend, bemertte er, bag er feine Ungelegenheit freundlich und paterlich beilegen wolle, vermahrte fich übrigens fogleich gegen jeben Bebanten an eine private ober öffentliche Disputation. Muf Grund eines papftlichen Manbate erffarte er, an Buther eine breifache Forberung ftellen ju muffen; er moge in fich geben und feine Errtumer miberrufen; bas Berfprechen abgeben, auch in Bufunft bavon abgufteben, und geloben, fich alles beffen zu enthalten, mas bie Rirche vermirren tonnte. Buther bat um Austunft, worin benn feine Grrtumer beftanben, er fei fic feiner bewußt. Da maren es zwei Gabe, bie ber Rarbinal hervorhob; bie Behauptung Luthere in feiner 58. Thefe, ber Schat ber Rirche, namlich ber, aus bem fie ben Ablag nimmt, find nicht bie Berbienfte Chrifti und ber Beiligen, weil biefe auch ohne ben Bapft bie Gnade mirten, und fobann ein Gat aus feinen Refolutionen, wonach nicht bas Gaframent ale foldes, fonbern ber bagu gebrachte Blaube es fei, ber bie rechtfertigenbe Gnabe erlange.

Cajetan batte noch manchen anbern Sat berausgreifen tonnen, ber ben furigliftifden Theorieen entgegenftanb; baf er gerabe biefe mablte, zeigt ben gewiegten Theologen; Die bezeichneten Gabe maren von weittragender Bedeutung. Much meinte ber gelehrte Dominitaner, Buther bei biefen Buntten am leichteften überführen gu tonnen. Unter triumphierenbem "Geficher" feiner Umgebung vermies er auf eine Bulle Riemens' VI, vom 27. Januar 1343, in melder ber romifche Stuhl erffart habe, bag allerdinge im Ablag Chrifti Berbienft ausgeteilt merbe. Butber icheine biefe Bulle gar nicht ju fennen : morauf biefer ermiberte, baf er fie febr mobil fenne, auch noch eine andere barauf bezügliche Mustaffung Sixtus' IV., baf fie aber nichts gegen ihn bewiefen, ba bie papftlichen Defretalen oft Die beilige Schrift vertebrten und fie nicht richtig benutten. Darauf iprach ber Rarbinal ben enticheibenben Gat aus, Die Defrete bes Bapftes feien ohne meiteres anquerfennen. Der Bapft babe Dacht über alle Dinge, auch über bie Rongilien, habe er boch erft letthin bas Rongil von Bafel verurteilt.

Das fehtere mar richtig, aber diefer thatfachliche Bemeis papfliciger Machtvolltommenheit mar feineswege allgemein anerfant. Das dieherige Bollwerf ber Rechtgläubigfeit, die Universität Banis, hatt baggen appelliert. Dierauf berief fich Luther, doch der Kardinal betruerte, daß jene bafür ihre Strafe erfelben murbe.

Bile wichtiger war für Luther ber andere Panft. Wir wiffen, unter welchen schweren inneren Kämpfen er zur Überzaugung von ber umsassienden Bedeutung des Glaubens gesommen, wie er hierburch allein innerlich fest und der gietslichen Bezgebung gewiß geworben war. Und nun behauptet Cajetan, daß man mit seltem Glauben zum Sakament sommen muße, sie eine neu und irreitunsche Lehen, man muße islemehr darüber ungewiß sein, ob man bie Gnade erlange ober nicht. Ehn der gegebert Ungewißseit, der Zweifel, ob man sich auch genügend für die Gnade "diepwirt" habe, vonr es gewesen, der Luther feste Bertrauen auf die Gnadenerseitsungen Gottes. Das sollte er nun widerrufen. Im Berichte an den Ausfürsten sich eine Greiche er nun widerrufen. Im Berichte an den Ausfürsten sich eine feste Bertrauen ust die Gradenerseitsungen Gottes. Das sollte er nun widerrufen. Im Berichte an den Ausfürsten sich Schwie und ersteganten. Noch im

Tobe wollte er sich dazu besennen. So ertfarte er auch bem Karbind aufs bestimmteste, worauf bieser erwiderte: "Db du willst oder nicht willst, du mußt heute widerrusen, sonst werde ich um diese einen Punttes alle beine Sage verurteilen."

Gleichwohl sag ihm offenbar mehr an bem andern Puntt, weil biefer bie Frage von der Gewoll des Papftes berührte. Darauf tam er immer wieder juridt. Bibber feinen Billen tam es doch zu einer Art von Disputation, bei der er sich auf pupftliche Detretalen und scholktische Autoritäten berief, auch das Gewicht seiner Stellung in die Wagsschafe legte, während duthere Entgegnungen aus der Schrift unbeachte blieden oder von den anwesenden Italieuern belacht wurden. Er sal ein, daß so nichts erreicht werden fonne. Es mußte ein anderer Weg eingeschäftigen werden. Er erbat sich bed bedenfteit und ging.

Das Diftrauen feiner Berater gegen bie "Belichen" mar nach biefer Bufammentunft erheblich geftiegen. Much Staupit, ber ingwiften ebenfalls in Mugeburg angefommen mar, um Luther treu gur Seite au fteben, riet wie die übrigen, moglichft formell porzugeben. Mie Buther am 13. jum zweitenmale por bem Rarbingl ericien, verlas er vor Rotar und Beugen eine "Broteftation". Gie enthielt die Erffarung ber Chrerbietung wie bee Beborfame gegen die Rirche auch für bie Rolgezeit. Bas bie Rorberungen bes Rardingle anbetrafe, fo fei er fich gwar nicht bemußt, irgendetmas gegen die beilige Schrift, die Rirchenvater, papftliche Defretalen ober die rechte Bernunft gefagt gu haben, untermerfe fich aber bem Urteil und einer rechtmäßigen Beftimmung ber beiligen Rirche, auch allen benen, die es beffer verftunden. "Bum Uberfluß erbiete ich mich perfonlich fier ober anderemo auch öffentlich Rechenschaft abaulegen von bem. mas ich gefagt habe. Benn bies Em. Bodmurben nicht gefällt, bin ich bereit, auch fdriftlich etwaigen gegen mich vorgebrachten Ginwürfen gu antworten, und über fie Urteil und Seuteng ber berühmten Dof. toren ber faiferlichen Universitäten ju Bafel, Freiburg, Bomen und, wenn bas nicht genügt, auch ber ju Baris gu boren."

Der Rarbinal lachelte über biefes Berfahren. Seine Antwort war eine erneuerte bringenbere Aufforderung jum Wiberruf; er

habe nur die Absicht, ihn mit der Kirche und dem Papste zu verfohnen, auch werde es Luther schwert werden, wider den Sclacht zu
docken. Man sieht, und so faste es Luther auch auf, er behandelte ihn schon als verurteilten Reger. Bon einer Oisputation
wollte er nichts wissen. Urft auf Berwendung des Staupit wurde
tim dies gerwässen. Erst auf Berwendung des Staupit wurde
tim dies gerwässet.

Es ift ein mertwürdiges Schriftftud, mas er baraufbin verfaßt. Um bie von bem Legaten angefochtenen Gabe ju rechtfertigen, fucht er nachzumeifen, bag bie fragliche papftliche Rund. gebung wirflich ber Schrift zuwiberlaufe. Bewiß foll man ben papftlichen Defretalen geborchen, jeboch natürlich nur infofern, ale fie ber Schrift und ben Rirchenvatern nicht miberfprechen. Dan muß fie boren, "wie bie Stimme bes Betrus"; aber auch Betrus hat nach Gal. 2 geirrt. Da ift es fein Bunber, wenn auch feine Rachfolger biemeilen fehlgeben. Bei ber Bufammentunft ber Apoftel, pon ber bie Apoftelgeschichte im 15. Rapitel ergablt, aglt die Anficht bee Betrue nicht eber, ale bie Jatobue und bie gange Gemeinde beitrat. Er begieht fich auf einen berühmten Ranoniften, Ritolaus v. Tubesco, Bifchof von Balermo, ber ermiefen habe, bag nicht nur ein allgemeines Rongil, fonbern unter Berufung auf 1 Ror, 14, 30 fogar jeber beliebige Glaubige, wenn er beffere Grunde und Autoritaten beibringe, über bem Papft ftebe. "Desbalb muß man bas Wort bes Betrus fo boren, bak noch Raum ba ift für bies überführenbe Bort bes Baulus." Und über allem fteht bas Bort Chrifti. Dabei macht er boch ben Berfuch, ben Inhalt jener Defretalen mit feiner und ber Schrift Lehre in Ginflang ju bringen, meint auch folieflich, nachbem er mit allen Mitteln einer munberlichen Dialeftit eine Reihe pon Grunden bafür angeführt hat, bag ber Papft es nur fo gemeint haben tonne, mas boch nur ein Beweis bafür ift, wie furchtbar fcmer es ihm murbe, auch außerlich mit jenen Autoritaten zu brechen, von benen er fich innerlich icon fo weit entfernt hatte. Defto bestimmter und fefter verficht er bie Notwendigfeit bee Glaubene beim Gaframent. Sier tennt er feine Bermittelung, fonbern geht fogleich weiter, fügt Schriftmort an Bort, auch Citate aus ben Batern, um in turgen, ichlagenden Sugen die Archifertigung allein aus dem Glauben überhaupt zu erweisen, aber auch bereit, sich eines Besser zu fasten zu saffen. Der Karbinal möge sich beim Papst für ihn verwenden, daß er seine Seete, die nur das Licht der Wahrheit suche, nicht in die Finsternis hinausfloge. Er werde sich nicht schämen, Falsches zurückzunehmen, sich vielenker freuen, daß die Wahrheit zum Siege somme. "Rur zwinge man mich nicht, etwas wider mein Gewissen zu thun, denn ohne jedes Bedenken glaube ich, daß dies die Sehre der Schrift sit."

Das feien Borte, meinte ber Rarbinal, verfprach jeboch bie Schrift, Die ihm Luther am 14. Oftober übergab, nach Rom gu fchicen. Bon neuem forberte er ibn auf ju miberrufen, und übericuttete ibn mit einem Strom fcolaftifcher Theologie. Bobl an bie gebn Dale, ergablt Luther, habe er verfucht gu fprechen, aber ebenfo oft habe ibn ber Rarbinal niebergebonnert. Da fing auch Luther an au fcbreien. Es tam au einer erregten Scene, Die für ben Rirchenfürften um fo peinlicher murbe, ale Luther ihm bei ber Muslegung ber fraglichen Defretale, um bie es fich wieber handelte, nachwies. baß etwas gang anberes barin ftanbe, als jener meinte, und in wenig ehrerbietigem Tone ausrief, ber Rarbingl moge nur nicht benten, bag bie Deutschen teine Grammatit verftanben. Bahrend Luther immer wieber Grunde aus ber Schrift boren wollte, focht Caietan lebiglich mit feinen icholaftifchen Autoritäten und ber firchlichen Gewalt, 3mifden biefen beiben Dannern mar teine Berftanbigung möglich. Der Rarbinal hatte immer nur bie eine Antwort: "Wiberrufe". Mle Luther feinerfeite mieberum beffere Belehrung forberte, fiel Cgietan enblich que ber Rolle bee paterlichen Beraters, bie er, wenn auch mit fclechtem Erfolg, fortmabrend ju fpielen fich bemubte, ganglich beraus und brobte, falls Luther nicht miderrufe ober am feftgefetten Tage por feinen Rich. tern ericheine, merbe er über ibn und feinen Anbang ben Bann. und über alle, ju benen er fich menben merbe, bas Interbift berhangen, mogu er icon ein genügenbes Manbat vom beiligen Stuble habe.

Aber Luther blieb ftanbhaft. Endlich erhob fich ber Karbinal Rolbe, gutber.

und fagte: "Geh! Biderrufe ober tomm mir nicht wieder vor die Augen." Und Luther tam nicht wieder.

Indessen soffte Cajeton noch durch Staupit und Lint auf Lutger einwirten zu tonnen, aber vergebens. Staupit tonnte sich darauf berufen, daß er sich immer darum bemute, Lutger zu vermögen, sich der Kirche demitig zu unterwerfen, wos er ja auch getsen auch an Talent und Gelefpiamtelt nicht gewochsen. Der Kardina vertrete ja die Stelle des Papstes, sie der höchste Kräsen vertrete ja die Stelle des Papstes, sie der höchste Kräsen vertrete ja die Stelle des Papstes, sie der höchste Archival unwillig erwödert hoben soll: "Ich will nicht mehr mit dieser Bestie erden, denn er hat tiese Augen und wunderbare Spekulationen in seinem Kopste.

Staupis hatte den sicheren Einbruck, so schrieb er am folgenden Tage an den Aurstürsten, daß der Kardbinal mit seinen hübighen Borten, "die nur leer oder eitel seien", Luther nur zum Widerrust bringen wolle, ja, daß er durch Luthers Einzegnungen in die Enge getrieben, danach suche, "wie er das unschuldig Blut vertilgen möchte".

So weit er es vermochte, fuchte Staupit auch jest noch Buther gur Rachgiebigfeit gu bemegen, aber er mar fo meit entfernt bapon, ihm Biberruf jugumuten, bag er vielmehr ben Bagenden und in jenen Tagen vielfach Ungefochtenen aufrichtete. "Gebente, Bruber", rief er guther qu. "baf bu bies im Ramen unferes Berrn Refu Chrifti angefangen haft", ein Bort, meldes ihm, wie er fpater einmal fchrieb, von oben berab gefagt gu fein fchien. Much entband ibn Staupit von ber Orbeneregel : falle ibm Schweigen auferlegt murbe, follte er nicht um feines Gelübbes willen gum Behorfam verbunden fein. Staupit wollte mohl auch felbft ber unangenehmen Rotwendigfeit überhoben fein, etwa auf Befehl bes Generale gegen Luther einschreiten ju muffen , benn eben jest perbreitete fich bas Berücht - ficher auf Grund jenes fruber ermahnten Befehle an Berbard Beder -, bas nur von Cajetan und feinen Begleitern herruhren tonnte, ber Muguftinergeneral babe gegen Buther ein Manbat erlaffen, und Dr. Beutinger wollte miffen, bak es auch Stanpit mit Gemalt und Rerfer bebrobe. Daraufhin verließ er mit Bengeslaus gint. ohne fich

beim Rarbinal ju beurlauben, icon am 16, bie Stabt, mabrenb Luther in ganglicher Bertennung ber Berhaltniffe noch immer auf ein meiteres Entgegentommen bes Rarbingle martete, ohne boch felbit in irgendwelcher Beife feinen Standpuntt ju anbern. Roch am felben Tage, an welchem er feine lette Bufammentunft mit bem letteren hatte, lief er Spalatin miffen, baf er nicht baran bente, auch nur eine Gilbe ju miberrufen. Gleichwohl menbete er fich auf ben Bunfc bee Staupit noch brieflich an ben Rarbinal. Demutig befennt er, in ber Sache vom Ablag mobl etmas au bigig porgegangen au fein, verfprach auch, bavon au fcmeigen. wenn es bie Gegner gleichfalls thaten, im übrigen vermahrt er fich febr entschieben gegen bie Autorität eines Thomas von Aquino und abnliches und municht barum bie Sache por ben Bapit gebracht ju feben. Schon biefe Buriidweifung bes Thomas mußte Cajetan überzeugen, bag weitere Berhanblungen unnut feien, und Buther felbit glaubte mohl taum baran, baß fie Erfolg haben fonnten. Sein Sinn ftanb langft barauf, an ein Romail gu abpellieren. Dur babin fann es verftanben merben, wenn er eine Enticheibung ber Rirche forbert. Geine Ratgeber bielten jeboch bafür, ben ordnungemafigen Weg einzuschlagen und erft von bem "übel berichteten Bapft an ben beffer ju berichtenben" ju appellieren. In aller Form Rechtens murbe ibm bas betreffenbe Schriftftud wrecht gemacht, morin er feine Richter ale parteilich gurudweift, von ben refultatiofen Berhandlungen mit Cafetan berichtet und um feiner Sicherheit willen eine Bernehmung por gelehrten und rechtfcaffenen Dannern an einem fichern Ort erbittet. Beun fich barin wieberum Ausbrude außerfter Devotion gegenüber bem Bapfte finben, er biefen angeht, mit ibm ju machen mas er wolle, auch bon neuem erffart, in feinem Musfpruche bie Stimme Chrifti vernehmen ju wollen, fo find bas ohne 3meifel bergebrachte Formein, bas Bange eine Rongeffion an bie Freunde, ober, wie er es menige Bochen fpater öffentlich faft entichulbigenb bezeichnete, ein Aft ber Ehrerbietung gegen bie Berfon bes Bapftes.

Am 16. Oftober hatte er das Schriftstud unterzeichnet, am 18. gab er bem Kardinal davon Kunde, indem er zugseich mitteilte, daß er nunmehr entschlossen sei, abzureisen. Auch hier beißt es: "Ich erwarte, was die Kirche sagen wird. Richt als Gegner will ich freiten, sonbern als Schüler will ich hören. Wie ich sie nicht verdiene, so habe ich auch keinen Grund römissie Zensuren zu fürchten. Durch Gottes Gnade din ich so beschaffen, dog ich gensuren weit weniger surcht als Fretimer und eine salschaften, das ich nung in Glaubenssachen, indem ich weiß, daß eine Zensur nichte schade, sondern viellender nicht, wenn der gesunde Maube und die Babarbeit mit ist."

Es mar flar, bag biernach auch ber Rarbinal, wenn nicht fruber, fo jest bie Berhandlung ale abgefchloffen betrachten mußte, und Buther pergeblich auf eine Antwort martete. Unterbeffen berieten bie Freunde, mas weiter ju thun fei. Man bachte einen Augenblid baran, baf Luther Bittenberg verlaffen und fich nach Baris begeben follte, und traf icon Borbereitungen bagu, mußte ben Bebanten aber einftweilen fallen laffen, weil man bas nötige Gelb nicht aufbringen tonnte. Aber mit jedem Tage murbe man auf Grund ber umlaufenben Berüchte um Luthers Sicherheit beforgter, und bies um fo mehr, je weniger ber Rarbinal etwas von fich boren lieft. Schlieflich bielt man beimliche Rlucht für geboten und überlieft es bem Bruber Leonhard bie Appellation bem Rarbinal einzuhandigen. In ber Racht vom 20, jum 21. Oftober verlief Luther burch ein Pfortchen ber Stadtmauer, bas ibm Pangemantel öffnete, bie Stadt. Bon einem alten Ausreiter ber Stadt begleitet, wie er fpater ergablt, "nur mit Rniehofen, ohne Deffer und Behr, auch ohne Sporen" ritt er bavon auf ber Strafe nach Rurnberg, am erften Tage acht Deilen meit bis ins Stäbtchen Monheim. 216 er bes Abenbs im Stalle abitien, fiel er ftrade in bie Streu.

Die ichnelle Kucht war nicht unbegründet. Roch in Mirmberg erhielt Luther durch Spalatin die Kapie eines pupflichen Breves an Sajetan, weches, odwohl es fonn vom 23. August battert war, ihn als einen bollendeten Reher Gezichnete, ihn festnehmen und die anneiteren pasplichigen Beisch derwohren bies. Die Bollmachten, die dem Kardinal erteilt wurden, waren ganz außerordentliche. Nicht nur solle er alle Anhöunger Luthers exsommunigieren durchen, sowen unter Anhobung der fickaffent krichtichen Strafen von allen

Mis er am 31. Oftober wieder in feinem Rlofter angetommen mar, schriebe en Spalatin: "Ich bin voll Freude und Frieden, o baß ich mich wundere, daß diefe meine Anfechtung vielen und großen Mannern als etwas Großes erscheint." Über den Weg, ben er nummehr einzuschlagen habe, war er sich volltommen flar; daß der Papst seine Appellation annehmen würde, wagte er faum mehr zu hossen. Daraussin war er sest entschlichen, nummehr an das höchste Tribunal der Spriftenbeit, ein Konzil, zu appellieren.

Bunachit ging er baran, feine Mugeburger Erlebniffe mit ben barauf bezüglichen Aftenftuden zu veröffentlichen. Gie follten qugleich, woran ihm augenfceinlich viel lag, falfchen Berüchten entgegentreten und feine ablehnende Stellung gegenüber ben papftlichen Defretalen öffentlich rechtfertigen. Bon irgendmelder Abidmadung ift freilich nichts au fpuren, im Gegenteil verscharft er noch feine früheren Austaffungen und entidulbigt fich gemiffermaßen, wie icon ermannt, bag er feine Anficht bem Urteil bes Bapftes untermorfen, mas er nur aus Chrerbietung gethan habe, benn bie gottliche Bahrheit ftebe auch über bem Bapfte. Sene bemufite Defretale verwirft er jest unummunden und fucht auch an anderen feine Behauptung ju ermeifen, bag biefelben vielfach bie Schrift verbreben. Daburd mirb er au Grörterungen über bas Befen ber romifchen Rirche geführt, in benen er icon beutlich amifchen bem Reich Gottes und ber romifchen Rirche unterfcheibet und es für eine Thorheit bodit alberner Meniden erflart, Die Rirde Chrifti an Reit und Ort zu binden und zu behaupten, baf man ohne Untermerfung unter ben Bapft fein Chrift fein tonne, mabrend es boch lange Beit Chriften gegeben, die feinem Bapft unterthan gemefen. Aber

noch mehr. Mit Entröftung erklart er sich gegen die modernen Schmeicher des Papites, die diefen über das Konzil fetlen und durch Berwerfung des einen Longils durch ein anderes nichts Sicheres übrig lassen. "Ja, es giebt Leute, weche unverschänger gerung vorgefren, der Bopft fonne nicht irren und fethe über der Schrift. Läßt man solche "Monstra" gewähren, dann geht die Schrift zugrunde, dann auch die Kirche und es besche nichts liebe der als das de Boet eines Menchen in der Riche."

Diefe scharfen Aberte haben ohne Zweiste eine perfonisse Beietung; wenigstens läßt sich nachweisen, daß sie unter bem unmittetbaren Ginderud eines Briefes vom Cajetan an den Antspürsten geschieden sind, der am 19. November in des letztern Jände fam und noch am sieben Taga abschriftlich an Luther weitergesandt wurde. Der Kardinal bestagte sich darin bitter über Luthers Berhalten und fellte an den Auffürsten das Ansimmen, Luther nach Rom un schiefen oder aus feinem Auche aus fond.

Die gange Cache bereitete ber furfürftlichen Regierung, wie begreiflich, große Berlegenheit. Much bem minber Beitblidenben tonnte es nicht entaeben, bak bieraus Bermidelungen entfteben tonnten, die nur au leicht geeignet maren, ben Lebensabenb bes friedliebenden Fürften au truben, und boch gebot bas Gerechtigfeitegefühl, Buther nicht ohne rechtmäßiges Urteil auszuliefern. Die Urt und Weife, wie ber Rarbinal bem Fürften au berfteben gab, bag es nur bas Bertrauen auf feinen Schut fein tonne, worauf Buthere fubnes Muftreten fich grunbe, mußte ibn, ber barauf Bert legte, für einen gut tatholifchen Fürften ju gelten, in höchftem Dage verlegen. Dan batte fich nicht wunbern tomen, wenn er barüber auf Buther unwillig geworben mare. Wir boren nichte bavon. In ber ihm eigenen bochbergigen Offenheit überfanbte er ibm, wie gefagt, bas Schreiben und ermartete Buthers Gegenrebe. Und noch an bemfelben 19, November verfaßte guther einen umfangreichen Brief an ben Rurfürften, in bem er ben mahren Bergang ber Dinge ergablt und noch einmal mit großer Rlarbeit feine Stellung au ben in Mugeburg gur Sprache gefommenen Fragen pracifiert, auch bon neuem fich bereit erffart, Rechenschaft abgulegen und fich belehren gu laffen. Die Bauptsade ift und bleibt ihm bie Frage nach der Rechtsertigung aus bem Glauben, alles andere behandelt er wie nebenfachlich. Bon einem Aurstürften versieht er fich alles duten. Ihn nach Rom zu schieden, wo nicht einmal der Papst seines Lebens sicher sei, bieße zum Worder werben. Dur das eine, dies nicht zu thun, dittet er, umd dassie versuchten sich des Kollegen; dagegen will er gern, um den Aurstürsten vor Schnach zu betwahren, das Land versässen, um den Aurstürsten vor Schnach zu betwahren, das Land versässen.

Und damit war es ihm Ernift. Staupit hatte ihn von der Ordendergef entbunden, tein tidfterlicher Gesportam damd ihn mehr an die Stütte feiner bisherjenen Weiffantiet. Der Gedanft, feinem Aurfürsten Ungelegenheiten zu machen, war ihm unerträglich. Würerbe der Aurfürst ihn auch vor der Dannbulle schiehen wollte oder auch nut Tönner? Er erwartete sie siet täglich. Wenn sietlnecht sehr gewiß wohin, denn Gott ist überall". Seiner Gemeinde, die ihm auch in biefer Zit des Bangens sortwährend am Herne nach ihm eine State der Bangens sortwährend am Herne in einsetzigen Lauen bie ihm auch in biefer Zit des Bangens sortwährend am Herne in gir die einsetzigen Lauen nicht sie Gelehrten" drucken ließ, that er zu wissen, auch er vielleight einmal unerwartet schnel ohne Alchaite des State verlassen haben würde, und ermachte sie, durch das Wilten des Supties sich nicht schrecken zu lassen, sondern alles Gott zu bestehten.

Snbessen wollte er sehst tein Nichtsmittel unversucht lassen. Am 28. November vollzog er vor Notar und Zeugen in der kleinen Kapelle jum Leicham Christit, auf dem Kirchhofer, ber die Stadtliege umrohmte, siertlichft seine Appellation an ein Kongill. Est ift ihm nicht undefannt, daß die Babste mehrsch bergleichen Appellationen verboten haben, aber ebenso gut weiß er, daß die Nationen sich aben, aber ebenso gut weiß er, daß die Nationen sich aben, aber ebenso gut weiß er, daß die Nationen sich und bergleichen Berboten nicht gester, und erst vor furgem die niverstitten Appellation von Bourges appelliert hatte. In der Appellation bildete benn auch augenscheinlich das Schema seines muständlichen, durchaus in dem Wischen der niemen gedattenen Schriftstücks. Erst nach Bekanntwerben der päpflischen Bulle sollte es in die Öffentlichsteit tommen, dach sie gie der Drucker zu Lutgers Leidweien schon in den ersten Agan bes Desember ausgeben.

Ginen Mugenblid hielt es auch ber Rurfürft für bas Befte, bafe Buther außer Banbes gebe, aber eben boch nur einen Augenblid. Sind mir recht berichtet, fo batte Luther auf Die Runde banon am 1. Dezember noch einmal bie Freunde um fich verfammelt, um enbaultig Abichieb ju nehmen, ale ein Brief Spalatine einlief. ber ihm im Auftrage bes Rurfürften gu bleiben befahl. "3ch lefe und lebre wie früber", fdrieb er an Spalatin, trug fich aber babei boch auch jest noch mit bem Gebanten, Bittenberg verlaffen und nach Frantreich geben ju muffen, befonbere weil es ihm fraglich mar, ob ber Rurfürft nicht feine Auffaffung anbern murbe, nachbem er miber beffen Billen "bie Mugeburger Berhandlungen" berausgegeben. Gine lette Barnung Spalatins, ber ie mehr und mehr ber vertraute Unterhanbler murbe, tam ju fpat. Ge mar ber Benfurbeborbe - wir miffen nicht welcher - nur möglich, einige icharfe Reilen burch Druderichmarze unleferlich zu machen. Ubrigens ließ Luther ben Spalatin miffen, bag er fich barüber nicht taufche, bag er außerhalb Bittenberge große Befahr laufen, aber im Ralle feines Bleibene auch vielfach ber notigen Freiheit im Reben und Schreiben entbehren murbe. Und eben in biefen Bochen brangten fich ibm neue Ertenntniffe auf, bie bas romifche Berberben betrafen, beren Tragmeite er amar noch nicht überfah. bie aber boch die Freiheit ber Diefuffion bringend munichen liefen, Bebanten, beren Entwickelung an anderer Stelle im Rufammenbang nachgegangen merben muß.

Sein Aurfürft biet fich daran, dog Luther ja bereit fei, sich widertegenzu lassen; ibn auszullefern, lehnte er ab, ebenso ihn zu vertreiben,
wos auch zum großen Nachreil seiner Universität ausschlogen würde.
So antwortet er am 8. Dezember, während man schon von weiteren
römischen Megnachmen hötte. Allerdings die taglich erwartet
Aumbulle bileb aus, es wirde sich auch wunderbar ausgegenommen
haben, wenn man sie zu derselben Zeit in das Land eines Fürsten
geschicht hätte, dem obeen vonsiehen des Papstes die goldene Vose
übersandt werden sollte, und gegan den man den Verbacht aussprach,
daß er sein tegerisches Landsestind in ungebührlicher Weise begüntige.
Budem lag der Aurie augenblicklich aus politischem Interselfe sein
bei daran, sich den angeschienten Reichsesstrien genetzt zu balten.

Miltity. 185

Lebiglich beshalb wird man das äußerste einstweilen zurückgestellt haben. Dazu kam, daß man in Rom keine Borstellung davon besah, welche Tragweite der Handel in Deutschland schon genommen batte.

Gin fachfifder Chelmann, Rarl v. Miltit, papftlicher Rammer. herr und Rotar, ber feit mehreren Jahren auch bie Gefchafte bes Rurfürften an ber Rurie beforate, mar icon feit bem Geptember bagu auserfeben, Friedrich bem Beifen bie mehr genannte golbene Rofe ju überbringen. Balb barauf, aber noch ehe man bon ben Digerfolgen Cajetans Runde erhalten, erhielt er auch ben Auftrag, bie Angelegenheit Buthere im Ginne ber Rurie au betreiben. Gine gange Angabl von Breven, an ben Rurfürften, feine Rate, Sauptmann und Dagiftrat von Bittenberg, wie an andere, in benen Buther ale Sohn bee Berberbene, ja bee Satane figuriert, follten ibm bie Wege babnen. Schon am 9. Dezember, noch por feiner Anfunft, mußte Luther, bag er ben Auftrag habe, feine Auslieferung ju forbern und ihn nach Rom ju führen. Aber taum in Deutschland angelangt, ertannte ber noch junge, lebensluftige, für alle Ginbrude empfängliche und leicht zu überzeugende Dann, wie falich man in Rom bie Cache beurteilte. Richt einer einzelnen Berfonlichfeit. einem Greife, wie er geglaubt, fab er fich gegenübergeftellt, fonbern einer groken, bie gange Ration intereffierenben Bewegung. Darüber unterrichtete ihn junachft ber furfürftliche Rat, Degenhard Bfeffinger, mit bem er in Babern gufammentraf. Dirgenbe aber mochte ihm bies mehr entgegentreten, ale im Bertehr mit ben alten Freunden und Befannten in ben bumaniftifch gefinnten Rreifen Mugeburge und Murnberge. Bie er felbft ergablt, fand er unter fünf Leuten taum' zwei, die fich in biefem Banbel auf Geite ber Rurie ftellten. Bie bie Dinge am papftlichen Sofe ftanben, mußte er ebenfo gut, ja mohl beffer ale andere, und trot feines fangeren Aufenthaltes bafelbft fühlte er fich ale Deutscher. Bei ber Stimmung, bie er porfand, hielt er es fur gut, biefe Seite berporautebren, gumal beim Wein, für ben er fich bie alte beutiche Reigung bewahrt batte, ging er aus fich beraus, tonnte er Dinge ergablen, bie von einem papftfichen Runtius au boren nicht geringes Erftaunen erregten. In Murnberg, mo er mit Chriftoph Scheurl Bebenfalls mar Diltit fich fehr balb barüber flar geworben. bag auf bem von ber Rurie bezeichneten Wege nichts gu erreichen mare. Go beichloß er benn, "bie golbene Rofe und ben Gad mit Ablaffen" wie Scheurl fich ausbrudt, einftweilen in Mugeburg ju beponieren und nicht ale papftlicher Rommiffar, fonbern ale Brivatmann nach Sachfen gu reifen, bes "Fürften Bemut gu erforfchen" und, fo verfprach er es ben Rurnberger Freunden, momöglich Luther mit bem Bapfte ju verfohnen. Bfeffinger batte ihm gute hoffnung gemacht, und fo begann er alebalb ben Bermittler au fpielen. In Sachien angetommen, forberte er fogleich Johann Tetel por fich nach Altenburg, aber er mußte ibn in feinem Rlofter ju Leipzig felbft auffuchen. Der ungludliche Menfc, ber fich aller Berachtung augegogen, magte es nicht, Die Stabt au verlaffen. Mis Miltit feine Amteführung unterfucte, zeigten fich fchlimme Dinge, felbft grobe Beruntreuungen murben ihm nachaewiefen. Er befam icharfe Worte au boren, und Schlimmeres murbe ibm in Ausficht geftellt, fo bag felbit Luther Mitleid mit ibm hatte. In Rummer und Gram ift er ein halbes Jahr barauf geftorben.

Anfangs Januar 1519 fam bann eine Zusammentunst wischen Mittis und Luther und zwar in Altenburg zustande, bei der auch Spalatin und ber fursürrlische Nat Kodian von Feitisch zugegen waren. Wie Cozisan sorberte auch Militis zunächt Widerrus, sprach von den unrechten Lehrern über den Ablaß, die Auther unter das Bott geworsen, woburd er dem Anssehen Versiche geschoden, b.d. u. d. m.; aber als Luther dies ablehnte, dem Aurfürsten von Mainz und dem Papste die Stuther dies ablehnte, dem Aurfürsten von Mainz und dem Papste die Schuld deinsch ilch er doch mit sich reden. Anschaftligien Arfandlungen dam man überfein, dem gangen Sandel

einem beutiden Bifcof gur Unterfudung gu bringen, ber, natürlich erft auf Grund eines papftlichen Manbate, bie von gutber au miber. rufenden Buntte angeben follte. In erfter Linie murbe ber Freund bes Rurfürften, der Ergbifchof von Trier , Richard von Greiffenflan in Borichlag gebracht, boch bachte man auch an ben Bifchof von Salgburg, ju bem Staupit freunbichaftliche Begiebungen batte, wie an ben pon Maumburg. Unterbeffen follte beiben Borteien Schmeigen auferlegt werben. Mußerbem verfprach Luther, in einer öffentlichen Erflarung bas Bolt nicht nur jum Gehorfam gegen ben papftlichen Stuhl, fonbern auch bagu gu ermahnen, feine Schriften nicht gur Somad, fondern gur Ghre ber romifden Rirde gu verfteben, auch bem Bapfte felbft in einem bemutigen Schreiben au befennen. baß er au bitig und icarf gemefen, übrigens nur ale ein "treu Rind" ber Rirche miber bie lafterliche Bredigt ber Ablagframer gefochten. Davon verfprach fich Miltig ben beften Erfolg. Rach freundlichem Bufammenfein ichieb man im beften Ginvernehmen. Diltit entließ Buther mit einem Rug. Doch Luther traute ihm nicht, "Es wird mohl ein Judastuß gemefen fein", meinte er, aber auf ben Bunfc ber von ber Liebensmurbigfeit bes Miltit hingeriffenen Freunde mar er auf feine Borichlage eingegangen. Db man in Rom bas eigenmachtige Borgeben bes Miltit billigen merbe, mar ihm bon bornberein fraglich, und er ermog bies mehr ale anbere, aber er tam feinen Berpflichtungen nach. Babrenb er, movon fogleich noch mehr zu reben fein wird, fich mit Stubien über bas Wefen bes Bapfitume befcaftigte, bie ihm in erfdredenber Beife von Tag ju Tag je mehr und mehr feine Saltlofigfeit offenbarten, beugte er fich noch einmal por feinem zeitweiligen Bertreter. Um 3. Mara fdrieb er, und amar in Altenburg und barum mobl unter bem Ginflug bee Sofes, ben verabredeten Brief an ben Bapft, fo bemutig, wie man es wünichte. Freifich von einem Biberruf, erffarte er, tonne feine Rebe fein, ein folder merbe auch menig belfen, au tief feien feine Schriften in die Bergen ber Lefer eingebrungen, aber er wolle fcmeigen, wenn and bie Wegner fcmiegen. "Bor Gott und ber Belt bezeuge ich. baf ich nicht bie Abficht gehabt ober noch habe, bie Bemalt ber romifden Rirche ober Em. Beiligfeit angutaften, ober irgendwie ju untergraben; vielmehr betenne ich, bag bie Gewalt biefer Rirche über alles geht, bag ihr nichts vorzugiehen ift, fei es im himmel ober auf Erben, als allein Jefus Chriftus, ber herr unfer aller."

Abnlich fpricht er fich auch aus in feiner fleinen Schrift für bas Bolt: "Unterricht auf etliche Artitel, Die ibm bon feinen Abgonnern aufgelegt und jugemeffen werben tonnen." Den falfchen Berbachtigungen, Die fich an feine Muslaffungen über die bas religiofe Leben ber Menge unmittelbar berührenben Buntte angeichloffen, will er entgegentreten; barum handelt er von Rurbitte ber Beiligen, Fegefeuer, Ablag, Geboten ber Rirche, guten Werten, und, fo mar es verabrebet, von feiner Stellung gur romifchen Rirche. Rabe liegende Ronfequengen feiner bisberigen Behren meift er bier noch gurud, feine ber firchlichen lebren über bie gengnnten Buntte ober firchlichen Ubungen verwirft er ganglich: er rebet pon ihnen por ben Balen wie in feinen Brebigten über bie gebn Bebote, in flarer Untericeibung bes Bemiffen ober, mas ihm noch gewiß ericheint, und bes Ungewiffen, beffen, mas Pflicht ift, und mas in jebermanne Belieben fteht. Daß es ein Fegefeuer giebt, leugnet er nicht, ebenfo menig ben Ablag, aber melder Urt bie Bein bee Regefeuere, und ob man "mit Ablaf ine Regefeuer raufden fann", erflart er nicht ju miffen: "Glaub's mer ba will, ich mill's nit glauben, es merbe benn beffer bewiefen." Gehr beftimmt untericeibet er auch Gottesgebote und Rirchengebote. Dan foll mohl beibe halten, aber nicht etwa bas Bebot Gottes beifeite feben, um bas Bebot ber Rirche au erfüllen. Darum mare es beffer, einen Teil ber firchlichen Bebote abguthun, auf bag man Gottes Gebote auch einmal icheinen und leuchten lief. Bon ber romifden Rirde fpricht er mit großer Ehrfurcht. Die Babl ihrer Marthrer bemeift, "bag Gott einen befonberen Augenblid auf fie habe". Db es mohl ichlimm bort ftunbe, foll man fich boch um feinerlei Gunbe ober itbel, bas man erbenten fonne, bon ihr trennen. Aber wie meit bie Bewalt bes romifden Stubles gebe, bas auszufechten, ift Sache ber Belehrten. Das ift auch gleichgültig für ber Seelen Geligfeit, benn Chriftus hat feine Rirche nicht auf außerliche Gewalt und zeitliche Dinge gegrundet, fondern auf bie inmenbige Liebe, Demut und Ginigfeit. "Dem heiligen vömischen Stuhf foll man in alen Dingen folgen, voch feinem heuchler nimmer glauben", — Außerungen, bei benem man sich manchertei benken tonnte. Sie sind, mit anderen verglichen, nur verftändlich, wenn man erwögt, dog Luther in dieser Zeit und od lange sich in der Unterfechiung von Appstitum und römische Kurte gefällt. Religiösen Wert hatte das erstere für ihn persönlich schon nicht mehr. In bemeleben Briefe, in dem er gelegentlich siefer Schrift auch dem Hondalin begungt, dog er es gustieden siehes bage vor Jahren und ertragen muß um der Gewalt willen folle ihn von Gott gegeben isi). Die römischen Ortete sollen mit nur das Cvangesium underworren lassen.

"Und Militis scheint mit dieser Schrift zusteidem gewesen zu sein. Er gad sich die möglichste Wilhe, das von ihm geplante Einigungswert zustande vor innen. Tang fin het er nach Rom berichtet, jett reiste er in Deutsschand umher, um Cajetan zu terffen und sich mit ihm zu verständigen, auch mit dem Kurstürsten von Trier hatte er angefnitipft, — es vertögnt nicht der Wilhe, bie Einzelnsteiten zu verfolgen: das Gange war eine Epssobe, die Euthers Entwordetum nicht aufguschet vermochte.

## 4. Kapitel.

## Die Leipziger Disputation und ihre nachften Folgen.

Nicht ohne befondere Beziehung hatte Luther in jener für bas Bolt bestimmten Schrift bie Bemertung gemacht, es fei Sache ber Gelehrten, bie Frage aussylfechen, wie weit die Gemalt und Obrigetit des Papstes sich erstrecke: als er dies schrieb, war er eben doran, jene Krage ipter Entschebung nicher zu beringen. Durch einen Mann, der noch manchmal in der Geschickte Luthere und ber Beformation in unbestowlier Weise auftreten sollte, Johann Edvon Ingossisch, war er dozu gebrangt worben.

Drei Jahre jünger als Luther — am 13. Novbr, 1486 war er geboren — war auch Johannes Mapt aus Ecf, ober Ecf, wie er ich and geinem Geburtsort nannte, wie sente aus dem General bervorgegangen. Unter der Fülforge eines priesterlichen Oheims entwicklie er früh seine reichen Talente. Erst 12 Jahre alt, beiga er die Universität herbeiterg. In Tübingen seht der seine Studien fort und wurde dosselbs im Jahre 1501 Magister. Run begann das theologische Erudium. Nachbem er Tübingen noch im selfen Jahre verlassen und für Aurz Beit mehr Bosin aufgehalten, betrieb er es hauptsachsig im Freiburg. Am Biesseitsigkeit der Studien sonnte er sich mit jedem messen, und was ihm an itestie Durchhöltung gebrach, verstand er durch verlassen. Schon früh hatte er den Palf eines gewandten Rednere, noch mehr eines schappertigen Tipptators, der über alles und jedes zu reden wuste und vor den Tübinften Behauptungen nicht zurücksferteit.

3ob. Ed. 191

Dag er es babei mit ber Bahrheit nicht immer genau nahm. war nicht unbefannt. Much mußte man bon bem brennenden Ghraeis, ber ibm eigen mar. Übrigens fcheint ibm fein Leben fang mehr an außerer Chre ale an Achtung gelegen gu haben. ben Mitteln, bie ihn zum Riele führen follten, mar er nicht mab. lerifch. Un ber Univerfitat ju Freiburg, mo er acht Rabre fang lernend und lehrend fich aufhielt, tonnte er um feiner maffofen Somabfucht willen nicht auffommen, befto grokeren Ginfluß erlangte er in Ingolftabt, mo er feit 1510 ale Brofeffor und Ranonitus von Gidftebt feinen Bohnfit hatte. In ben letten Jahren hatte er viel von fich reben machen; nicht fo fehr burch feine theologifchen Berte, ale burch bie bamifche Art und Beife, wie er balb biefem, balb jenem, fo auch bem Ergemus, etwas am Beuge flidte, noch mehr burch feine Disputationen in Bo-Loana und Bien, in benen er u. a. im Intereffe ber Mugeburger Fugger fuhn genug mar, für bas Binenehmen eingutreten, mas bamale jebermann fur Bucher erffarte. Der Ruhm, ben er fich babei erworben, mar nicht groß; auch magten felbft feine Freunde nicht, feinen Lebensmandel ju ruhmen. Doch aglt er immerbin für einen berporragenden Theologen, ftand auch mit einer Angabl angefebener Sumaniften im Briefmechfel und rubmte fich ihrer Freundschaft.

Bon feinem Angriffe auf Lufer ist ison bie Rebe gemefen. Doch eine Briffen — es war währern beiner Reife nach Priedlerg — hatte sich Karlfabt gegen ihn erhoben und zu dem Zwede mehrere Thestenreihen ausgehen lasse, wie sie sind von eine find insofern beachtenwert, als in ihnen zuerst prinzipiell die Schrift als oberste Norm des Glaubens hingsstellt wied. Darüber sam es trog der Bermittelungsversuche briedrickligen Grunde ziene litterafischen Febbe, in der die beiden ehrstügtigen Grunde ziene litterafischen Febbe, in der die beiden ehrstügtigen Grund zu behandelten. Dan Euther, der sich der die Ausgehöldlich gehöre die Thesposie, die Frage von Sinde und Gnade, vom freien Willen zehandelten. Don Luther, der sich der die Anstellenbergeichreiben Ecks hatte besänstigen lassen, war dabei schon teine Rede mache. Eck hatte besänstigen lassen von der die die fich er der der von Ketch und der die Verlie der Weden von Karlfield acceptiert. Es kam nur

auf die weiteren Beingungen an, vor allem ben Ort der Busammentunft. Darüber verjambelte Luther in Carfliadts Ammen mit Edwarfent seines Aufenthalts in Ausburg. Man einigte fich endlich über Leipzig, nachdem Ed Wittenberg, Luther aber Köln, Paris ober Rom als zu entlegen abgelehnt hatte. Und schon am 12. Desember, noch ehe man wußte, wie die Leipziger sich dazu stellen würben, ließ Ed 12 Disputationsstate erfcheinen, die wunderbarerweise die Streitpuntte mit Carssad gänzlich ignorierten, dofür aber umverkennbar Sah für Sah, ja salt Wort für Wort gegen Luther gerichtet waren.

Es mar fein 2meifel, bag Ed, mas er auch balb offen betannte, baburd nichte anderes beabfichtigte, ale auch guther auf ben Rampfplat ju rufen, und wie entruftet biefer auch mar, es blieb ibm nichte übrig, ale barauf einzugeben. Gein Beriprechen. au ichweigen, tonnte nicht mehr binbend fein, nachbem es auch bie Begner gebrochen, Die freilich von jener rein privaten Abmaduna mit Miltit nichts wiffen tonnten. Dhne Rudficht auf Die neue Befabr, ja mit einer gemiffen Leibenichaftlichteit nahm er bie Sache auf. Ede Thefen betrafen guthere Lehre von Bufe, Ablag und Glauben u. f. m., aber nur eine, die lette, die fich auf eine gelegentliche Ankerung in feiner Erflarung zu ben 95 Thefen bezog, ichien ibn bamale ernftlich ju intereffieren. "Bir leugnen", ichrieb Ed. "bag bie romifche Rirche por ben Beiten Splveftere (Bapft pon 314-335) feinen Borrang por ben anberen gehabt habe, erfennen vielmehr ben, ber ben Stuhl bes heiligen Betrus inne hat und feinen Blauben bemahrt, ale ben Rachfolger Betri und ben allgemeinen Statthalter Chrifti an." Reinen Mugenblid taufchte fich Luther barüber, baf feine Begner nicht ohne bestimmte binterliftige Abficht biefen Buntt, über ben fich ber Sauptftreit entwideln mußte, berporgefucht, ließ fich boch babei am leichteften eine Barefie berporloden. Rur biefe außere Unregung batte gefehlt, um guther fich barüber flar merben au laffen, mas ibn bie letten Monate hindurch beschäftigt batte. - -

Seit dem herbst des Jahres 1518 war er in vieler Begiehung ein anderer geworben, oder bahnten fich wenigstens neue Entwickelungen an.

Mis echter Dond mar Luther aufgemachfen, ohne Familie, ohne Baterland. Bon bem, mas bie Belt bemegte, bie Buge bes Raifers, bie Erfolge ber Benebiger, bie Runde von ben neuen Banbelemegen, mar nur wenig bis in feine Relle gebrungen. Bohl hatte er bin und wieder burch bie Freunde von bem Treiben ber humaniften gehört. 3m Rampf gegen bie Scholaftit mar er mit ihnen einig; mas er fonft von ben Früchten ihrer Thatigfeit gu feben betam, wie fie in ichmählicher Rebe ben Begner gergauften, Beringfügiges aufbaufchten, ohne für bas eine, mas not thut, fich ju ermarmen, mar ihm unfympathifch. In ber Stille hatte er fich entwidelt, und auch in ber Beit, ale ihn feine amtliche Thatigfeit ale Behrer. Diftriftevifar und por allem ale Brebiger und Seelforger ju einem teilmeifen Sinaustreten in bie Belt nötigte. blieb feine Reigung bie ftille Rontemplation, movon feine Briefe mit ihrer leibenefreudigen Stimmung, mit ihrer Betonung mpftie fcher Gelaffenheit, bee Stillefeine und Soffene, bee Tragene bee Rreuges bas berebtefte Beugnis ablegen. Darum, mas in ber Belt porging, befümmerte er fich auch bann nicht viel, ale er burch ben Ablafftreit aus bem mondifchen Gelehrtenleben aufgefchredt murbe, wenn auch bie Antlange an bie Doftif feltener merben, ber fich entwickelnbe Rampf ibn gwingt, aus feiner Baffivitat berausgutreten. Wenn man feine Briefe mit benen anberer Belehrten aus jener Beit vergleicht, ift man überrafcht, wie überaus menig Beriehungen auf bie Reitverhaltniffe und bie zeitgenöffifche Litteratur fich barin finden. Rur bas Allernachfte, mas Bflicht und Beruf in Gemeinde und Universität erheischen, Scheint ibn gu beichaftigen. Muf bas unmittelbar religiofe Leben, auf bie Frage bom Beil und feine theologifche Begrunbung hatte fich bieber all fein Streben gerichtet. Dabinter trat ibm alles gurud. In feinen Briefen bom Commer 1518, auch in benen an Spalatin, ber ihm gemif in feiner Urt mancherlei barliber mitteilte. finbet fich teine Spur von Teilnahme für bie Borgange auf bem Reichstage gu Mugeburg, Die boch viele Rreife in Spannung erhielten.

Da, Ende August, in denfelben Tagen, als er darauf wartete, was man über ibn beichiegen werbe, ob man ibn nach Rom ausliefern werbe ober nicht, erhielt er eine Schrift, die damals noch ungebrucht Rolbe, Butter. in Form eines Briefes verbreitet wurde, eine Schrift, die vor ihm eine neue Belt aufthat. Sie war für den Reichstag bestimmt und warnte in den schafften Borten vor der Bemiligung des Türkenschnen, indem sie, wie Luther au Spolatin schricht, in der unumwundensten Sprache, die römischen Rniffe enthällte, welche augenscheinlich die Florentiner, die geizigsten Leute unter dem Himmel, ersonnen haben. — "Daß die Ardiniale die Logaten der Hofiucht sind, weißt du vielleicht noch nicht, ist aber sieher, wenn das, word berichtet wirt, woch filt. Bon dem, was die kitteratur der Lesten Jahre über diesen Beginstond hervorgebracht, von dem, was die dutig die bei die filt auf so die eine Beschieden auf so vielen Reichstagen an Beschwerden gegen die römische Aurie vergeblich hatte daut werden lassen, batte er noch keine Mynung.

Um fo mehr aab ihm das zu benten, mas er ba las. bem unmittelbaren Ginbrud biefer Schrift boren wir ibn gum erftenmale von "Deutschland" reben. "Falle Splvefter", ichreibt er am 1. September an Staupit, "fortfahrt, mich mit feinem Befchmat zu reigen, will ich meinem Beift und meiner Reber bie Bugel ichiefen laffen und ibm zeigen, bag es in Deutschland leute giebt, Die feine und Die romifchen Aniffe tennen." Roch magte er nicht, rudhaltlos an die Bahrheit bes Belefenen zu glauben. Die Rufammenfunft mit Cajetan und ben Italienern feiner Begleitung belehrte ibn eines befferen; Deutsche und Italiener, Deutsche und Romaniften mirb feitbem eine ftebenbe Untithefe. Gon am 11. Oftobr, fdreibt er von Mugeburg aus an Delandthon: "Die Staliener miffen alle nichts von Chrifto, noch von bem. mas Chrifti ift: und biefe Leute baben mir ju Berren und Deiftern unferes Glaubens und ber Sitte." Go beginnt er ju refleftieren, au verallgemeinern.

nicht, woher mir diese Gedanten sommen", schreibt er einmal am 11. Okember 1518, "die Sache hat nach meinem Urteil saum angefangen, geschweige benn, daß die römischen Großen auf ihr Ende hoffen tonnen."

Mitte Dezember bielt Rurfürft Friedrich mit feinem Bruber eine Bufammentunft in Jena, um einen enbaultigen Befchlug megen ber Turfenhilfe ju faffen. Dagu forberte Spalatin ein Butachten pon Luther, ob ber Turfenfrieg aus ber Schrift au billigen fei, Daf eine folche Frage überhaupt aufgeworfen murbe, zeigt, welchen Gindrud bie gegen ben Turfengehnten laut geworbenen Stimmen icon gemacht hatten. Roch bor wenigen Jahren mare fie unmöglich gemefen. Much Buther beschäftigte fich mit ihr: in einer por furgem gehaltenen, Muffehen erregenden, Bredigt hatte er fie verneint. "Mir icheint", fdrieb er jest an Spalatin, "wenn überhaupt gegen bie Turfen gefampft merben muß, fo muß man bei une anfangen." Gin Rrieg, "ber nicht vom Simmel ber geführt worben", babe nie einen auten Ausgang gehabt. "Da aber bie romifche Rurie beute bie Thrannei aller Turfen überbietend mit folden Ungeheuerlichfeiten gegen Chriftus und feine Rirche fampft, ber Rferus in Beig, Sabfucht und Schwelgerei verfunten ift, bas Musfehen ber Rirche allenthalben bas fläglichfte, ba ift teine Soffnung auf einen guten Rrieg und einen gludlichen Ausgang. Gott felbft fampft, fo weit ich febe, gegen une; ibn muß man querft erobern mit reinem Bebet, beiligem leben und reinem Blauben." Go wiegt er ab gwifden Bapft und Turte und tommt gu bem Schluß: "bag bie romifche Rurie beute fclimmer ift ale ber Bapft, glaube ich bemeifen au tonnen", fo ichreibt er an feinen Freund Lint, aber noch mehr, icon fpricht er bie Uhnung aus, ce mochte ber Untidrift felbft fein, ber in ber romifchen Rurie fein Befen treibt.

Der gange Winter 1518 auf 1519 war eine schwere Zeit bebedutsamer, innerer Entwickelung. Bon allen Seiten mahnte man jur Nachgiefolgfeit, und voir hoten, in welchem Unnfange er dazu bereit war. Mochten andere mit Bestimmtheit das Beste hoffen — wer übersah damals die tiessunersten Gründe des Gegensages —, er selbst sichte, wie wenig auch er das Trennende noch übersah, doch institutio zuweilen, je tiesere Bilde er in das Wefen des Bapfitums that, bag es hieruber noch ju fehr ernften Erörterungen fommen mußte, und fonnte fin und wieber in feinem Unmute wunfden, bag es bann wenigftens balb gefchebe.

In solder Stimmung traf ihn der Angriff Cce. Man hat teinen Grund, daran yn yweifein, daß seine Entrüstung liber desfin der fact war, das er iberhaubt nur ungern dem Kampf wieder aufnahm; aber solfte dies einmal sein, so fam es ihm augenscheinlich nicht ungelegen, daß Cck ihm Berantaljung gad, beiter erade iber das Fapfitum zu äußern. Am 13. Januar hatte er an Scheurt geschrichen: "Ber weiß, was Gott aus diesen Ungeheuern hervorzubeingen beschloffen hat. Was mich anbetrifft, habe ich weber Jurcht, noch den Wunsch, die Sache zu verschieden. Es giebt noch vieles, was die römische Hydre unangenehm bertühren fann." Und einige Wochen später, nachdem er Ecks Thein den hat, dieriebt er: "Eck Tämpft neue Kämpfe agen mich, und so wie es sommen, daß ich das thur, mit Christi hife, woran ich längst gedach fahe, nämlich einmal mit einem ernsten Buch er ermisch vir römischen.

So nahm er ben Rampf auf. Ein offener Brief am Carifabt fennzeichnete zumächt vor aller Welt das Aufreten Ecke.
Ale diefer darauf geantwortet, zu feinen urprünglich zwölf Thefen
noch eine, angeblich anfangs bergeffene, die gegen Carlfiedt gerichtet
war, hinzugefügt hatte, ließ auch Luther, etwa Ende Marz, berigen
Gegenthesen ausgehen. Sie wiederhoften die von Eck angesochtenen
Auskalfungen in schärferer, bestimmterer Form. Indetreif des
Aupftlums ging er jett weiter als je zwoer: fühn genug befauptete
er, daß die römische Lirche über allen anderen siehe, könne nur aus
den "froligisen", in den leigten 400 Jahren aufgesommenen pahischen Detreten erwiesen werben, welche ode die begalusigite Geschächte der leigten 1000 Jahre, den Text der heiligen Schrift
oder derkerten erwiesen werben, welche doch bie begalusigite Geschächte der leigten 1000 Jahre, den Text der heiligen Schrift
oder das Detect des nichnischen Kongisch, des heiligiten von allen,
wider sich fatten.

Er machte feinen Sehl baraus, bag er gerade auf biefe Thefe bas Pauphgemicht fege und sie mit allen Mitteln zu verschien gebachte. Darauf verwies er auch einen Leipziger Theologen Sieronymus Olngereichim aus Ochsenfurt, der mit ihm einen Briefwechfel über biefe Frage angefangen. Datte biefer Buther vorgeworfen, obs er, wie man vernehme, sich "trampshaft" an dos Aonis von Ricka lammere, so erwiderte Buther: "Ich sie fige en ich auf das Goungelium." Das sollte seine Wafe fein, wenn auch nicht allein.

Babrend bie Freunde mit banger Gorge ber Cache entgegenfaben, Carlftadt, wie es ben Unichein bat, nicht ohne Rurcht für feine papftliche Bfrunde ibn am liebften bagu beftimmt batte, feine Thefe aufzugeben, fturgte er fich in umfangliche biftorifche Studien. Ce mar ihm nicht leicht, Die Beit bagu au finden. Bas laftete nicht alles in biefem Binter auf ihm, jum Teil Umtliches, jum Teil felbft Übernommenes! Da maren bie Borlefungen, ba maren bie vielen Beremonien, ju benen ihn fein Monchtum verpflichtete. Taglich jur Befperzeit legte er ben Rinbern bie gebn Gebote und bas Baterunfer aus, außerdem predigte er. Unfang Upril 1519 erichien ber erfte Teil feiner Muslegung ber Bigimen, bie er in Dantbarteit feinem Rurfürften widmete, Daneben arbeitete er an ber fein Glaubensleben fo tief berührenden Erflarung bes Galaterbriefes, trug er fich mit bem Bebanten an einen Germon über bas Bebeuten bee Leibene Chrifti , Schriften, Die beibe, wie manche andere, noch in bemfelben Jahre ericheinen follten. Deben biefe friedliche, fegenereiche Arbeit für bie Gemeinbe trat nun bie Borbereitung für ben Rampf. Schon Enbe Rebrugt hatte er bem Spalatin, ber überaus beforgt mar, auseinanbergefest, welchen Bang er bei ber Disputation einzuschlagen gebachte. Um 13. Marg fcrieb er ihm: "3d malge auch bie papitlichen Defretalen für meine Disputation und (ine Dhr fage ich es bir) ich weiß nicht, ob ber Bapft ber Untichrift felbft ift ober fein Abgefandter. fo erbarmlicher Beife wird Chriftus von ihm in feinen Defreten fchimpfiert und ans Rreug geheftet" - Ertenntniffe, Die ihm Die Schrift ale bas allein Sichere nur um fo mertvoller machten, Ru ben Defretalen ichrieb er junachft Unmerfungen nieber, bie er an Spalatin fchicen wollte, bamit biefer fich überzeugen tonne, mas es beife, Gefete ju machen unter Bernachläffigung ber Schrift. Spater fant er es bann zwedmafiger, eine umfangreiche Bemeisführung aufzufeten, unter mancherlei fcmeren inneren Unfechtungen, über die er jest wieder ju flagen hatte, fam sie justande. Das ift feine "Refolution über die Gewalt des Papstes", die er gegen seinen urspringssichen Willen, um dem wirren Gerede, das sich voor jeden fact entgegengutreten, noch vor der Disputation in den Druff gab.

Danach erichlieft fich ihm bas mabre Befen bes romifden Brimate wie aller weltlichen Obrigfeit, hauptfachlich aus ber Stelle Rom, 13, 1, Mis thatfachlich vorhanden ift barum auch bie Bemalt bes Bapittume ale pon Gott geordnet zu betrachten. Das ift ibm ber ftarffte Bemeis für die Bflicht bes Behorfams. Aber auch wenn bem nicht fo mare, bie gange Frage ift ju geringfügig, um beshalb die Ginigfeit ju lofen, Liebe und Demut aufzugeben. Aber etwas anderes ift es, wenn man ben papftlichen Brimat ale unmittelbar von Gott gestiftet (iure divino) binftellt und mit Gemalt und Schreden feine Unerfennung forbert, mas nur Sag entgunbet, Mit Unrecht beruft man fich auf Datth. 16, 16-18, an welcher Stelle ber Berr bie Bunger fragt: "Wer fagt benn ibr. baf ich fei?" Benn bort Betrus allein antwortet, fo ift er, mie fcon bie Alten ausaeleat haben, nur ber Mund ber Junger, bie alle bie Offenbarung Gottes in Chrifto erfannt baben. Darum mirb auch bem Betrus nicht allein bie Schluffelgewalt, bie Dacht zu binben und zu lofen, erteilt, fonbern allen, die benfelben Glauben haben und betennen, b. b. ber Rirche, ber Bemeinschaft ber Beiligen, von ber wir allein ficher miffen, bag fie im Befit ber Offenbarung bes Batere ift. Begoge fich jenes Bort von ber Schluffelgemalt nur auf Betrus, mare Betrus ber Fele, auf bem bie Rirche erbaut ift, und nicht vielmehr beffen Glaube, fo verlange bie Ronfequeng, auch jenes zweite Bort an Betrus: "Bebe bich, Satan, von mir", auf ben fünftigen romifden Bifchof ju beziehen. Dem miberipricht aber ber Umftand, baf bem Betrus, obmobl er furs nach Empfang ber Schluffelgewalt geirrt bat, biefe nicht wieber entzogen worben ift, eben barum, weil er fie nur für bie Rirche empfangen bat. Die Schluffelgemalt ift alfo überall ba. mo berfelbe Glaube ift, mie ibn Betrus gehabt bat, und mas die romifche Rirche befitt, befitt bamit auch jede noch fo fleine Gemeinde, 200 bas Bort Gottes geprebigt und geglaubt mirb. ba ift ber mabre

Glaube, ift ber unbewegliche Fels; wo aber ber Glaube, ba bie Rircht, Die Braut Chrifti, Da alles Das, was bem Brautigam eigen ift, was der Glaube mit fich bringt, die Schlüffel, die Saftranteite, die Gemalt und alles andere.

Eben biefe Darlegungen, in benen er flarer ale im Germon bom Bann bie Bugeborigfeit jur Rirche lediglich auf ben Glauben grundet, geigen ben mefentlichften Fortidritt in Luthere boamgtifcher Entwidelung. Augenblidlich mochten ben Lefern bie Folgerungen wichtiger fein, Die er baraus für feine Thefe jog. Da jebe driftliche Gemeinde biefelben Rechte befitt wie bie romiide, ber Brimat bee Bapftes eine menfchliche Ginrichtung ift, nicht etwa in Betrus feinen Rachfolgern übertragen worben ift, fo muffen alle jene bermeintlich auf gottlichem Rechte beruhenben Unipruche bee Bapfttume ale unepangelifche Unmagungen bezeichnet werben. Alle menfclichen Ginrichtungen in ber Rirche burfen. wenn fie überhaupt befteben follen, nur ber Rirche bienen, nicht gegen fie gerichtet fein: bas Brimat bee Bapftes muß baber abgefcafft merben, wenn er ber Rirche jum Schaben gereichen follte. Und ift bas nicht in ber That ber Fall? Das wird nicht bireft ausgesprochen, aber bie papftlichen Defrete, Die Luther gumeift für erdichtet halten mill bringen, wie er fagt, in ber Rirche eine Bermirrung herpor, bie großer ift ale bie babplonifde. Bei Ermagnung ber furialiftifden Behauptung, bag Betrus auch bie Rechte ber irbifden Berrichaft erhalten, ruft er aus: "Und ba traumen wir noch von einem auten Buftand ber Rirde und erfennen nicht den Untidriften inmitten bee Tempele!" Und endlich beißt es: "Bum Schluffe fage ich, bag ich nicht weiß, ob ber driftliche Glaube es bulben fann, baf auf Erben ein anberes Saupt ber allgemeinen Rirche bestebe, außer Chriftus."

Es muß fehr fraglich erscheinen, ob biese Austassungen gur Berubigung ber Gemüter gu bienen vermochten ; ibenfalls mußten ic bie allgemeine Spannung, mit ber man ber Disputation entegegensah, noch erhöhen. Es waren manche Schwierigseiten zu überwinden, che es bagin sam. Schon einer Disputation Carlsflunds war bie Leipziger theologische Jaultich, die sich damale keines besonderen Anleigens erstreun durste, und die aus überm Schafe

aufgerüntelt zu werben fürchtet, entgegen gewesen. herzog Georg von Sachsen, von Freund bes Erasmus, voll regiten Interesses für alles, was die gelichten Artise bewegte, hatte sie fast dazu zwingen muffen, ihre Zustimmung zu geben. Alls nun aber auch Bumvieren, wurde auch Georg bebenflich, jumal eine Archerprozes himvieren, wurde auch Georg bebenflich, jumal eine Perdigt, die Lufter einmal in Oresben gehalten, keinen guten Eindruck am sachssiehen Dose hinteraffen, indem man bort, wenn wir recht berichtet sind, jehr balb fossimme Konsequengen fürchtete, mede die Lehre vom alleinrechtsertigenden Glauben für das religiöse Leben der großen Meinge haben tonnte. Auch mischetn sich die Bischoffen wir and windern sich die Bischoffen und fuchten die Obspatieten zu vor ein Engelegenseit und judien die Obspatieten zu vor eine Angelegenseit und judien die Obspatieten zu vor eine Verlegen den der

Bahrend ber (angwierigen Berhandlungen barüber murbe bas bevorftebende Greignis allenthalben, mobin bie Runde bavon brang, ale eine Sache von ber bochften Bichtigfeit befprochen. Ed fuchte nach Möglichfeit für fich und gegen bie Bittenberger Stimmung au machen. Die Leipziger Rollegen, Die icon langft auf Bittenberg eiferfüchtig maren, tamen ihm babei nur ju febr entgegen. Dan borte, bag man fogar auf ber Rangel bafelbft bas Bolf ermabnte, nicht ben neuen Retern angubangen. Die Frangistaner ber fachfifden Orbensproving hielten es fur angemeffen, auf einem Ranitel, bas im April in Suterboat abgehalten murbe, pon Dr. bene megen gegen guther porzugeben und beim Bifchof von Branbenburg gegen Gage Buthere, Die fie aus Befprachen mit Witten. berger Studenten erfahren, Rlage au führen. Buther lief ihnen eine icarfe Abfertigung guteil werben. Die Sache mar gunachft nicht von Belang, ließ aber boch ertennen, wie icharf bie Begenfate fich jufpitten. Da macht es benn freilich einen wertwürdigen Ginbrud - Butber fand es facherlich -, wenn gerabe jest Miltit vom Rhein ber im Ginvernehmen mit Cajetan fich boren ließ und Luther auf Grund ber alten Abmadungen bor bem Rurfürften bon Erier zu ericheinen aufforberte. Luther lebnte es ab : fehlte boch auch die papitliche Mutorifation bazu.

In ben Areisen ber humanisten war Ede Auftreten gegen Luther nicht eben beställig aufgenommen worben und hatte vielsach Migitauen erget. Bei ber teperrichterlichen Eenbenz beefelben lag es nahe, jest ben Sambel Luthere mit bem Reuchlins in eine Linie ju ftellen. Das hatte Buther felbft icon gethan, öffentlich zuerft in ben "Mugeburger Berhandlungen". 3m Dezember 1518 fchrieb er auf Melanchthone Beranlaffung in biefem Sinne an Reuchlin und bezeugte bem ehrmurdigen Manne feine Chriurcht. In ber Rolge ichien es ben Freunden ratfam. auch weitere Berbindungen angutnupfen. Bieberum unter bem Ginfluß bes Delanchthon ichrieb er fogar am 28. Marg 1519 an Erasmus. Es mochte ibm ichmer genug fallen, aber er that's und amar gang in ber unter ben humaniften üblichen, ber Gitelfeit bes großen Belehrten ichmeis delnden Rebeweise, Die berfelbe langft an feinen Bewunderern gewöhnt mar und bie ibm faum noch einen Ginbrud machte. Dochte ber Brief immerhin weniger an ben Theologen ale an ben Bumaniften, ben Bortampfer gegen alles Unmefen in Rirche und Biffenicaft, gerichtet fein, er macht boch auf ben, ber feine fruberen Urteile über Ergemus fennt, ber weiß, wie febr fich Luther des innerlichen Gegenfates bewußt mar, ben Ginbrud bes Beidraubten und Unnatürlichen.

Ammer naber riddte ber Termin ber Disputation, beren Beginn auf ben 27. Juni angefest war. Roch in ben festen Bochen wußte Luther nicht, woran er war. Eine offizielle Zulassing erhielt er nicht, boch wurde bem Carlftabt auch freise Geteit für beigeingen zugefichert, bie er mitbringen würde. Also febild ale bessellen Begleiter, unter bessen mitbringen wieden. Also febild ale bonnte sich Luther einführen. Erft in Leipzig selbst wurde ihm bir Teilnahme am Gespräch zugefagt.

Dort hatte man die umfassendien Borbereitungen getroffen. In einem Saale des herzoglichen Schoffles, der alten Pleisenburg, sollte das geistliche Turnier vor sich gehen, durch befondere dagu befimmte Rate hatte der Herzog alles ordnen laffen. Auch bafür war geforgt, daß bei der voraussischlich zahlreich zusammenstemmende mick Veruchfung der ber voraussischlich zahlreich zusammenstem wurde Veruchfung der Derbung auf einer der terkalten wurde.

Buerft ericien Ed auf bem Rampiplas. Schon am 22. Juni traf er ein. Gin Schreiben feiner Freunde, ber Fugger, empfahl in bem Dergog. Er hatte Beit, das Terrain zu retognoseieren, bie Leipziger Gelehrten durch feine Jovialität und feinen Bis für fic einzunchmen.

Indeffen ruftete man fich auch in Wittenberg. Dort lieft man es fich nicht nehmen, ben gefeierten gebrern ein ftattliches Geleit ju geben, bem fich auch ber junge Bergog Barnim pon Bommern anfchloft, ber bamale in Bittenberg ftubierte und ber nach ber Sitte ber Beit ale fürftliche Berfon alebalb bie Burbe des Reftore übertommen. Boran fubr Carlftabt in einem offenen Bagelden, bann guther und Delandthon. Much Umedorf, Johann Lang aus Erfurt und andere in ber Rolge berühmt gewordene Danner wollten nicht fehlen. Un 200 Stubenten, mit Spiegen und Bellebarben bemaffnet, liefen neben ben Bagen einher. So gog man am Freitag nach bem Fronleichnahmefeft, am 24. Juni, in Leipzig ein, gerabe ju berfelben Beit, ale ber Bifchof Abolf von Merfeburg ein freilich mirtungelofes Berbot ber Dieputation an ben Rirchtburen anschlagen lief. 216 man in bie Grimmaifche Strafe einbog, beim Gingang in ben Bauliner-Rirchof, widerfuhr dem Carlftadt ein Unglud: an feinem Bagen brach ein Rad, er fiel in ben Rot. Unterbeffen fuhr Luther porüber und nahm fo die erfte Stelle ein. Das gaffende Bolt fab barin eine Borbebeutung: Buther werbe fiegen, Carlftabt unterliegen.

Bei dem Buchdruder Meldior Cotther, wahricheinlich in der Bainftrage, nahm Luther Quartier, auch Melanchthon und andere Bittenberger ichlugen baselbit ihre Berberge auf.

An den nächsten beiden Tagen gob es noch manches zu ordenen. Deinahe wäre die ganze Sache daran gescheitert, daß Eck an den früheren Beraderdungen nicht sessiben mollte. Dem Manne der schnellen Rede, der nicht gewohnt war, jedes Wort auf die Goldwage zu legen, waren die Notare undequem. Er sonnte gestend machen, daß badurch die Kebendigktie des Redesslüffes leiden würde. Dagegen legten die Wiltenberger darauf Wert, Arde und Gegenerde geiten die Wiltenberger darauf Wert, Arde und Gegenerde gestendent zu sehne Auf der um handelte es sich, od man die Atten einem Schiedsgericht vorlegen sollte, worauf auch Perzog Georg drang, und wer dazu auszurschied sei. Schießlich gab Erd die Volare zu und Carsstad unstätzt ein eine Gehießlich eschiedsgericht, über das man sich erst siatgen wollt. Bis zu bessen Urten der Verden und der der der der verden durfen.

Diese Abmadungen waren nun nicht nach bem Sinne Luthere. Ben oldte er als Schieberichter anrusen, er, der jest das volle Bewußssein geben beite for patter an Spalatin, daß er mit seiner großen These allen stand, Bapft und Universitäten ihn verurteiten würden? Da wollte er lieber ganz auf die Disputation verzichten. Dariber betam er dieter Borte zu hören, und nicht ohne Erumb bemerkten die Freunde, daß dies dem Ansiehen Abstinderig gar eier zum Schaden gereichen würde. Nur ungern gab er nach Erst im legten Augenblick, als er sethst mit der Obsputation beginnen sollte, unterschieb, der bei Bedingungen, übrigens mit der Bemertung, daß er seine Appellation aufrecht erhalte und die römische Remertung, daß er seine Appellation aufrecht erhalte und die römische Schieberichterin nicht anerkene.

Indiffen ftrömten Fremde von allen Seiten herbei, Gelehrte mb sonftige Rotabilitäten, jum Teil aus weiter Ferne. Auch Bohmen wollte man bemertt haben. Die gange Stadt war in Anifregung. Selbft in die herbergen und Wirtesluben, wo die Wittenberger und Leipziger Sindenten bisweilen hart an einander gerieten, pflanzten fich die Gegentläge fort.

Montage, ben 27. Juni, jur feftgefetten Stunde fruh um 7 Uhr versammelte man fich im Rurftentollegium ber Univerfitat. Rach einer Begrufungerebe, Die ber Orbinarius ber Juriftenfatultat Dr. Simon Biftoris hielt, jog man in feftlichem Buge je zwei und zwei, immer ein Bittenberger und ein Leipziger Dagifter, begleitet pon bemaffneten Mannen aus ber Burgericaft, gur Thomastirche, um bort eine feierliche Deffe au boren. Go mar bas Bange firchlich eingeleitet. Aber noch tonnte bie Disputation nicht beginnen. Als man wieberum in feierlichem Buge in ber Bleifenburg angelangt mar, ermartete bie Berfammelten noch eine febr lange Eröffnungerebe, bie bon bem noch jungen aber boch. gefcatten Brofeffor ber griechifden Sprace Beter Dofellan gebalten murbe. Dine auf ben Begenftanb ber Berhandlungen naber einzugeben, fprach er im allgemeinen bon ber Urt theologifcher Disputationen und mabnte ju Canftmut und Nachgiebigfeit. Sierauf ftimmten Ganger ben alten Beihegefang "Veni sancte spiritus" an, mabrend bie Anmefenden auf ben Rnicen lagen. Darliber mar bie Stunde bes Mittagmable gefommen, weehalb man fich trennte. Erft nachmittags begann bas eigentliche Rebe-

Der Saal, in dem sich eine große Menge von Zuhötern verfammelt hatte, war sestlich geschmidt. Zwei Antieber ftanden einander gegenüber. Das für Ed bestimmte zierte das Bilbnis des h. Georg, das andere war dem h. Martin geweißt. So schienen die Kampen in den Schub beier streitbaren heiligen gestellt zu sein.

Es war zwei Uhr nachmittags, als Carlftabt und Ed auf ben Kampfplat traten. Wie verschieben waren fie schon äußerlich! Beter Moftlan hat sie, wie auch Luther, gefalbert. Ed groß, träftig, massig gebaut, mit einer gewaltigen Stimme begabt, die einem "Auskuser ober Tragdben" Ehre gemacht hoben wilbeb, ein gangen Mussehm auch mehr an einen Rieischer erinnerb als an einen Thoslogen. Dagegen Carlstabt von Iteiner Statur, mit einem duntlen, sonnenverbrannten Gesiche, einer untlaren, wenig angenehmen Stimme.

Schon bie erften Scharmutel zeigten, bag bie größere Bemanbt. beit auffeiten Ede mar. Richt bag er über ein befonbere fliegenbes, glangendes Latein verfügt hatte, Die humaniften vermißten vielmehr burchaus die Unmut ciceronifder Rebeweife, aber es fehlte ibm nie an Worten, und wie immer tann ibm auch bier fein ausgegeichnetes Gebachtnis gubilfe. Babrent Carlftabt leicht angftlich murbe, Bucher brauchte, fich auch mohl etwas zufluftern ober einen Bettel mit Rotigen gufteden ließ, mogegen Ed entichiebenen Ginfpruch erhob, hatte biefer immer etwas ju ermibern, baufte er aus bem Gedachtnis eine Rulle bon Argumenten, Bibelipruchen und fonftigen Citaten ohne Ausmahl jufammen, gleichviel, woher fie ftammten und ob fie richtig maren, ob fie pagten, ober nicht, marf er gelegentlich fubne Bemertungen binein, um bie Aufmertfamteit von einem ihm unangenhmen Gebiete abzulenten, und verftand es, auch wenn alles gegen ibn fprach, fich bie Diene bes Giegers gu mabren.

Die Lehre vom freien Willen, worüber sie vom 27. Juni bis zum 3. Juli verhandelten, vermochte faum die Aufmertsfantleit wach zuerhalten. Neues war es eben nicht, was man vordrachte, auch sehlte es nicht an Weidertholungen. Es ward nachgerade tangweilig. Zubem waren es überaus heiße Tage. Kein Bunder, daß ber Saal sich bisweiten start läcktet, sin und wieder ganze Reihen von Magistern und Studenten in einen sansten Schummer versielen. Glüdtlicherweise fielen in biefe Zeit zwei Keiertage, der Peter-Paulstag und das Fest Maria heimischung.

Om ersten benutet Luther zu einer Problet, um die ihn ber Derrags Barnim gebeten. Da man ihm teine Pfarrfirde zur Berfügung stellte und die Schlöftspelle zu klein war, so predigte er im Disputationssalt. Schon das Evangelium des Tages, Marth. 16, 13—19, machte es sast warmermeiblich, die kreitigen Puntte zu berühren, soweit sie von prattischer Bebeutung waren. Man nahm doch großen Anstick baran, und Ec beeilte sich, am darauffolgenden Martensselten eine Gegenperchigt zu hatten. So war das Ganze um auch unmittelbar vor die Gemeinde gebracht, als tags darauf, Sonntag, den 3. Juli, öffentlich bekannt gemacht wurde, am nächsten Tage werde Luther aufreteten.

Sofort belebte fich wieber bas allgemeine Intereffe. Schon feine aufere Ericheinung, wie fie Ed gegenübertrat, burchaus bie eines astetifden Mondes, tonnte ihres Ginbrude nicht verfehlen. Buther ftand bamale in ber Blute feiner Jahre. Davon fab man ihm menig an. "Wer feinen mittelgroßen, ichlanten Rorper anfieht, fann beinah alle feine Rnochen gablen, fo bat ihn Sorge und Stubium ericopft", ergablt Dofellan. Seine Stimme mar bell und flar. Dan beobachtete, baf er mit einem Blumenftrauf in ber Sand. an beffen Duft er fich ftartte, bas Ratheber beftieg, auch ein filbernes Ringlein trug, worin bie Begner teuflifche Rrafte feben wollten. Unberfeits bemertte man boch icon bamale manches, mas mir erft ale fpatere Gigentumlichfeit Luthere anzufeben gewohnt finb. fo neben ber "unvorfichtigen, allgu biffigen Form im Tabel ber Beaner," die offene freie Urt fich ju geben; "nichts Stoifches bat er an fich, noch finfteren Stola, im freundichaftlichen Bertehr fann er frohlich und heiter plaubern, lebenbig und ficher, ftete heiteren Antliges, wie febr auch immer bie Begner broben mogen. Dan fann baber taum glauben, daß er fo Schweres ohne gottliche Bilfe pollbringt." Go urteilte berfelbe Dofellan.

Ect mußte balb ertennen, daß ibm jest eine gang andere Bersonichteit gegenüberftand. Was auch bem Bernerstehenden auffiel, war die "erstauntide" Remntnis der heiligen Schrift, die Sicherheit, mit der er die einzelnen Stellen gegenwärtig hatte und fie auch nach dem griechischen oder hebraifchen Text zu verwerten verftand.

Bie ju ermarten, manbte man fich fogleich jur Thefe pom Bapittum. "Raturgemaß murbe babei über bie Auelegung pon Datth. 16 geftritten, und ob die Rirche auch ein irbifdes Saupt Buther tonnte fich vielfach auf bie alten Rirchenvater ftuten, in beneu fein Gegner wenig aubaufe mar. Unberfeite wies ibm Ed nach, daß er in hiftorifder Begiebung ju viel behauptete; fcon ber beilige Bernhard batte, und gwar auf Grund einer mertwürdigen Auffaffung ber Stelle 3ob. 5. 19. mo. felbit von einer himmlifden und einer irbifden Monarchie bie Rebe fein follte, von einer bem Bapfte burch Chriftus übertragenen Uniperfalmonarchie gefprochen. Dagegen fonnte Luther nichte einmenden, bemertte aber, daß er bei aller Berehrung fur ben beiligen Bernhard babei bebarren muffe, baf es barauf antomme, ben mabren und richtigen Schriftfinn ju ergrunden, weehalb er Bernbarbe munderbare Muslegung nicht julaffen tonne. Gben barin ichieben fich ihre Wege: Ed ftritt lediglich mit Autoritaten, beeilte fich übrigens, ale ihm guther mit ber Schrift gufeste, Die Angelegenbeit auf ein Gebiet überaufvielen, auf dem er Deifter mar. Schon am 5. Juli marf er die Bemertung bin, bag guthere Unficht, bag bie Unterordnung unter ben Brimat bee Bapftee (mobei Luther befondere auf die griechifche Rirche binwies), nicht zur Geligfeit notwendig fei, icon ju Ronftang mit ben Artiteln bes Sus und anderer Reger perurteilt fei. In hamifder Beife bat er um Entschuldigung, daß er bies ermahne, aber nach feinem gering. fügigen Urteile mufte Luthere Thefe und mas fonft bier vorgebracht morben, die bohmifden Reger in ihren Brrtumern in hohem Dage beftarfen, und icon hore man, daß fie fich barüber begludwunfchten.

Die Abficht bes Gegners mar nicht ju verkennen, und mit Entruftung wies Luther Eds Anschuldigung gurud, die ihn gum Regerpatrou machen wolle, mabrend er die Trennung ber Bohmen von der einen Kirche immer verurteilt habe. Um Rachmittage nahm er die Sache felbst wieder auf: ob ein Artiflel sich bei hus ober Bieliss sände, erflärte er, sümmere ihn nicht. Übrigens seien unter den Artische des hus manche recht christlich und evangelisch.

Diefe Muferung erregte bas allergrofte Auffeben. Dapon mas Sue eigentlich gelehrt, mußte man nicht mehr viel, aber die Greuelthaten ber Sufiten, die man in unmittelbare Berbindung damit brachte, maren noch in aller Munde. Man fannte feine folimmeren Reternamen, ale Bohmen, "Bidarben". Auch Bergog Georg, ber einer ber eifrigften Ruborer mar und faft niemale fehlte, fuhr bei guthere Borten auf, ftemmte, wie ein Mugenzeuge ergabit, beibe Urme in bie Seite, und fagte, baf man's auch im gangen Mubitorium boren tonnte: "Das malt die Sucht." Doch Luther ließ fich nicht irre machen, rubig verwies er auf die beilige Schrift, ale die alleinige Grundlage bes Glaubens, über die binaus Artifel bes Glaubens aufzuftellen, fein Bapft und auch fein Inquifitione-Tribungl Dacht babe. Darüber, baf er bomit indireft auch bas Berfahren bes Rongile ju Ronftang perurteilte. mar er fich nicht flar. Mie Gd biefe Ronfequens jog und ermiderte, bas fei eben recht bohmifch, die beilige Schrift beffer verfteben gu wollen ale bie Bapfte, Rongilien, Dottoren und Universitäten, ale bie auf bem Ronftanger Rongil perfammelten Bater, ba fiel er Ed ine Bort und rief: "Es ift nicht mabr, daß ich gegen bas Ronftanger Rongil gefprochen babe", und weiterbin nennt er es eine "unverschämte Luge". Co fcheute er noch bavor gurud, biefes Rongil bireft und rudhalteloe des Brrtume ju geiben. Er führt bestimmte Artifel bee Sus an, die er nicht für fegerifch balte, aber vielleicht, meint er, find fie nur untergeschoben, geboren fie gar nicht gu ben bort mirflich perurteilten. Aber babei bleibt er. "unfehlbar ift nichte aufer bem Borte Gottes, nicht einmal bas Rongil." Darüber murbe mehrere Tage aufe heftigfte geftritten. Die gemandte Dialeftif, mit ber Ed. ohne auf Luthere Sauptige von ber Schriftautoritat naber einzugeben, ichmermiegende Folgerungen aus beffen Außerungen jog und mit felbftgerechter Entruftung por aller Welt feinen Abichen por bem "Röllner und Gunder", ber ein Rongil bes Brrtume besichtigen tonnte, jur Schau trug, fdeint Luther zeitweilig überrafcht gu haben; nur fo erflatt es fich, daß er, entgegen früheren Auslaffungen,

bas Zugeftandnis machen tonnte, bag Rongilebefchfuffe, foweit fie ben Glauben betreffen, auf jebe Beife angenommen werben mußten.

Die Reit für bie porliegende Thefe mar langft verftrichen. Man manbte fich enblich noch ju ber Frage bom Fegefeuer, Ablag u. f. m., worüber man noch mehrere Tage bisputierte, ohne baf etwas Reues beraustam. Sier maren bie Begenfage nicht fo groß, benn Ed butete fich, angefichte ber gegen ben Ablag porhandenen Stimmung, ben Bogen allau boch au fpannen. Defto mehr ließ er feiner Rebe freien Lauf; Luther tam taum noch ju Borte, weil Ed bie gange Beit für fich in Unfpruch nabm. Unmutig jog er fich jurud, morauf Carlftabt am 14. Juli noch einmal ben Rampfplat betrat, Ed hatte wohl noch langer bisputiert; ohne Ermubung hatte er beinah brei Bochen ben Angriffen gweier Gegner ftanbgehalten, Gonft hatte man wohl allenthalben genug, und ber Bergog brauchte fein Schlog, er erwartete Bafte. Rachbem man enblich übereingetommen , bie Aften an bie theologifden Satultaten gu Baris und Erfurt gur Begutachtung gu fchiden, machte ein feierlicher Rebeatt ber Disputation am 15, ober 16, Juli ein Enbe.

Unwerfohnt und ohne daß eine der beiben Parteien fich hatte ben Sieg juscheiben durfen, ging man aus einander. Freilich Schreich leicht mächtiges Triumphgeschreit, hielt es jedoch für gut, sich durch Jatob hoogstraten von Koln dem Parifer Rollegen empfechen zu saffen. Jedenfalls behauptete er dem Anmyplage, noch länger als daßt ach ach tage blieb er in Leinig, sieß er sich von den danger als daßt et al. Beitig fieß er sich von ben bortigen Rollegen, welche die Wittenberger gröblich vernachiassig, mit allersei Festlächtiten feiern, durfte er sich in der bervoolichen dumft fonnen.

Unterbessen jogen die Wiltenberger im gangen missmutig heim, Zumal Luther war wenig befriedigt. Dass Ed ihn zu Konfqueung gedrängt, die ihm noch stern gelegen und die ihm gesäptlich werden konnten, klimmerte ihn wenig; gerode mit der Disputation über die Frage vom Bapftum var er noch am meisten zuprieden, abei na gangen meinte er doch, die sie sich sehrbit worden, und bestlagte seine verforene Zeit. Die Hosspried dienen werde, hatte sich Erörterung der Jörderung der Wahrsteil dienen werde, hatte sich diet erfallt. Das sur verschafter Wicksigke, die Frage vom Posis, war faum gestreift worden. Bei der Rampfesweise Eds, berichtet er, fet es schlichtig darung angedommen, wer das beste Gedächtiet und bie gewandtefte Zungt hobe. herzog Goorg, dessen gemessen Frandlickeit auch gegen ihn und Carsstadt er zu rühmen wußte, hobe recht gestot, wenn er einmal außerte: "Do nach menichtigem oder göttlichem der gebrichem Recht, jedensalls ist und bleibt der Papst immer der Papst."

Doch bachte er nicht baran, ben Gegenstand fallen ju lassen, um ber Gegenstende fallen ju lassen. Beneits Ende August gab er "Ertfärungen" ju ben in Echpig verfandleinen Tehein heraus. Eine Widmung an Spalatin berichtete über die einzelnen Borgänge. Richt ein Titelhen nahm er zurid. Noch bestimmter als bort behauptet er, das Bongilien irren somnen und geirrt hätten, um sich nur besto fester auf die Schrift zu füchen, an die er boch jest in einem gereisteren Spriftenbemußsschlie sich einzelnen Berattig berantitt, und in der Weise ber alten Kirche, je nachbem die einzelnen Schriften mehr oder weniger Christum predigen, so bat er es wenigstens später gefaßt, Wertunterschiede zu machen an fänat.

Der Eindruch der Disputation auf die Teilnehmer und Angenier und Angenier war sehr verschieden. Melanchiston, der spir jeden spir Teil Benunderung hatte, auch Eds bekunche Gaben anerkannte, war zweiselhaft, inwieweit solche Streitigktiten noch christlich genannt werden tönnten. Khnikd urteilte Wossellan. Sicher god er vielet in Leipig, wedeh die Gwondhielte Eds, die Beltimmtheit, mit der er den Gegner zum Arher gestempelt, überzeugt hatte, während anderer, wie ein Leipiger Gelehrter an Spalatin schrieb, sinzerissen wie ein Leipiger Gelehrter an Spalatin schrieb, sinzerissen von etwa und betreit geberen. Inter dem Eindruck von Eds Rabulisterei, die Empsindung äußern konnten, wie ein unschuldiges Schof unter Wölsen habe Luther Schmidliches

Manche mochten auch wie Luther felbft über bas geringfügige Beiher mehr noch im Areise ber Gelehrten distintier, une rerüngtlt über die noch im Areise ber Gelehrten distintier, nur verängtlt über die allernächsten Areise hinausgedrungen, war hier zum erstenmal in der Öffentlichkeit verhandelt worden. Get hatte nicht unterkolze, beite. laffen, die für den gemeinen Mann wichtigen Buntte ju betonen. Richt altes, was man fich über Kuthers Echre und Rede in den Badeftuben und hertergen ergählte, mocht er Wahrfeit entfiprechen; aber man sprach darüber, entschied sich dafür oder dawider, und nachem so lange Wittenberger und Leipziger Studenten allentsalben Streit ihrer Lehrer sortgeset betten, gehörte eben nicht viel Wit bagu, um heraussymmerten, daß es sich zier um Dinge handelte, vor benen die einen sich sich dauberen betreugten, während andere in duntler Ahnung, daß es den verhaften Prieftern an den Aragen gegen tönnte, nur mibliam ihre Freude gurückluhalten vermochten.

Bon beiden Seiten wurde bafür geforgt, bag bie Lipigiger Borging in allen Einzelnheiten befannt wurden. Die Beröffentlichung
ber notariellen Atten hatte man zwar verboten, aber es gab
jahferigte Abschriften. In offenen Briefen an gute Freunde berichteten
bie Zeilnehmer über den Jergang der Sache. Debes Urteil provogierte ein anderes, mancher Underufene milichte sich ein, und so
entwicklete sich bald eine Streitlittexatur, welche die Leipziger Behde
zwar sortsehen. in der aber je fänger je mehr die persönlichen Involltient in den Bordergrund traten.

Der Bormurf ber Reterbegunftigung, ben Ed in Leipzig erhoben, mar ju bequem, ale bag er nicht wieberholt worben mare. Ein Beiftlicher aus Dresben, Sieronymus Emfer, früher Bebeimfefretar des Bergogs, mit bem Luther eine Beit lang in freundichaft. lichem Bertehr geftanben, hielt es für paffenb, ibn in einem offenen Briefe, ber nach Brag gerichtet mar, von neuem laut merben au laffen. Reben ben beften Bunfden für die Bemubungen bes Ubreffaten, eines gemiffen 3oh. Bad, bie Bohmen ju befehren, enthielt ber Brief bie Befürchtung, bag jene fich jest barauf berufen möchten, bag ein Dann wie guther ihre Cache verfechte : batten fie boch ichon mabrend ber Tage au Leipzig, wie man bernehme, für ihn öffentliche Gebete verrichtet. In fceinbarer Freundfcaft für Buther unterließ er nicht bingugufügen, bag biefem gewiß nichte ferner liege, ale mit ben Bohmen gemeinschaftliche Sache zu machen, aber ichon ber Umftanb, bag er ben fonft unbebeutenben und wenig motivierten Brief in ben Drud gab, ließ bie tudifche Abficht bes Berfaffere ertennen,

Rur mit innerem Diftbehagen und in bem pon ibm offen befannten Bewuftfein, bag ber "alte Mbam" ibm manches Wort auf die Bunge lege, "bas ibm fein Chriftus unterbrude", führte Buther jene icharfe Sprache, aber trot feines Bunfches, "mit ben Friedfertigen ju fcmeigen", erflarte er es für notwendig "ben Schreiern und Buterichen" au geigen, bag er niemanden fürchte. Auf Die allerdings faliche Runde, die Erfurter hatten gegen ibn entichieben. mabrend fie in ber That vorzogen, ju fcmeigen, fdrieb er an Lang, er fei entichloffen, in lateinifder und beutider Sprache feine Unficht in ber gangen Belt au perbreiten, auch nicht eine Silbe feiner Gabe unverteibigt zu laffen. Der Mugeburger Domberr Abelmann fdrieb bamale an ben berühmten Sumaniften 2B. Birtbeimer in Rurnberg: "3ft es ein Bunder, bag Buther fich erregt verteibigt? Much Chriftus bat nicht gefdwiegen, ale bie Biberfacher ihm vorwarfen, bag er ben Teufel habe, boch bebauere ich Die Birren amifden ihm und Emfer, nicht aus Furcht für Martinus, fondern weil er dadurch verhindert wird, Ruplicheres zu liefern." Go urteilten die Freunde, und niemand empfand dies fcmerglicher, ale Buther felbft, aber immer neue Ungriffe notigten gur Abmehr ..

Am widerwärtigsten war die Art, wie Ert sich des unbesiegten Gegnere ju entledigen suchte. Schmähung und Denunitation waren in der Folge seine Hauptwaffen. Er beeilte sich, seine Großthat

nach Rom au berichten, nicht blog ju rafderem Borgeben gegen Buther ju ermahnen, fonbern, wie fpater noch oftere, ben gebührenben Bohn für die Befampfung bes Regers ju erbitten. Die Leipziger hatten ihm ein ehrendes Beugnis ausgestellt. Roch ebe er bie Stadt verlaffen, ichrieb er auch an Rurfürft Friedrich, um über feine Begner ju flagen. Er magte es, ihm ben Rat ju erteilen, Buthers Bucher auf einem Saufen verbrennen ju laffen. Allenthalben fuchte er Buther ale überführten Reger barguftellen. In Leipzig mar ibm bies in ben Rreifen ber Monche icon recht aut gelungen: man ergahlte fic. bie bortigen Dominitaner batten alebalb bas Saframent in Sicherheit gebracht, ale Luther ihre Rirche betrat. Much ben Streit mit ben Frangietanern in Juterbogt regte Ed bon neuem an, indem er ihre guther borgeworfenen Gage fur ben Bifchof von Branbenburg tommentierte. Gegen biefe und anbere Angriffe Ede und feiner Genoffen, melde bie öffentliche Deinung au Buthere Ungunften beeinfluffen follten, galt es au antworten. Wie begreiflich meifen die fo entftanbenen Streitschriften mancherlei Bieberholungen auf, aber fie hatten boch bas Gute, Luther befto gemiffer ju machen, in Gingelheiten auch vormarte ju brangen; fo erflarte er fich in ber Schrift gegen bie Frangietaner jest öffentlich auf Brund eigenfter Erfahrungen gegen ben Bemiffenesmang ber Ohrenbeichte.

Und trog alledem, als ob in der Zwischenzeit gar nichts vorgesalten wäre, ersien jest Millig wieder auf dem Plan. Zetzt endlich beachte er auch die goddene Rose wirftlich im Sand. Wie sehr hatte der fromme Aursürst früher die hohe päpftliche Gnade mit ihrem reichen Aldsig gewünschlied. Zetz, nachdem man ihn ein Zahr singehalten, sies er ine nur burd einen leiner Ritte in Empfang nehmen. Des Millig Wunsch, sie mit großem Vompt im Wittenders, eitzusschlied, sie die Unworsschlied genus gatte er auf der Reich ach Altenburg, und zwar in Dredden, wohl im Kreise von Lussers der Jahren, erziel von Lusserschlied, wohl im Kreise von Lusserschlied, wohl im Kreise von Lusserschlied, wohl im Kreise von Lusserschlied, wohl im Areise von Lusserschlied, wohl im Kreise von Lusserschlied, wohl im Areise von Lusserschlied, wohn der Verlieden wohl der der den Verlieden wie der Verlieden wirt der Verli

dortigen Auffürsten zu reisen, doch Luther ging nicht darauf ein. Wie es sein Aursürst während der Kaiserwahl mit Richard von Geriffenstau verodrecht, sollte es bielden. Bei Gelegenheit des nächsten Reichstags, den man in Balbe erwartete, würde sich eine Gelegenheit sinden, Luther vor den Erghisfof zu deringen, natürlich immer unter der Voraussehung, daß der Papit ein solches Werfahren billige und eine ordnungsmäßige Citation einsiefe, wovon man bieber nichts vernommen.

Ubrigens ftellte fich Rarl p. Miltit ie mehr und mehr ale ein fühner Gluderitter beraus. Geine eigenmächtigen Ginigungs. beftrebungen icheinen wenigftens jest nicht ohne felbftifche Motive gemefen au fein, und es mar gum minbeften für einen papftlichen Unterhandler ein giemlich gefährliches, wenig Bertrauen erwedenbes Spiel. wenn er, um feinen Zwed ju erreichen, von allerlei Befabren für Luther und fogar bie Lande feines Rurften au ergablen mufite, die eben burch ihn abgewandt werben tonnten. Der Rurfürft perhielt fich ablehnend, und Luther fügte fich, weil ber Surft es fo wollte, obwohl ungern. "Beinahe munichte ich", fdrieb er im Dezember an Spalatin, "in ihre Banbe ju fallen, bamit fie einmal ihre But fattigen tonnten, wenn ich nicht fur bas Wort und bas noch fo fleine Bolt Gottes fürchtete." Go ift er fich bemußt, im Dienfte feines Gottes ju fteben. In biefem Bewußtfein tann er einem Ed gurufen, es werbe fich balb geigen, ob er ober iener ber Rirche Chrifti mehr gefcabet habe, und ein ander Daf am Schluß feiner Erflarungen ber Leipziger Thefen : "Taglich gefalle ich mir mehr, und ich werbe ftolg barauf, ju feben, wie mein Ruf immer ichlechter wirb. Denn bie Wahrheit, bas ift Chriftus, muß machfen, ich aber muß abnehmen." Und boch hören wir ibn auch in biefer Beit bes hochgemuten Rampfes über Stunden fcmerer Unfechtung flagen, wo er fich glaubeneleer portam, mo er amar bas leben hafte, aber boch auch ben Tob fcheute.

Im Juni schreibt er einmal an Spalatin: "Bete für mich, ben großen Sündert. Sonst brauche ich gar nichts, nur die Barmherzigkeit Gottes. Eben das qualt den Neid, daß er fühlt, daß ich sonk nichts bedars." Biswellen fiel ihm doch das Gefähl des Alleinstehens schwer auf die Setle, besnobers schwerzig empfand er Das Manustript einer Troftschrift, die er damals für seinen tranten Kurfürsten geschrieben, erbat er sich balb zurück, weil er sich selbst daran zu troften gedenke.

Es war ein mertwürdiges Bud, biefe Troftidrift, bie er erft nach langerem Sogern, aus Schen por bem Anftof, ben fie erregen murbe, herausgab. Er nannte fie "Tefferabetas", "Die Biergehn". meil fie, wie er an ben Rurfürft ichreibt, an Stelle ber vierzebn Rothelfer, an die man fich fonft gu menben pflegte, treten follte. Den Leibenden, Befummerten und Belabenen bielt er zwei Tafeln entgegen mit ie fieben Spiegelbilbern. Auf Grund ber Schrift. in ber man boch allein Eroft finden tann, zeigt er querft an fiebenerlei fdmeren Ubeln, wie fie fo gering find, menn man fie recht und im Lichte bes gottlichen Bortes betrachtet, fa, wie fie gar nichts find im Bergleich ju bem Leiben und Sterben bes Erlöfere, um bann an fiebenerlei Gutem ben Reichtum gottlicher Gnade und Bute barguthun, wie er gipfelt in bem bochften Bute, Refus Chriftus bem Erftanbenen, bem Ronig ber Ghren, ber ben Tob beffegt. Leben und unvergangliches Befen an bas Licht gebracht.

So tonnte Luther auch im scharfften Streite fich über alles Grbifde erfeben, und tein Worte erinnert hier baran, welche Kämpfe er burchzultampfen hatte. Das war boch nicht liberall in ben vielen Schriften teils theologischen, tills erbaulichen Inhalts ber Fall,

ju benen er bei aller Rampfesarbeit im Jahre 1519 noch Zeit sand. Man tann nicht sagen, baß sie nur nebenber gingen. Um beutlichten titt bies hervor in ber bedeutendften Schrift biefes Jahres, bem Kommentar jum Galaterbriefe. Es war der Ertrag der Vorlefungsarbeit ber letten Jahre, wie er selbst sag, bem den Beugnit seines Glaubens an Christum, die theologische Jusammenfassung beifen, worauf seine hriftliche lbergaugung und fein Mat sich gründte, wie er in biesem Briefe auch am schriftum und flarsten jusammengestellt fah, worin er die Summe des gangen Evanaciums famb.

Man mertl es bem Werte an, und in der Widmung an seine Collegen Carssiadt und Betrus Lupinus ist es ausdrücksunge sprochen, wie wosstschund es dem Berfrasser ist, vom den Handelmit seinem Gegnern immer wieder zurückzuschern zu dem, wos allein seine Seele auszussullen vermag, aber Lutzer nütze nicht die unmittetsare Ratur gewosen seinen sich ver en Wahrheit war, wenn sich die großen Kämpse, die ihn mährend der schlesstellen Redation des Wertes beschäftigten, darin nicht wiederspiegeten, nicht nur gestegentlich sondern ausdrücklich darauf Bezag genommen würde. Melanchischen glaubte ihn deshalb mit der Eigenart dieser paulinischen Epistel entschuldung um wilfen, die mehr als eine andere zu posemlichen Auslässungen Berantassung ung eine nehr als eine andere zu posemlichen Auslässungen Berantassung gen sein

So finden fich, jumal anfangs, Settlen darin, die an jene tiefinnertiche, an die Mpfilt antlingende Frommigkeit erinnern, die mir frührer mehrfach bevodachtet, wahrend er anderwärts und je mehr und mehr gegen das Ende, wo er nur immer den alleinigen Wert des Glaubens sir die Nechstertigung und das Heit zu betonen hat, die Seteganstit ergreift, gegen die falsche, das Heit verduende Beschädkeit der Schultheologen und seiner Gegner zu eisern, und ichtlicklich sogar in altespannenlicher Joennekrede über die such von 2 Juffähnde von seinen Seigen Wichte dien immtel. Und sicher machte gerade diese in die zusammenhängende Erklärung eines biblischen Buches gestreuter Polemis, die sich geson eines biblischen Buches gestreuter Polemis, die sich geson eines

Roch ift es übrigens ber lateinische Tert, ben er feiner Ertlarung augrunde legt; aber immer baufiger greift er aum griechischen Original, und dantbar ertennt er es vor aller Belt an, wie viel er bei seinen Fortschritten in ber Renntnis des Griechischen seinem Melanchtson verdanft, dem Manne "mit dem Körper eines Jünglings und der verehrungswürdigen Beisheit eines Greifes", ben er mit Stol feinen Lehere im Griechischen nennt.

Bur Berausgabe vericiebener fleinerer Traftate ober Brebigten no. tigte ibn ber Umftand, bag andere, Unberufene, auf Grund bon Rad. fdriften ober, nachdem fie fonftwie in ben Befit bes Danuffripts gefommen, fie natürlich in verberbter, ober ben Mutor nicht befriedigenber Beife veröffentlichten. Debrfach behandelte er ba bie Lehre pon ber Gerechtigfeit por Gott und por Menichen, Arbeiten. benen fich inhaltlich im Beginn bes Jahres 1520 fein groker Germon bon ben guten Berten anfchlog. Gobann maren es Einzelfragen, beren Erörterung ibm fein Mmt als Brebiger ober irgend ein besonderer Bunfch nabelegte. Dabin gebort eine Brebigt über bie Che vom 2. Eviphaniassonntage 1519, in ber noch vieles an bie mondifche Behandlung bes Begenftanbes erinnert, bie aber boch icon eine bobere Bertichatung bes ehelichen Stanbes aufmeift, beffen höchfte Aufgabe es fei, bie Rinber gur Chre Gottes ju erziehen. "Rannft bu es nit, bitt und fuch andere Leute, bie es fonnen, und lag bich fein Gelb, Roft und Dube bauern, benn bas find bie Rirchen, Altar, Teftament, Bigilien und Geelmeffen. bie bu hinter bir laffeft, bie bir auch leuchten werben im Sterben."

Uleber bestimmte vollstümsliche Andachteibungen handelte er in seinem Sermon "von der Betrachtung des heitigen Leidens Ehristi" und "von dem Gebet und der Prozession in der Areuzwoche" (d. i. himmelsahrtewoche). Jener viel geübten Betrachtung der einzelmen Leiden des Eridiers such et nie evangelische Bendung zu geben, ohne doch der derberaclistlichen Auffolsung, wie er sie von seinen Echrern überkommen, ganz zu enslagen. Dagegen spricht er in der zweiten Schrift, die zum rechten Gebet antieten Sol, sohn wenigstens als Bunsch, so weitzehende Reformationsvorschaftige aus, wie den, die Prozessionen, er meint hier zunächt die Kriber, und auch die Friertage ganz abzuthun, da sie durch das undricktliche Wesen, was sich das underistliche Wesen, was sich das underistliche Wesen, was sich das understüten. Bressen,

Unmittelbar in bos Bollseben griffen sein großer und kteiner Germon vom Bucher, eine ficher ben Bucher, worunter, wie schon frühre erwähnt, in der Wegel jede Forberung von Jinsen gerechnet wurde, war in den leigten zwanzig Jahren vielsach gehandelt worden. Wie immer, mußte dief Frage in den Bordergrund treten zu einer Zeit, wo eine große Kapitaldwistschaft einem großen Profetarial zegenüberstand, zumal aber damals, als große Kaufmannsgemossenischaft bie frührene einschaft werfehr von Kann zu Kann zu Wenden unfinden.

Bon je hatte bie Rirche gegen ben Bucher geeifert und babei bie Unterftugung ber Obrigfeiten wie ber öffentlichen Deinung für fich gehabt. Inbeffen veranlagte ber fteigenbe Bertehr bagu, auf allerlei Schleichmegen bie Buchergefete ju umgeben, und hatte man frub auch bon ber Rirche im eigenen Intereffe gebilligte Formen gefunden, burch welche man fich eine Rente ficherte, wie ben fogenannten Renten- ober Binetauf, mobei jeboch im Bringip ber Grundfat festgehalten murbe, bag es nicht eigentlich bas Belb mar, welches bie Rente einbrachte, fonbern bag ber Blaubiger nur einen Unteil von bem Geminne erhielt, ben ber Schulbner mit feinem Gelbe, etwa burch beffere Bewirticaftung feines Grunbes und Bobens, erworben. Strengere Rirdenmanner batten auch bagegen ihre Bebenten, bie noch fteigen mußten, ale jest bie großen Raufmannegefellichaften, auch ohne bag bas Rapital auf einem beftimmten Grundftude laftete, mas bieber immer bie Borausfebung gemefen, es ale rechtmakig erflarten, auf Grund eines Bertrages bem Glaubiger eine bestimmte Dividende, wie wir heute fagen murben, bon 5 % ju garantieren.

Woe Luther in scharfer Webe dogegen ju sogen hatte, war nicht nen, wohl aber die volletümlich Art der Beschandlung des Gegenstende nich bei Geschetzunke, in die er ihn rücht. Er behandelt die Frage in großem Stife und bringt sie in Berbindung mit der von der Armut, dem Almospachen und dem untertäglichen Bettel, der durch des Ballschriedwesen großzegen werde. Derselbe müsse durch die Obrigktien oder durch ein Konzis abgeschafts werden, indem jede fabet die Berpflichung habe, sie is spenie werden, indem jede fabet die Berpflichung habe, sie sie freie und ber christlichen Barmherzigseit ge-

worden? Da habe man "das Stüdfein" erfunden, es sei niemand schuldig, dem Dürftigen zu geben, "es sei dem un ber söchsten Wot", und habe sich voreichaften, dem döntiber zu entlichtiden, was döchste Rot sei. Freilich, wenn es sich darum handle, zu Kirchen, Stiften, Was ja geben, die Got und anderen Dingen, die Got nicht geboten, Geld zu geben, die son eine ber der genemand, danach, od benn die Sache sich of schümftehe, daß bei der Kirche die Ziegel vom Dache sallen, die Balten verfaulen und die Gemolde einflürzen, was alles wohl länger worten tonne, als die Volledberbers.

Bins ju nehmen ift Sunde, weil es durch die Schrift verboten und weil es lieblos ift. Der Zimstauf ift nach dem tanonifden Rechte erclaubt, aber schwerlich wird man fagen tonnen, daß er nicht "wober das natürliche und bas Gefet der chriftlichen Liebe ift."

"Bir wollen ben Grund feben, burch melden biefer garte Sandel gebilligt wirb. Ge ift ein Bortlein, bas beißet auf gatein: Interesse. Das eble, garte, teure Bortlein lautet auf beutich fo viel: Wenn ich hundert Gulben habe, bamit ich im Sandel, durch meine Dube und Sorge ein Jahr lang fünf, feche ober mehr Gulben ermerben möchte, bie thue ich von mir ju einem anderen auf ein fruchtbar But, bag nicht ich, fondern er alfo bamit banbeln mag auf bemfelben; barum nehme ich bon ihm fünf Bulben, bie ich hatte erwerben mogen, und er verfauft mir bie Binfen, fünf Bulben bom Sundert, und bin ich Raufer und er Bertaufer." Man fage, ber Binetauf ift billig, weil jeber Blaubiger mit feinem Gelbe vielleicht hatte mehr erwerben fonnen. Aber mie bann, menn ich mit bem geborgten Gelbe nichts gewinne, fonbern noch verliere? "Denn ber Binemann mit feinem Gut ift Gottes Gewalt untermorfen", bem Tobe, Rrantheit, Feuere. und Bafferenot. Will ber Binoherr mitgewinnen, fo muß er auch ben Berluft mittragen, "Welche Bineberrn bas nicht leiben wollen, die find fo fromm wie Rauber und Morber, und entreifen bem Urmen fein But und Mabrung. Web ihnen!"

Bollig unverftanblich ift ihm, wie Gelb an fich, etwa im taufmannischen handel, gins bringen fann; nur Erund und Boben brings nach nutlitider Ordnung Frucht und gins. Bom blogen Kapital Zins geben wollen beißt: "Des Gelbes Gilled vertaufen", was boch nicht in unserer Wacht ift. Und weshalb leiht man benn sein Gelb aus? Seste vielet than es doch wohl nur beshalb, damit es nicht bei ihnen verforen gehe, weil sie es viel lieber sehn, "daß andere Leute damit arbeiten und in der Besahr flehen, daß sie dieweil mißig und saul sein mögen, und boch also reich belieben und werden. It den nicht Wucher, so ist es ihm sehr ähnlich. Aurz, es ist wider Gott."

Was aus den vielen, ganz besonders auf Zinskauf ruhenben irtichlichen Stiftungen werben solle, wenn man das bishrige Wefen andere, fümmert ihn wenig. Beffer fit es, aus gem Stiftungen eine gottliche zu machen, als viele gegen Gottes Gebot zu bebatten.

Einen großen Forfidritt in seiner inneren Entwidelung zeigen seine fogenannten Sermone, richtiger Schrifdritten über bie Satrament, Bu ge, Taufe, Abend mabi, bie er im Perbft 1519 erscheinen ließ. Sie hatten gunacht nur bie Absicht, bie Gemeinde von ber Wertschäugen ber außerlichen hanblung zum Berftanbnis ber inneren Bebeutung zu führen, aber eben bamit wurden fie im bödfien Masse bebeutom.

Dbenan fteht ba feine großartige Auffaffung bon bem Berte ber Taufe. In ihr übernimmt ber Täufling die Lofung, bas Banner unferes Bergoge, unter ibm gu fampfen wiber bie Gunbe. Da wird ein ewiger Bund gefchloffen gwifden Gott und bem Täufling; ba übernimmt ber Chrift taglich ju thun, mas bie Taufe bedeutet, fterben und auferfteben, bie Gunbe abguthun und fich au Gottes Erbarmen au flüchten, ba wird ihm Gottes Gnabe für bas gange Leben augesprochen. Go bat bie Taufe einen emigen Bert, barf fich ber Chrift fein Leben hindurch ber Taufgnabe tröften. Go beginnt mit ber Taufe ein neues leben, ober vielmehr ein "feliglich Sterben" bee alten Menichen bie an ben Tob. ia bie an ben jungften Zag, benn erft bann, wenn bie Engel am jungften Tage alle Chriften aus ber Taufe beben merben, mirb wirflich vollbracht, mas auf Erben nicht möglich ift und mas bie Taufe bebeutet, "werben wir bon Tob, bon Gunben, bon allem Ubel auffteben, rein an Leib und Seel, und bann emiglich leben."

Beim Abendmahl betont Luther por allem ben Gebanten ber

Gemeinschaft. "Das Satrament empfangen heißt nichts anderes, als ein gewisses ziegen ber Gemeinschaft mit Ehrste und allen heitigen, d. 5. allen Glübigen empfangen." Sie besticht darin, daß alle geistlichen Güter Christi und seiner Heitigen dem Empfänger bes Satraments mügeteilt werden, wie anderfeits auch alle Leiben und Sünden gemeinsam sein sollen, "daß also Liebe agen Liebe siede siede ind, entzündet." Um uns zu starten im Aumpfe wider die Sünde, giede uns Gott das Satrament, als spräche er: "Siefe da, dich sich manchesels Sünde an; nimm hin dies Zeichen, damit ich die zusäge, daß die Sünde nicht dich die feine Hollen, sondern meinen Sohn Jeium Christium und alle seine Brilden im Jimmel und auf Erden ansicht. Darum sei frijch und getrost, du streitest nicht allein. Große Histen Meistand sit und derrost, du freitest nicht allein. Große Jisse und Beistand ist um dich."

Er halt es für munichenemert, bag ein Rongil mieber ben Laienteld einführe, ohne boch befonderes Gewicht barauf zu legen; und mabrend Delandthon icon tury borber einen fühnen Anariff acaen bie romifche Bandlungelehre gemacht hatte, fteht biefe fur Luther noch feft : aber es genugt ibm. bag man miffe, "es fei ein gottlich Beichen, ba Chrifti Rleifch und Blut mabrhaftig innen ift, wie und wo, lag ihm befohlen fein." Die Sauptfache bleibt ihm bie burch bas Saframent gewedte Bemeinicaft, "bie rechte driftliche bruberliche Ginigfeit". Aber wie wenig ift bavon vorhanden! Und bamit wendet er fich in einem besonderen Abschnitt gegen bie früher charafterifierten Bruberichaften ber Beiligen, Die, anftatt iene allerebelite, burch bas Saframent vermittelte Gemeinicaft au pflegen, fie gerreifen, fich in Sonbergemeinschaften gefallen, lieblos alle biejenigen, bie nicht ju ihnen geboren, verachten, nur bie Gelbitfucht forbern, worüber ihre Refte ju muften, icanbbaren Belagen geworben, jur Comach ber Beiligen , beren Ramen fie tragen, bem Teufel jum Spott, fo bag weltliche herren und Stabte bagu thun follten, bağ foldes abgethan murbe.

Bei ber Frage nach bem Befen ber Buge hatte ber Streit begonnen, bei ber Frage nach bem Befen bes Abendmaßte tritt Luther jum erstenmale mit selbständigen, ins religiöfe geben tief eingreifenden Forderungen auf. Burvader, biefer Angriff, ber in außerft heftiger Sprache Geiftliche und Laien jugleich traf, war feine geringe Rubnheit; gab es boch in Bittenberg felbft nicht weniger als 21 Bruberichaften. Und welche Bebeutung hatten fie für bas religiofe Leben bes Bolles! Bas bing nicht alles mit biefen Brubericaften aufammen in Bertommen und Gitte. im Sandwerf und in ber Familie, im Leben und im Sterben? Belde Bebeutung hatten fie auch burch bie mancherlei Stiftungen in materieller Begiehung! Dan hatte fich nicht munbern tonnen, menn fich barüber icon in Bittenberg felbft ein Sturm ber Entruftung erhoben hatte. Bir boren boch nichts babon; freilich blieben bie Bruberichaften einftweilen auch noch befteben. Rach fo vielen Brebigten, die mir leiber nur allau menig fennen, burfte Buther mobl fest icon fo etwas magen, ftand er boch ju ben Geinen im innigften Berhaltnis. Gin rechter Geelforger mar er feiner Gemeinbe langit auter Berater in aller Dot. Ber nur irgenbein Anliegen batte. meinte, Buther mußte ibm belfen tonnen. Da follte er beim Rurfürften für einen Bader Fürbitte einlegen, bem man nicht geftatten wollte, fein Gewerbe ju treiben, weil fein Bater ein Baber gemefen : ba betlagte fich ber Schloftrompeter über bie Stifteberren. ebenfo eine arme Bitme, die ihr Sauschen um ihres Seelenheils millen benfelben verfchrieben, und nun, in Dot geraten, es wieber gurud haben wollte. Da tam biefer und jener, überall follte er belfen, und obwohl er fich por Arbeit nicht laffen, por laftigen Ginladungen taum retten tonnte, ftete mehrere Schriften im Drud hatte, fand er noch immer Beit, wie fein ganges leben binburd, für bie Rotleibenben einzutreten und feinem lieben Spalatin feine Schublinge ju empfehlen. Much Barmbergigfeit ju üben, fcbrieb er ihm einmal, gehore ju ben priefterlichen Bflichten eines Sofpredigers, und wo es irgend anging, horte man am Sofe auf Buthers Bitten, ehrte man ibn, mo man tonnte. Sier mar por ber Sand nichts gu fürchten für ibn; bie Stubenten, por benen er jest wieber über ben Bfalter las, bingen mit Liebe an ihrem Lehrer, ihre Bahl mar fo groß, baß es an Wohnungen mangelte. Aber wie fafte man auswärts ben Bang ber Ereigniffe auf, mas bachte man fonft in beutschen Landen von ber Wendung, Die Die Dinge feit ber Leipziger Disputation genommen?

Muf bie Theologen feste Luther nach ben Leipziger Tagen feine

große Hoffnung mehr. Würde es den Gegnern gelingen, worauf sie ausgingen, ibn auch bei den Laien zum ruchsofesten aller Ketzer zu stempeln, von denen Luther jeht meinte, daß sie "reiner gelehrt sein", als die Theologen?

Die nachften Monate mußten es zeigen.

## 5. Kapitel.

Luther und die deutsche Hation. Das große Jahr 1520.

Die Streitstrage wissischen Aufer und Ec hate das allgemeinste Intersse erregt, noch mehr, wie sich gigen wird, bie Kunde davon, zu welcher Schäfte sich die Gegenstüge in Leitzig zuselpsig tagelpigt hatten. Doch ware es salich, zu meinen, doß schon giet darüber aller andere in ben hintergrund getreten wäre. Und manches andere hiett die Gemiter in Spannung, ohne Zweisse angen viel mehr, als die Sache des Wittenberger Monches, die Frage nach dem Rachsschleren Aufmilten.

Bunderbar, wie die Dinge ineinandergriffen! Es ift schon angedeutet worden, dos man längst andere gegen Leufer verschien wäre, hätte man nicht in Rom Wichtigeres zu thun gehadt, hätte es nicht im Interesse der papstlichen Politik getegen, dele geringspiegie Sache, von der man in Deutschland so viel Geschreit mache, einstweiten gehen zu sallen, um sch nicht die Stimmung der deutschen Machtscher zu verderben.

Der Plan bes alternden Kaifers, feinen Entel Karl von Burgund und Spanien zum edmischen Koinge wählen, ma lassen, schie
auf dem Reichstage zu Kugsburg seiner Berwirtlichung nahe zu
sein. Der spanische Gesandte tonnte melden, binnen furzem
würden sich die Kursuchten mit dem Kaissen auch Frankfurd kap
egben, um die Bahf zu vollziehen. Es war richtig, daß die
Wedrzahf dazu geneigt war, indessen so sichen Cntichstehungen
bie That folgen zu sassen, eine nich beutiche Sitte. Die vom Nom
hineingeworfene und soglich verneinend beautwortete Frage, ob es

anginge, einen edmissen König zu wählen, so lange ber Kaijer seine noch nicht bie Krone empfangen, sichen iher That wichtig genug, um eingesende Berhandlungen zu veransaften. Man sand, daß der Papit die Kaiserkrone nach Deutschland senden könne, wogu biefer, ber die Wahl bes Spaniers um jeden Preis zu versimbern sicher, natürtig nicht die geringlie Restaum zigte. Da tauchte noch einmal der Gedante auf, daß Marzimilian nach Komziehen much sich der Konne, word der Gedante auf, daß Marzimilian nach Komziehen much isch der Konne holen solle. König Karl ließ dem Kapite ertfaren, daß er entschoffen sei, mit allen seinen Kräften dem Kaiser dazu Beistand zu leisten. Geschaft dies dem Krieben wer, wie die Wachterbältnisse in Jalien sagen, ein allgemeiner Kried der werenteibliche kollen.

Da anberte ber Tob Maximilians mit einemmale bie Situation. Auf bem Wege ju einem neuen Reichstage mar Raifer Maximilian am 12. Nanuar zu Bele geftorben. Dun banbelte es fich nicht blok um bie Babl jum romifden Ronige, fonbern jum Raifer, weshalb bie Rurfürften ihre früher gegebenen Berfprechungen, für Rarl von Spanien einzutreten, nicht mehr für verbindlich erflarten. Bon neuem belebte fich bie Soffnung Rome, baf Ronig Rarl nicht gemablt merben murbe. Rur biefes eine ju verhuten, mar ber tieffte Grund ber vielgemandten boppelgungigen Bahlpolitit bes Bapftes in jener Beit. Allerbings, auch ber anbere Sauptbemerber, Frang pon Frantreich, mar ibm wenig genehm, aber er betrachtete ihn boch ale bas geringere Ubel. Beffer mare es freilich, einen andern, unbedeutenderen Fürften ju mablen. Allen Ernftes bachte er ba an Friedrich von Sachfen. In Diefem Sinne hatte er icon im Berbft am frangofifchen Bofe zu mirten gefucht, für ben Mugen. blid mit Erfolg. Ronnte er felbft nicht gemablt merben, fo mar es bem frangofifchen Ronige icon genug, wenn auch bem Spanier bie Rrone entging. Enbe Dovember 1519 ichien es, ale wollte fich Frang ber Raifergebanten augunften Friedriche entichlagen, inbem er bem papftlichen Gefanbten erflarte, "es merbe für alle ein berrliches Ding fein, wenn man ben Bergog von Sachfen gum romifchen Ronige machen tonnte". Db man fich barüber mit ben bentichen Surften, por allem auch mit Rurfürft Friedrich felbit ins Benehmen gefest - und letteres ift nicht mahricheinlich -

wiffen wir nicht. Daß aber, wie schon früher bemerkt, die Zurückgaftung der Kurie in der Sache Luthers zum Teil auf biese Erwögungen zurückzuführen ist, kann keinem Zweifel unterliegen.

Man weiß, welch harter Bahltampf fich erhob, ale nach bem Tobe Maximilians Frang I. offen und rudhaltelos ale Bemerber auftrat, und an die Babl eines britten balb taum noch ju benten mar. Es mar nicht fomer, ben fuhnen, tapfern Frangofen gegen ben jungen Rarl auszuspielen, von beffen Thatfraft man noch taum eine Brobe batte. Das Bichtigfte mar boch bas Gelb. Und es ichien eine Beit lang, ale follte bas Golb bes "Allerdriftlichften Ronias" ben Sieg über bie Berfprechungen bes "Ratholifchen" bavontragen. Schon hielt man in Baris bie Sache für gewonnen. Rur bie Benetianer, bie bas gleiche Intereffe baran batten wie Franfreich und ber Bapft, bag bie Rrone nicht bem Spanier gufiele, faben tiefer. Bon Unfang an erffarte ber venetianifche Befanbte in Rom, bak er nicht baran glauben tonne, bak man in Deutschland barein willigen werbe, bas Reich an Franfreich ju übertragen, allgu groß fei ber Bag ber Deutschen gegen bie Frangofen. Und fo mar es. Dagegen tonnte auch bie immer offener betriebene Agitation bee Bapftes für Frantreich nichte ausrichten, am menigften jest. In benfelben Tagen, mo ein beuticher Gelehrter fich ruftete, bas gottliche Recht bes Bapfttume por aller Weft ale einen Irrtum ju proflamieren, erlitt bas weltliche Bapfttum eine grofe politifche Dieberlage. Um 28. Dai 1519 murbe einftimmig Erghergog Rarl von Ofterreich, Ronig von Spanien, jum Raifer ermahlt. Die letten Motive, welche folieflich, nachbem Friedrich bon Sachjen weife genug gemefen, abgulehnen, bie Aurfürften veranlagten, fich für Rarl zu erflaren, maren febr verichiebener Art: Gelb und Berfprechungen haben babei feine geringe Rolle gefpielt, aber ein nicht unwichtiger Faftor mar boch bie gefliffentlich aufrecht erhaltene Fiftion , in Rarl einen Fürften beutichen Geblutes gu haben.

Indeffen, auch wenn die Aurfürsten es anders gewollt, schon bie Stimmung im Bolf gegen den Frangofen hatte fie abhatten muffen, sinn ibre Stimme zu geben. Sie war so erregt, daß es solbe, Butter.

barüber leicht ju einem Aufftanbe batte fommen fonnen. Dit augftlicher Spannung befprach man, mas bon ben Bahlverbandlungen in die Offentlichfeit brang, und es mar befannt genug, bafteben bie papftlichen Legaten - neben Cajetan und Caraccioli vertrat jest gang befondere ber Ergbifchof Orfini bie papftliche Bolitit in Deutschland - es maren, welche bem Frangofen Die Raiferfrone verichaffen wollten. Gines Tages in ber Rabe von Daing brangen pier Ritter in bas Saus eines ber Regaten unb. brobten, ihn que bem ganbe ju treiben, wenn er feine Braftifen für Franfreich nicht aufgebe. Das mar burchaus nicht vereinzelt. Der englifche Befandte berichtete, ber Unmille bee Bolfes gegen bie Frangofen fei gang unglaublich, bie Grafen und Berren am Rhein feien entichloffen, bie Rurfürften gu ftrafen, menn fie nicht bie Beriprechungen hielten, bie fie bem verftorbenen Raifer gegeben. Die Schweiger erflarten, mit Leib und Leben fich ber Erhebung bes frangofifden Ronigs miberfeten gu mollen. Der machtigfte Ritter am Rhein, Frang von Gidingen, ber gefürchtete Rriegemann, ber für ben Ofterreicher gewonnen, hielt mit einem Saufen in ber Dabe von Frantfurt, bereit, wenn es fein mußte, bie Babl feines Berrn ju ermingen. Die Barteinahme bes Bapftes für ben Rrangofen batte biefem mehr geschabet ale genütt. Dit Entruftung vernahm man in ben Rreifen ber Rittericaft und ber Stabte, bie bier einmal einig maren, bag ber Bapft ben Rurfürften ibre Babl biftieren molle. Benn irgendmo, fo ichien es bier gutage gu treten, wie weit papftliche Unmagung und romifcher Ubermut icon gebieben mar: ber Rampf um bie Raiferfrone bat nicht Beringes bafur gethan, bas beutiche Rationalgefühl gu ermeden. Roch mar Rarl nicht gemablt, und welche Soffnungen fnüpften fich bereite an feine Regierung, Soffnungen, bie fich jum Teil an alten Brophezeiungen belebten und nicht undeutlich gegen Rom gerichtet maren. Berfunbeten fie boch, ber neue Raifer merbe alle Stagten und Bolfer untermerfen, bie Dobammebaner jum Chriftentum notigen, porber aber Rom und Rloren; verbrennen; gulett merbe er nach Berufalem gieben, auf bem Olberge bie Rrone niederlegen und fterben. Die Rotwendigfeit, mit Rom abgurechnen, menn es für einen Raifer gelte, bie Beltherricaft zu üben und

bas Chriftentum jum Siege gu führen, tonnte taum icarfer ausgefprochen werben als in biefen vollstumlichen Bhantafieen.

Und eben biefer Bebante mar es, ben eine eigengrtige, immer breiter merbenbe Litteratur ju allgemeinerer Unertennung ju bringen fucte. Faft wie von felbft mar ein Teil ber Sumaniften in ben letten Sabren gemiffermaßen gur politifchen Bartei geworben, ihr Berold Ulrich v. Butten. Er mar noch jung, einem alten franfifchen Beichlechte entftammenb, mar er erft 1488 geboren. Aber mas batte er nicht alles burchgemacht! Dan hatte ibn gum Monche machen wollen, er mar bem Rlofter entfloben und manbte fich ben humaniftifchen Stubien gu. Seitbem führte er ein unftates Leben, ale ein fahrenber Boet mit ben Bratenfionen eines Rittere. Richt felten in außerfter Rot, gumeilen an ber Grenze ber Berfommenbeit, perfor er boch nie ben ritterlichen Stola und bie Boffnung auf beffere Tage. In ben Drangfalen bee Lebene entmidelte fich bie Gigenart feines Talentes. Er mar fein groker Belehrter, auch fein fonberlicher Boet. Aber er befag Bis und Bemanbtheit im Musbrud. Dicht bas Reich bes Schonen ift feine Belt, feine Dufe ift ber Born. Wie menige verftand er es, bie Baffen ber Satire gu fcmingen, Die Schmachen ber Begner gu bemerten und fie mit braftifchen Farben gu zeichnen, in fittlicher Entruftung über fie bie Schale feines Bornes queguidutten. Dabei liebte er es, an fein gutes Schwert ju erinnern. Das ftanb ibm aut und machte Ginbrud.

hatte er eine Ibee erfoßt, so versogte er sie mit Leibenschaft ab das Benige wagte er, wo es galt, bie "gutilche Freiheit" für sich ober andere zu erringen. Bür alles Ibeale hatte er ein offenes Derg, aber sein Freiheitsburft und seine Kampfrecht wurden doch auch genährt durch des Mischegen über den Wiederfritz wirden der vermeintlichen Bedeutung des litteratisch gebildeten Ritters, des gefronten Boetentung bes litteratisch gebildeten Ritters, des gefronten Boeten und seinen dufchsten Anne von genen und gutem Besterten, der immer etwas zu thun, zu schüten, zu freiten haben mußte und gern von sich veren hobrte, dei all seinen Keichen doch eine aroß angeles den nuch einen dich veren hörte, dei all seinen Keichen doch eine aroß angeles Watter.

Er por allen ift es gemejen, ber bas Befühl ber Solibaritat unter ben Boeten genahrt bat. Ber ibn angriff, fcmabte bie Befamtheit; fein Schwert und feine geber follte jeber fürchten, ber es magte, einen der Genoffen ju verleten. Erft maren es perfonliche Rebben gemefen, mit beren garm er die Belt erfüllte, bann mandte er fich Boberem ju. Er mar es, ber querft unter bem jungern Befdlecht die tiefe Somad bee Reiche empfand und ihr mannhaften Musbrud gab, ale bie Benediger bem Raifer ben Bug nach Rom verlegten. Und feit bem Jahre 1511, mo er ben Raifer ju fraftigem Buge gegen Benedig ermahnt, ift eine glubenbe Baterlandeliebe, ber Sag gegen die Berfleinerer ber feinesmeas entarteten beutiden Ration ber Grundaug feines Befene. In Stalien erhielt berfelbe eine beftimmtere Richtung. Ge mar feine troftlofefte Beit: ein gorberer ber iconen Biffenicaften, ber, um nur leben au tonnen, Rriegedienfte nehmen muß, und babei fo fiech. baß er fich taum fortbemegen tann - und bod nie entmutiat. Bellen Muges für alles um ihn ber, die allgemeine Rot und ben Jammer bes Rrieges, mirb er nicht mube, in feinen Epigrammen für bee Baterlandes Ehre in begeifterten Berfen einzutreten , nach rechte und finte Schlage ju erteilen und por allem gegen ben Urbeber all biefes Elends, ben ftablbepangerten Rachfolger Chrifti, Julius II. "biefe Beft bes Menidengefdlechte. ben Ablak- und Bullenhandler, beffen Urbeit ber Tob, beffen Erholung bie fcanb. lichfte Musichmeifung", feine fcarfen Bfeile gu fenben.

Er hatte manchen litterarischen Waffengang zu thun. An altem, et bei Schmanisten in ben nächsten Jahren bem lebhaftesten Anteil. Mit Energie hatte er sich Reuchlink angenommen, auch Franz v. Sickingen sur ihn in die Schranken gerufen. Man kannte die Wucht seiner Schläge und nannte seinen Ammen mit Ehre. Aber was ihm ben erfen Valg unter ben Genossen, war und blieb seine Baterlandbeliebe. Je mehr und mehr wurd der Kamps sur best Baterlandbeliebe. Ihr mehr wie der kamps sie des erfeinen Sprifteit, sur die Freiher und werden der Kamps für des Beterlandbes Freiheit, sur die Freiher die Ohrmacht des Kräches erkennen, die Berachtung der Deutschaft in Italien lehrte ihn noch mehr als früher die Ohrmacht des Kräches erkennen, die Berachtung der Deutschen Sundenfung der Deutschen Sundenfung der Deutschen Stadten Schule Deutschaft den Mandenfung fer erkennen, die Berachtung der Deutschen Schule von Schule der Verlagen sind bei Deutschaft den Schule Schule der Verlagen sind bei Deutschaft der der Verlagen Schule

"wo mit bem Beiligen man felber ben Gott auch ver-

Immer gemaltiger marb fein Groll, immer icarfer und fühner feine Angriffe gegen bas romifche Unmejen. Und er ftanb langft nicht allein. Des Grasmus Reformgebanten entbehrten wie begreiflich jeber nationalen Grundlage, aber auch unter ben afteren Sumaniften batten Manner wie Jac, Bimpheling bei aller Frommigfeit auf Rome Bedrückungen ale bie Burgel aller Ubel im Reiche bingemiefen. Dazu tamen fest bie neu aufblubenben biftorifden Studien, bie es erfennen fiegen, melde Dacht einft bie beutiden Raifer befagen, mit welchen Mitteln ber Bift und bes Erines bas Bapfttum bie Bemalt an fich geriffen und bee Reiches Berrlichfeit untergraben. Faft 70 Jahre fruher hatte ein italienifder Sumanift Laurentius Balla die Unechtheit ber fogen. Conftantinifden Schenfung ermiefen, auf welche bie weltliche Berrfcaft bee Papfttume fich ftutte. Diefe Schrift gab Sutten im Rabre 1517 von neuem beraus. Rubn genug widmete er fie bem Bapfte, ftellte es in feiner Bueignung ale felbftverftanblich bin, bag ein fo trefflicher Bapft mie Leo X. bas Geerbte mieber gurudaeben, bie ungeheueren Bebrudungen feiner Borganger, Die er ihm porhielt, wieder gutmachen merbe.

Und soft alle die jungen Gelehrten brachten von Italien ähniche Empfindungen mit wie Hutten, einen steigenden haß gegen die edmissien Eursteinen um Pfründensiger, die das Gelb der verachteten Deutschen in schmäßtichem Sindenteken verpresten, mährend die wahrenden Boeten, die nach sieren Bewußtein die Wütter der beutschen Nation erpräsentierten, saum ihr Dafein zu friften vermöcken und sit nichts geachtet würden. Man weiß, wie die Woneigung gegen die Wömtlinge von je im Botte populär wor. Es war unmöglich, doß so begesterter Neder, wie sie von Jutten ausging, überhört werden sollte. Bald erhoben sich ähnliche Situmen. Mir sind ihnen schon begagnet. Die Verweigerung des Türkenzighnten war ihr erster Erfolg. So hatten die Jumanisten ein neues Dijett, wos sie innertich verband: den Anmpf gegen dos eriatretes Kom mid feine Frevel in Deutscholen, in der das alte

beutsche Reich frei von den unerträglichen Lasten Roms in alter Wacht und Herklichteit prangen werbe, gewannen ihnen die besten der Nation. In volkstümlicher Gewandung brangen ihre Gebanten auch ins Bolt. Nicht lange, so sinden sich alle Unzufriedern unter gleicher Kahne pulmmen.

So gab es in ber That eine weit verzweigte national-gefinnte Bartei, mit freilich bochft untlaren politiven Rielen, beren antiromifche Tenbeng aber langft offen gutage lag, mabrend von einer folden bei Buther taum noch bie Rebe mar. Bon mirflich relie giofen Motiven mar bei jenen menig ju fpuren, und menn Butten, wenn Guricius Cordus in Erfurt gelegentlich, um bie Rurie ju geißeln, auch bie Schrift ausspielte, fo gefchah es nur, um ben Gegner mit ben eigenen Baffen befto ficherer au treffen. Bei Luthere erftem öffentlichen Muftreten hatte man in biefen fort. gefdritteneren Rreifen nur Spott und Beringicatung für biefes neue Monchegegant. Done irgendwelche Berbindung, benn Luthers Murnberger Freunde ftanden auf anderem Standpunfte, gingen die beiben Strömungen neben einander ber. Mle Luther in Mugeburg mar, bielt fich auch Butten bort auf. Erot ber gemeinfamen Begiebungen au Ronrad Beutinger haben fie fich nicht gefeben. Dicht burch Butten, burch andere bat Luther querft einen Ginblid in Die romifche Gefahr für bas Baterland, in biefe meitergehenben Beftrebungen bes Sumanismus erhalten.

Unter dem Einsus Melanchthons hatte er sich dann um die Freundschaft Beudsins und des Eresmus beworden. Der Bunfch, doch einmal ju erfaher, wos eigentlich Ernsmus, den man icon hier und da als den eigentlichen Bater der Bewegung bezeichnete, von Auther hielte, war zu oft laut geworden, als das diese leigentlichen Die Keperjuch der Gegner verwarf er, wußte von der ausweichend. Die Keperjuch der Gegner verwarf er, mußte von der übeneichend. Die Keperjuch der Gegner verwarf er, mußte von derühmten und treffisien Feuten zu berichten, die Lufters Schriften gelobt. Er selbs sabe feine noch teine Zeit gehabt, sie zu selen, was sicher eine Unwahrschil war. Doch Luther übersch die den web sie der Gemandhein; mit der er es verstand, unter wohlwolkenden Pfrassen ide Gemeinschen Ler gange Zon des Briefes wie ähnliche wohle-miented Kußerungen, die Erasmus in jener Zeit in Briefen an

bie Frumbe, auch an Melandithon, Friedrich den Weisen, später auch an Albrecht von Mainz einzustreuen beliedte, in denen er besonders Eucherst tadellosies Leden betontet — "der beste Teil des Christentums ist ein Christo würrdiges Leden", und darauf sinwies, das Eucher sich ja belehren lassen, dass Eucher lich ja belehren lassen, dass Euchern lich ju ihn detenne. Lutzer war jest ganz erfüllt von ihm, und wie sehr jest ganz erfüllt von ihm, und wie sehr wie deren gelegen war, in dieser Zeit des immer ernstre werdenden Kampses die Erasmianer auf seiner Seite zu haben, zeigen zahlreiche fin späteren Kussang fortgefassen. Settlen in seinem Kommentat zum Gelacterbeise. Die frührer Weitzugung gegen Erasmus fin jeht ganz vergessen, wo er nur lann, erwähnt er rühmend die Ausselzung des krefflichen Wannels "schön sagt Erasmus, wie immer". Ihm die Fraskmus, wie immer. Die diesen der verder der von ihm.

Er hätte es nicht nötig gehalt, fich nach Bundesgenoffen umguieben. Ungerufen erstanden fie ihm allenthalben von seibit. In großen Mengen wurden seine Schriften gekauft, sie nachjubrucken, ward bald ein viel geibtes, einträgliche Geschäft. Aus allen Gegenben Deutschandes erzicht er zustimmende Briefe. Der Buchhandter Froben in Baset bezeugte ihm, daß seine Schriften in Spanien und Frankrich wie England und Bredont mit gutem Erfolge verbreitet und von den meisten Geichter glinfig beutreilt würden. Die sateinsigen ibersehe man alebald ins Deutsch, war mit ben Laien zugänglich zu machen. Schon hörte man auch von einer überschung des Kommentares zum Galaterbrief ins Spanisch. Die beutschen Schriften sanden geradezu reißenden Absa. Nicht lane, ib multe alles aberte aurödtreten.

Roch im Jahre 1519 schrieb Beatus Abenanus an Zwingli, er möge bafür Sorge tragen, Luthers Bücher, bespiebers die Er-Kärung des Baterunsers für die Laien, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus tragen zu lassen.

Gang besonders waren es auch die Augustiner, die, für seine gehre gewonnen, in biefem Sinne predigten, in Rurmberg 3. B., wo Staupig durch seine Predigten und seine herzgebrinnenden Traftate, wie den "von der Rachsolge des willigen Sterbens Christi" und "von der Liebe Gottes" vorgegerbeitet hatte, feit Jahren

Benceslaus Lint. Dan wollte taum noch einen anbern Brebiger boren. In Gieleben mirfte Raspar Guttel. 216 renommierten Ablagprebiger batte man ibn babin berufen, um bem neu gegrunbeten Muguftinerflofter möglichft reichliche Spenden ju ermerben: jest mar er ber erfte unter ben Riofterbrubern, ber von guthere Thefen ergriffen und zugleich unter Anlehnung an Staupit bavon predigte, bag ernfte Bufe allein eine Gnabe Bottes fei, baf fie nimmer aufhoren burfe, bag bas gange leben nichte anberes fein muffe, benn "ein Sag über ben alten Menfchen und ein Guchen und Berlangen bee Lebene in Chrifto, bem neuen Menichen". Go wollte er lehren, wie er in feinen fcon 1518 ericienenen Raften. predigten ertfarte, nach Befue, Baulus und "ihrem Rachfolger". bem ehrmurbigen Bater Stanbis und \_bem Manefelbifden jest Bittenberger Muguftiner" Buther. Bon bem Antwerpener Brior Satob Brapofitus bezeugte Erasmus in feinem Briefe an guther pom 30. Dai 1519, bag er faft ber einzige fei, ber Chriftum predige. In Dortrecht mar bas Bolt burch bie Muguftinerprebiat icon fo ergriffen, bag es über bie Schmahreben ber Dominitaner gegen biefe bereits ju einem Tumult gefommen mar. Un vielen Orten, die fpater bie evangelifche lehre annahmen, murben bamale icon die erften Seelen bafür gewonnen, nicht burch die Opposition Buthere - mo er am Bergebrachten rittelte, ichredten auch Starte noch lange angftlich jurud, fonbern burch feine pofitive lehre, burch Die frohe Botichaft von Gottes Erbarmen, burch die wie neugehörte Brebigt, baf ber herr icon veriont fei, baf es nur gelte, bie in Chrifto gebotene Onabe ju ergreifen, nicht aber fich abzumüben in verzehrendem Opferdienft, Ablag und Spenden. Dan empfand es, bas Evangelium warb wieber ben Armen geprebigt. Und entgieht fich auch bergleichen im einzelnen, wie begreiflich, pieliach ber hiftorifden Ertenntnie, fo haben mir boch Reugniffe genug bafür, baf es gerade bie Duffeligen und Beladenen maren, bie gnerft banach griffen , froh bes erlofenben Bortes , ohne, wie ja auch Buther felbit, ju abnen, baf fie bamit nicht mehr in ben Bahnen bes pulgaren Rirdentume manbelten,

Roch im Jahre 1519 ließ ber treffliche Rurnberger Stabtfchreiber Lagarus Spengler eine fleine Schrift ausgeben: "Schno-

red und driftliche Untwort eines ehrbaren Liebhabere driftlicher Bahrheit", worin er nachaumeifen fucht, marum "Dottor Martini Luthers Lehre nicht ale undriftlich verworfen, fonbern mehr ale driftlich gehalten merben foll." "Db Buthere Behre driftlicher Orbnung und ber Bernunft gemäß fei, ftelle ich in eines jeben Bernunftigen, frommen Menfchen Erfenntnis. Das weiß ich aber unzweifelhaft, bag mir, ber fich für feinen Sochvernunftigen, Belehrten ober Beichictten halt, mein Leben lang teine Bebre ober Brebigt fo ftart in meine Bernunft gegangen ift, hab auch von feinem mehr begreifen mogen, bas fich meines Berftande driftlicher Ordnung alfe vergleicht ale Luthere und feiner Rachfolger gehr und Untermeifung." Er bittet Gott um bie Gnabe, fein Leben nach biefer Unterweifung au richten, bann fonnte er hoffen, obmobl er pon etlichen, fonderlich von benen, Die Buther und feine Lehre verfolgen, ale ein Reter geachtet murbe, boch por Gott ale ein rechter Chriftenmenfc gu ericheinen. "3ch habe auch bisher von vielen trefflichen hoben, gelehrten Berfonen geiftlichen und weltlichen Stanbes oftmals gebort, daß fie Gott barum bantbar gemefen, bag fie bie Stunde erlebt. Doftor guther und feine Lebre gu boren." Und er felbit ertlarte es ale feine überzeugung , bag ber allmächtige Gott "Doftor Buthern einen Daniel im Bolt erwecht habe, une bie Mugen unferer Blindheit ju eröffnen", "bie Strupel und Irrungen" ber unruhigen Gemiffen, bie auf ihre Berte mehr benn auf Die Gnabe bauten, burch bie beilige Schrift ju verfcheuchen, und ben "rechten orbentlichen Weg ju Chrifto ale ber Grundfefte alles unferes Beile ju meifen". - eine Schrift voll einfachen frommen Blaubens, ber man es auf jeber Seite abfühlt, welche Erlöfung Luthere Sinmele auf Schrift und Glauben fur ben Berfaffer gemefen ift, eine ber trefflichften Apologieen von guthere Bert, Die jemale erfchienen finb. Belchen Unflang fie fanb, beweift ber Umftand, bag fie innerhalb eines Jahres fünfmal gebruckt murbe. Spengler hatte nur ausgesprochen, mas Taufenbe mit ihm empfanben. -

Auf der andern Seite ift es begreiflich, daß nach der Leipziger Disputation auch biejenigen unter ben humanisten, die ben religiblen Fragen gleichgultig ober spöttifch gegenüberftanden, guthers

Sache eine großere Mufmertfamteit jumanbten. Bei bem Umfang. ben ber Sanbel angenommen, geborte nicht eben viel bagu, nachgerade ju erfennen, bag bier boch mehr ale ein verachtliches Monchegegant porliege. Bubem mar es biefelbe Beit, in ber, wie mir faben, infolge ber papftlichen Intriquen gegen bie Babl Rarle V. die Abneigung gegen Rom bei allen Gutgefinnten einen hoben Grad erreicht hatte. Es lag nabe, in jebem, ber mit ben Rurigliften in Ronflift tam, einen Bunbesgenoffen zu feben. Muf melden Motiven Luthere Borgeben berubte, banach fragte man bier unachft menig. Satte er nicht biefelben fenerrichterlichen Dominitaner und Frangistaner au Reinden wie bie Reuchliniften? Ber noch baran zweifelte, ber mußte fich überzeugen, ale bie Rolner Theologen am 31. Muguft 1519 eine Bafeler Sammlung von Buthere Schriften jum Reuer verurteilten und bie von lomen bem beitraten. Satte fich nicht ber große Grasmus über ibn lobenb ausgefprochen? Stand ihm nicht Delanchthon, ber Grogneffe Reuchline, gur Seite? Und biefen Delanchthon, ben Stolg ber gangen Schule, batte ber langft verbachtige Ed verachtlich ale einen blogen Grammatifer behandelt. Er hatte es gewagt, mohl im Binblid auf mehrere fubbeutiche Freunde Luthere, in einem Briefe an ben Bifchof von Deifen geringichatig von einigen ungelehrten Domherren gu reben, die Luthere Brrtumern anbingen, mabrend fonft alle Rleriter feine Begner feien. Das follte nicht unvergolten bleiben. Ende 1519 erfchien eine "Untwort ber ungelehrten Domherren". Dtolampabius, ber fpatere Reformator Bafele, damale Brediger in Mugeburg, hatte fie in Berbindung mit bem Domherren Abelmann verfaßt. Den "Gelehrten" führte fie berb ab und entwidelte zugleich die Grunde ber Barteinahme fur guther. "Deinft bu, man tonne bie Bahrheit unter bem Scheffel perbergen? Glaubft bu, eine Sache, bie von Gott ift, tonne vernichtet werben? - Reinen Engel, feinen Apoftel, niemanben, auch wenn er vom Simmel fame, werben wir boren, falle er bem Evangelium widerfpricht. Aber auch wenn wir ungelehrt find, gieben wir boch por, die Ertfarung ber evangelifchen Schrift von jenen alten, ben Beiten ber Apoftel naberftebenben Autoren gu fernen, ale von bir ober ben Lehrern beines Schlages. Lieber

glauben wir ber Gefchichte, als gemissen menschlichen und tranniden Sahungen." Noch schäfter tras den ruhmredigen Jechter der Angriss des Rinnberger Geschrten Willisald Pittheimer. "Der abgehobette Ed" war der Titel einer schneibigen Saitre, die in verfinierten Tone der Qualestandener erstese alle vor gegen und Keinen Schwächen Eds mit liberwältigender Komit vor Augen führte und ish der Berachung pressyad. Gine Fortschung des Reuchsinkierierties — des war die Anschät vieler.

Rirgende nahm man ben Rampf frifder auf ale in Erfurt. Trutvettere Unfeben, ber noch in bemfelben Sabre ftarb, mar babin. Buthere anderer Lehrer, Bartholomeus Urnoldi von Ufingen, wohl ber ebelfte Bertreter bes Miten, ehrenwert auch fpater noch, ale ungiemlicher Saf ben ehrlichen Gegner verfolgte, tonnte bem jungeren Gefchlecht gegenüber nicht mehr auffommen. Unter bem Ginfluß Joh. Lange lehnte bie theologifche Fatultat ein Urteil über bie Leipziger Aften ab und fandte fie gurud. Die erfte Stelle an ber Universität nahmen jest bie Boeten ein. Bezeichnend für bie unter ihnen herrichende Stimmung mar es, bag Dutian ichon im Sabre 1517 bas Bilb Leos X. nicht in fein "Beiligtum" aufnehmen wollte; allgu menig entipreche ber Statthalter bem, ben er vertreten folle. Die Rlagen bes Erasmus über bie Bebrechen ber Rirche und ihrer Diener fanden den lebhafteften Bieberhall in ben fatirifden Epigrammen bes Guricius Corbus und anderer. Bon nicht geringer Bebeutung mar es gemefen, baf im Dai 1519 einer ber begeiftertften Unbanger bes Erasmus, Juftus Jonas, bieber noch Jurift, ber foeben auf einer Ballfahrt ju biefem begriffen mar, jum Reftor ber Univerfitat gemablt worden mar. Sofort ging er baran, eine Berbefferung ber Studien im humaniftifden Sinne angubahnen. Die oratelhaften Bemertungen bes Erasmus, bie er mitbrachte, galten ale zweifellofe Empfehlungen Buthere. Bu nicht geringem Leidmefen bes erfteren mar jest bie Lofung "Erasmus und Luther". Und mit jener überfchaumenben und larmenden Begeifterung, die jenem Rreife eigen mar, midmete man fich ber neuen Sache.

Aber niemand follte von großerem Ginfluß fur bie Berbindung ber humanistifchen Intereffen mit denen Luthere fein, ale Johann

Erotus Rubeanus. Er war einer ber bervorragenoften Ditglieber bes Erfurter Rreifes, ber Sauptverfaffer ber Duntelmanner-Briefe. Bir find ihm icon begegnet. Buther hatte mit ihm aufammenftudiert. Ohne mit ihm naber befreundet gu fein, erinnerte fich Erotus boch fo meit feiner Sinnegart und ber enticheibenben Borgonge in feinem Beben, um baran anfnupfen gu fonnen, nach bem man fich lange aus den Mugen verloren. Bumberbar genug. gerade in Italien fielen ibm bie Schriften bee halbvergeffenen Augustinerbrudere in die Sande. Der erfte Ginbrud mar mohl auch bei ibm, daß fich bier ein neuer Rampf gegen die Sophiften und Monche entfpinnen merbe, eine Musficht, die ber lebhafte. fampfbereite Dann mit Freuden begrufte. Bald fah er tiefer. Bas immer von guther erichien, bas las er mit fteigenbem Intereffe. Bon ber Erfurter Graftion mar er mohl ber erfte, ber bie Bebeutung bes Bittenberger Banbele porausfah, in guther ben Mittampfer gegen gemeinfame Gegner begrüfte. Seitbem mar er Beuer und Blamme. Durfen wir feinen enthufiaftifchen Borten glauben, fo batte er feinen anbern Gebanten mehr. Zag und Racht beschäftigte ihn ber Bittenberger Dond. Und ber Dann, ben bie Benoffen ale Enniter fannten, erfaft bie Tiefe ber neuen religiöfen Anichauung wie damale nur menige unter ben Belehrten. fann fich für ben Rernpuntt ber Sache begeiftern: "Da ift fein Bweifel bei mir", fo fdreibt er, glein Sterblicher bat Rugang au Bott, außer der gerechtfertigt ift durch ben Glauben. Dogen jene fich mit ihrer Genugthuung bruften; auch wenn wir alles gethan haben, mas une geboten ift, find mir noch unnuge Rnechte, haben mir nichte, ale mas mir aus Gnaben empfangen."

Wo er nur tonnte, arbeitete er für die Sache Luthere. In Rom selbt juchte er ihm Anhänger zu verschaffen, verbeitete er geheimnisvoll seine Schriften. Bermittiff seiner zahlerichen Berbindungen gelang es ihm, manches über die Anschlädse gegen Luther zu erfahren, bessen wie der der den den den eine Gerichten seine an, baß er de grwessen, der die Auseit von einem voertigine Schrift gegen Luther abgehalten habe, damit sie nicht eine gleiche Rieder lage erselbe, wie soben bei der Kaifermahl. Sein Eise für der Sache ging balb über Luther sinaus, jedenfalls sa er klaere als diefer, dag von Rom und überhaupt von ber gangen hierarchie nichts mehr zu hoffen fei. hiernach riet er zu handeln.

Schon im Derbst 1518 hatte er Luther einen Brief nach Ausburg geschrieben, der aber faum an seine Abreisse gedangte. Da, ein Jahr daruf, ale Ged Bericht über bie Leighigter Disputation und seine schaffen gegen Luther in Rom einstefen, hielt er es sur notwendig, diesen alsbald von dem bem brobende lundeil und der herrschenden Stimmung in Rom in Kenntnis ju siegen. 306. Des aus Nürnberg, der spätere Reformator Schlessen, der von Bologna über seine Deimat sich nach Wittenberg begab, war der ilberdringer eines neuen wichtigen Schreibens.

Musgehend von ber Erinnerung an ben freundichaftlichen Berfebr in Erfurt, ergablt er, wie er Luthers Schriften fennen gelernt, welche Mube er fich in Stalien und in Rom fur Die gute Gache gegeben. Aber alle Soffnung auf Rom fei bergebens; wer Luthers Schriften nur lefe, merbe ein Reger genannt. Bas Chriftus in Rom bebeute, bas habe er felbit tennen gelernt. Es fei offenfundig, baf bort ber Bapft bie erfte. Chriftus bie leute Stelle einnehme. Da belfe es auch nichts, wenn Luther noch fo flegreich ben Schilb ber beiligen Schrift erhebe, bas Schwert bes beiligen Beiftes fdminge, beim Bapfte ftebe ja, wie behauptet murbe, Die alleinige Enticheibung - auch gegen bunbert Baulus, auch gegen Die gange Schrift. Mus biefer Rot rette ibn allein feine Appellation an ein Rongil. Die Rurie febe nur barauf, burd Bullen, Ballien, Indulgengen Gelb zu erpreffen. Solle Deutschland nicht in feiner Berblendung verharren, fo muffe man laut fdreien, muffe man bie unerfahrene Menge (rudem plebeculam) aufflaren über bie romifden Betrugereien, wie man bas beutiche Bolf unter ber Daste ber Frommigteit fo oft und fo vielfach beraube. "Rest haben wir fogar bie Rarbinale mitten nach Deutschland erhalten: mas biefe neue florentinifche Ginrichtung gebaren wirb, bas wirb binnen furgem ber Erfolg zeigen." Und mer foll ben Mund aufthun jum Schute bes Baterlandes gegen alle biefe romifchen Greuel? Rein anderer ale Luther, ber Bater bee Baterlandes, ber Dann, wert einer golbenen Statue und iabrlicher Refte, ber es

juerfi gewogt, das Soft des Heren von schädlichen Meinungen ju befreien und wahre Krömmigkeit zu lechen. Wöge er nur nicht wannen, undetümmert um den Widerfreid streisstädiger Theologen. Jade ihn doch die göttliche Borschung seihft dazu ersehen, als sie ihn einst vor den Thoren Ersuts als einen zweiten Vaulus durch einen Blisstrah niederwarf und im Kosset ried. "Zahre nur sort, wie du angefangen hast. Hinterlaß der Rachwelt ein Beispiel, Als sie den Leid und Erfre erwährle die den erwähren. Beispiel die die Angene bist durch sie ermüdet, hast vieles an Leid und Erfre erwährle. Beis Wickel aus gestellt die die die gestellt die die gegen wirt der der kieden der Erden erkieden. Die der Erden die gegangen, und die retrettet worden. Dann wird Deutschand die zie gegangen, und die retrettet worden. Dann wird Deutschand die Hotze Erden erdenen.

Bas Luther auf diefen bochbegeifterten Brief geantwortet, miffen wir leiber nicht. Des Crotus Schreiben mar jedenfalls in einem aang anderen Zone gehalten, ale Luther ibn fonft von ben Erfurtern gemobnt mar. Bas er ba über bas Unmefen an ber romifchen Rurie vernahm, über bie Berachtung Chrifti und feiner Offenbarung, mar ihm icon nicht mehr neu; aber biefe unter bem unmittelbaren Ginbrud bes romifden Greuels gemachten Mitteilungen. verbunden mit bem Binmeis auf die gottliche Gnabenführung feiner eigenen Berfon, tonnten ihres Ginbrude nicht verfehlen. Satte ber Mann nicht recht, wenn er fagte, bag alles Streiten mit ben Theologen zu nichte führe, bag von Rom, bag überhaupt von ben Großen ber Rirche nichte mehr ju hoffen fei, bag alle Berufung auf die Schrift einem Bapfttum gegenüber, bas fich allein aus eigener Machtvolltommenheit bie Entscheidung in allen Dingen anmafe, ein vergebliches Beginnen? Das hatte er fich ichon zumeilen felbft fagen muffen. Doch im Darg mar er ber Unficht gemefen, bie Frage vom Bapfttum ju verhandeln, fei lediglich Sache bes Theologen, menige Monate fpater, ale ee fich um bas Urteil über bie Leipziger Aften hanbelte, wies er ben Bebanten , ale fejen bie Theologen allein "ber Sache verftanbig, bie andern unverftanbia". mit Rachbrud gurud. Und in bem Dage, ale ber Gebante vom allgemeinen, burch bie Taufe begrundeten Brieftertum aller

Daran fnüpft er aber noch nicht bie Boffnung, baf bie Surften bie Sache meiter in die Sand nehmen murben, fondern fieht vielmehr in bem Diferfolge auf bem Mugeburger Reichstage und ber bort offenbar geworbenen Stimmung eine ernfte Dahnung für bie romifden Großen, in ber Ertenntnie, "bag Gott enblich mube ber Berlafterung und bes Digbrauche feines Ramens, - Scherg und Spiel beifeite ju laffen und bie Sache ber Rirche ernftlich porgunehmen, ehe fie es bis aufe Blut getrieben batten". Doch bat er bie Soffnung auf eine Reformation ber Rirche burch bie Dachte baber berfelben nicht gang aufgegeben, noch bat er nicht baran gebacht, mas Crotus vorichlug, "bas unerfahrene Bolt" mit ber gräflichen Thrannei Rome befannt ju machen, und es aufzurufen, ju Deutschlande Chre, Dacht und Berrlichfeit, in politifden wie firchlichen Dingen : mobl fdreibt er fure Bolf . und amar in beuticher Sprache, für bie "ungelehrten gaien", aber gu feinem anberen 3mede, ale "nach feinem Bermögen ber Befferung gu bienen" und bas Evangelium ju verfünden. -

Mit solchen jum Teil schon früher besprochenn Arbeiten beichäftigt fand ihn bas neur Jahr. Ruftig arbeittet er an bevortiegung bes Plassmenfommenter; damade entstanden auch bie ersten Anfänge seiner Boftille, an die ihn Spalatin auf Wunsch bes Anrfürsten sortwährend mahnte. Aber während er keinen größeren Bunsch hatte, als ben, mit solchen Schriften, mit Perdigen und Lehen der armen Christenheit zwälfe zu sommen, wurde er immer weiter gebrängt. Sogleich die ersten Tage bes neuen Jahres datten neue Angriffe gebracht. Die gelegentliche Bemerkung im Sermon vom Abendmaßt, daß es gut wäre, wenn ein Konzil den Laientlich wieder einführte, hatte bei Emfer und Genossen deharftelch wieder einführte, hatte die Emfer und Genossen ich nicht underen Sturm erregt. Derzog Georg sah sich veranlaßt, deshalb seinem Better Friedrich censtliche Vorssellungen zu machen, und ihn nicht undeutlich, wenn auch vergeblich, zum Einschreiten gegen Luster zu ermahnen: Luthers Sermon Laute sat vonzusisch, seine Predigt sorbere das Umsschaften der Utraquissen in Brogsen. Luther seine feine ein "Bischof und Harflagerisen der Utraquissen in Brogs". Schon liefen die dieherstlichten Berückte um, die aber doch Glauben sacher: man erzählte sich, Luther sein nach Aussage seines eigenen Baters in Böhmen geboren und in husstisser Umgebung erzogen worden u. bes. m. de.

Dag man fich an etwas fo Unmefentliches antlammere, wie bie Erteilung bes Laientelches, mabrent boch bei weitem Bichtigeres vorliege, fand Luther lacherlich, bantte übrigens Gott, bag feine Sache fo weit gebieben, baf man ju folden Mitteln griffe, um ibn ju beichuldigen. Dhne Zweifel hatte man erfahren, bag nicht febr lange nach ber Leipziger Disputation aus Bohmen von Ditgliebern ber utraquiftifden Rirde guftimmenbe Briefe an Buther gefommen maren, und er ihnen freundlich geantwortet. Durch fie erhielt er auch bie ibm bieber unbefannte Schrift bee Bus über bie Rirche. Dit Staunen erfannte er jest, baf ber vielgeschmähte Dann in biefem Buntte gang driftlich lebre, nämlich bag bie Rirche nichts anderes fei ale bie Gemeinschaft berer, Die gum Beil beftimmt find ober bie ba glauben. "Ohne es ju miffen", fchreibt er an Spalatin . "babe ich bieber lauter Gabe von Sus gelehrt und gehalten, mit gleicher Untenntnie Staupis. Done es ju miffen find wir alle Sufiten, auch Baulus und Muguftin. Gieb nur, ju melden Ungeheuerlichfeiten mir ohne bohmifden Lehrmeifter und Buhrer getommen find. 3ch weiß vor ftarrem Entfeten nicht, mas ich benten foll, wenn ich bie fcredlichen Gerichte Gottes in ber Menfcheit febe, bag bie offentunbigfte evangelifche Bahrheit mehr ale hundert Jahre öffentlich verbrannt ift und für verbammt gilt." Auch in feiner Bfalmenauslegung ergriff er fogleich bie erfte befte Belegenheit, biefe neue, fcmermiegende Ertenntnis fundaugeben und baran in leibenicaftlicher Beife eine Berbammung berienigen ju fnüpfen, die einer Berurteilung bes Sus jugeftimmt baben. "Bas beift Bapft? Bas Belt? Bas Surft biefer Belt? Daß ich um feinetwillen bie Bahrheit bes Evangeliums, für bie Chriftus geftorben ift, verleugnen follte? Es fei moblauf, mer moblauf ift. es gebe augrunde, mer augrunde geht, ich merbe mit Gottes Silfe immer fo benten."

Biernach machte ber Bormurf, mit ben Bohmen gu fpmpathifieren, nicht eben viel Ginbrud. Aber um Difverftanbniffen borgubengen, gab er alebald eine furge "Erflarung etlicher Artitel in feinem Germon von bem beiligen Gatra. ment" beraus, in ber er, ohne auf die Schmahungen ber Begner fonberlich Rudficht zu nehmen, erffart, baf beiberlei Beftalt, von einem Rongil eingeführt, "mobl fein mare", aber fie feinesmege ale notwendig binftellt, und bie Baleftarrigfeit ber Bohmen, um biefes Bunftes millen bie Bemeinichaft ber Rirche aufgegeben ju haben, verurteilt.

Da magte es ber Bifchof von Meigen, und gwar ale ber erfte unter ben Rirchenfürften, ein offizielles Manbat gegen gutber que. geben ju laffen. Gin Defret, meldes unter bem 24. Januar in ber bijdoflichen Refibeng ju Stolpe erlaffen mar und burch öffentlichen Anichlag perbreitet murbe, gebot bie Beichlagnahme pon Buthere Germon wegen feiner Mukerung über ben Laienteld. Die nicht nur den letten Ronailebeichluffen entgegen fei, fonbern auch die Ginheit ber Rirche gefährbe, auch Anlag ju 3meifel über bas Befen bes Saframente geben tonne. Auf die Runde bavon malte Buther mit ungeftumer Beftigfeit auf. Bas ihn am meiften berlette, mar bie burch nichts gerechtfertigte Unterftellung, ale ob er an ber Bolligfeit ber unter einer Beftalt gereichten faframentlichen Onabengabe Zweifel ausgefprochen. Innerhalb eines Tages fchrieb er feine Gegenschrift nieber. Um 11. Rebrugr fanbte er fie an Gpalatin: "Antwort auf bie Bettel, fo unter bee Offigiale gu Stolpen Siegel ift ausgegangen." So nannte er fie, inbem er es nach fpater oft angemanbter Methode ale unmöglich binftellte, bag ein fo frommer und gelehrter Dann wie ber Bifchof von 16

Um furfürftlichen Sofe mar man freilich wenig bavon erbaut, Spalatine Barnung fam ju fpat, Muf Delanchtbone Rat batte Luther die Schrift fofort in ben Drud gegeben. Rur auf bie etwas umfangreichere lateinifche Musgabe fcheint Spalatin einen mäßigenden Ginfluß ausgelibt ju haben. Gie blieb mit ihrem Rachmeis unberechtigter, wiber befferes Biffen gefchebener Bertegerung noch immer icharf genug und fontraftiert feltfam mit zwei milb geftimmten Briefen, bie Luther auf ben Bunfc bee Sofes ju berfelben Beit an amei andere Bifcofe, ben Rurfürften pon Main; und ben Bifchof von Merfeburg, fdrieb. Beshalb man es gerabe bamale für notwendig fand, bag er biefe Rirchenfürften unter bem Musbrud feiner Ergebenheit anging, feine Friedensliebe bezeugte und fie bat, ben ublen Rachreben gegen ihn feinen Blauben ju ichenten , und feine Schriften ju lefen , ehe man ibn berurteile, miffen wir nicht, es mußten benn bie bamale haufigen Rufammenfunfte Rriedriche bee Beifen mit bem Mainger ben Bunich bes Rurfürften nach einer folden Erflarung veranlagt baben.

lbrigens war Luther in der latenischen Schrift gegen des bijchöfliche Oeftet schon eine neue Frage auf: "Wie, wenn ich jagen würde, dog es mir gut schiene, wenn durch einen Konzisebeschluß den Weltgeistlichen (sacoerdotibus curatis) wieder Eheweiber gegeben würden?" Er sührt dies nur als Beispiel an, um varan zu zeigen, wie ein solcher Wunsch, fürchliche Ordnung auf legalem Wege gedndert zu siehen, noch nichts Hreitigke enthalter, aber das ihn biefer Gegenstand schon innerlich beschäftigt, zeigt die Art seiner Behandlung, der Hinweis auf die Griechen und die Gewissenste der Geschicken.

Der bifcoflice Erlaß hatte fich für die Forderung, fich an der einen Geftalt des Saframents genugen ju laffen, freilich mit Unrecht

auf die Beftimmungen des letzen Konzils berufen und das Schriftwort geltend gemacht: "Behorlam ist besser aufgriffen und unter himmeint Luther, wenn die Böhmen diese Wort ausgriffen und unter himweis auf die göttliche Einsetzung des Abendwachse unter bei der lei Sestalt behaupteten, man misse Sott mehr gehorchen denn den Menschan? Und die Bestimmung diese singsten noch nicht zehn Jahre alten Konzils, das zu Kom selbs derstett würdel.— Luther will ja den Gehorlam gegen dassselbe billigen, aber es wäre doch winschandenert, wenn man ihn besser zu begründen wisste. Wan sieht, sich neue Tag tonnte sie ihm zu sicherem Stoße in die Jaho bridden.

Spalatin tam barüber in große Gorgen. Bas follte baraus merben? Er that fein Möglichftes, ben Freund gu befanftigen, gurudauhalten, ibn immer wieber burch praftifche Aufgaben vom Rampfe abgulenten. Er überfab damale boch nur bas Rachftliegende, ber innere notwendige Bufammenhang ber bon ihm über alles geichatten Bredigt bes Epangeliums mit ben Rampfen, bie Luther ermuchien, mar ihm noch nicht aufgegangen. Die fromme, ichuchterne Belehrtennatur ichrecte vor jeber ernfteren Bermidelung jurud wie fein Rurfürft. Um fo fühner murbe Luther. Er tonnte fich gelegentlich fügen: obmobl er fich feinen Erfolg bavon verfprach, hatte er jene Briefe an bie Bifchofe gefdrieben, weil man es eben munichte, aber jenes höfifche Abmiegen jebes einzelnen Bortes, iene fleinliche Rudfichtnahme auf rechte und linte ift niemals feine Sache gemefen. Spalatin hatte gemeint, eine "beilige Theologie" tonne boch mohl ohne Berletung ber Bijchofe gelehrt merben. Darauf antwortet guther: "Deinen und ber Deinigen Rat verftebe ich nicht; Die beilige Schrift richtet fich bauptfachlich gegen ben Digbrauch bes Beiligen, bas merben bie Bifchofe nie bulben. 3ch habe mich bargeboten und breingegeben, im Ramen bee Berrn, es gefchehe fein Bille!" - "Ber hat ihn gebeten, mich jum Dottor ju machen?" - "Bog nur bie Sache geben, Gott hat fie in Sanben." Er fühlt, bag er, ohne es felbft gu wollen, immer meiter getrieben mirb, aber er ift feft übergengt, baf Gott es ift, ber ibn fortreißt; "Er mag gufeben, mas er aus mir

machen wird. Ale Spalatin wogen der Behandlung des Meigener Bifchofs nicht zu beruchigen war, schrieber ihm u. a.: "Sei witen Mutes und achte nicht darauf, mas offender ift. Der Staube bezieht sich auf das Unsichtbare. Was urteisst du nach dem Sichtbaren? Ein anderes sit das, was man sieht, ein deres, mein Spalatin, was wirflich de ib eigen Handeit vor sich geht. Ich sieden, des eist aber einer, der etwas suchet. Meine Sache bestehe also, oder sie salte ich gewinne nichte, ich verstere nichts, da fold w meine Ansschie

Das ift vielleicht bas Grofartigfte bei Luther in biefer Beit, baf bie von ben Freunden in angftlicher Gorge immer wieber geftellte Frage, mas baraus merben folle, für ibn fo gut mie gar nicht eriftiert. Er ift fo volltommen von bem Bedanten erfüllt, im Dienfte feines Gottes ju fteben, und bag binter bem Gingelnen, bas in die Erfdeinung tritt, fich Gottesgebanten vollziehen, fo bag es ibn menig fummert. wie fich alles gestalten mirb. "Es mag fein, baft ein neuer und großer Brand entfteht, wer vermag bem Ratichluft . Gottes miberfteben?" "Glaube nicht", fcreibt er ebenfalls an Spalatin. "baf bie Sache bee Evangeliums ohne Tumult, Argernis und Mufruhr getrieben merben fann. Du mirft aus bem Schmert teine Flaumenfeder machen, noch Frieden aus bem Rrieg. Das Bort Gottes ift ein Schwert, ift Rrieg, ift Umfturg, ift Argernis, Berberben, ift ein Gift, und nach bem Borte bes Bropheten Amos wie ein Bar auf bem Wege und eine lowin im Balbe."

Gern giebt er ju, daß er felbft heftiger fei, als fich sieme, der mußten sie denn "den Hund erien, da sie es doch wußten?" "Wie schwer es ift, Sie und Schreibweife zu mäßigen, kannft du vielleicht an bir selbs sie son eine son ist es, warum ich immer ungern bistentlich ausgerteten bin. Voer se unangenschwer es mir ist, um so mehr werde ich gegen meinen Wunsch dag genötigt und zward durch die greutlichften Anschuldbigungen gegen mich und das Wortes. Auch ein feitnerme Berg wird bette Wichswuldeligenteiten und ein keiner Serz wirde burch diese Richtswuldeligen teiten zu ben Wassen gerufen werden, um wie viel mehr ich, der die high zie und ein genaften werden, um wie viel mehr ich, der die high zie und bei gerufen werden, um wie viel mehr ich, der die high zie den gang fumpfe Foder sühre. Mich Weite Weit

ftene das vor ben Feinden voraus, bas er ihrer hinterlift offen und ehrlich begegne.

Das das Wort der Wahrheit ohne Kampf nicht jum Siege fommen tonne, wollte dem Frande schwer in den Sinn. Noch oft mußte Luther es ihm wiederholen, das es gelle, entweder auf Frieden und Rube zu verzichten, oder das Wort Gettes zu verleugene. Und seit dem Februar 1520 sah er den Stude wert numer näher herantukken und mertte auf seine Zeichen, im Bertrauen auf Gott, von dem er sich sübren lassen, "das Schifflein Wind und Wellen überlassend,", "Dur eins tann ich, beten zu seiner Varmberzigleit."

Und er überließ fich ben treibenben Bellen.

Die Freunde in Gubbeutschland fandten bebrobliche Runde. Nachbem Ed pergeblich ben Berfuch gemacht hatte, feine Ingolftabter Rollegen au einer Berbrennung von Luthere Schriften au vermogen, auch fonft nur menige Erfolge in ber Befampfung bes Regere aufgumeifen hatte, reifte er im Januar 1520 felbft nach Rom, um bort perfonlich Luthere Brogef au betreiben, auch perfonliche Bunfche, wie die Erlangung einer langft erftrebten Bfarrei, ihrer Erfüllung naber ju bringen. Richt lange barauf borte man, melde aute Aufnahme er in Rom gefunden, wie man ibn ale ben fiegreichen Befampfer bes Erglegere bafelbit ehrte, er auch fein Buch über ben papftlichen Brimat Leo X, hatte überreichen burfen. Schon im Berbft bee vorigen Jahres hatte er, wie Luther burch Erotus mufte, nach Rom gefdrieben, Die romifche Rirche fei in Gefahr, Thuringen, Deifen und bie Dart, ja auch anbere Begenben an biefe neue Regerei ju verlieren. Dag er jest alles thun murbe, bie Groge ber Befahr im rechten Lichte ericheinen gu laffen, um feine Begner ju vernichten, beffen mar fich Luther mohl bewußt; aber ich glaube", fdrieb er an gang, auch Rom ift Chrifto, bem Berrn aller, unterworfen. Benn ich beffen murbig bin, wird er auch bort für mich handeln." Die Befahr erhöhte nur feinen beigen Bunich, ,einmal gut ju merben und Chrifti Sache murbia ju fuhren in biefem verberbten Jahrhundert". Darum folle Bang ben Berrn bitten.

Und wie groß bas Berberben, follte er in jener Reit faft pon

Tage ju Tage mehr ertennen. Wie viele fcwere Ertenntniffe brangten fich ba aufammen; Bue alfo fein Reber -, b. b. bas grofe, im Anfeben ber Nation fo bochftebenbe, im beiligen Beift verfammelte Rongil ju Ronftang, Die Reprafentation ber gefamten unfehlbaren Rirche, bat geirrt, bat uniculbig Blut bergoffen mas ihm biefer Bebante ju fcaffen machte, haben mir fcon gebort : er bebeutete boch nichts Beringeres, ale ben Rufammenbruch Diefer icheinbar ficherften, letten Inftang Diefer Rirche. Und nun erhielt er im gebruar bie von Butten neu berausgegebene Schrift über die erdichtete Schenfung Ronftantine. Der Ginbrud berfelben mar übermaltigend. Bie Schuppen fiel es ibm von ben Mugen. Go folimm hatte er es fich bod nicht gebacht: "Guter Gott, melde Rinfternis und melde Richtsmurbigfeiten ber Romlinge! -Und folde unfaubere, grobe unverschämte Lugen bat man in bie firchlichen Gefete aufgenommen, ja fie fogar ju Glaubeneartiteln geftempelt! 36 bin fo in Ungft, bag ich beinahe nicht mehr ameifle, ber Bapit fei recht eigentlich jener Untidrift, ben bie Welt nach allgemeiner Anschauung erwartet. Go febr pagt alles, mas er lebt, thut, fpricht und befchlieft", - eine fcon fruber ausgefprochene Unficht, Die fich immer mehr bei ibm befeftigte; febite es boch nicht an Borgeichen bee nabenben Untidrifte. Bon Bien aus verbreitete fich bie Runde von Flammen und Feuerzeichen, bie man am himmel beobachtet batte, und Luther mar geneigt, bies auf "feine Tragodie" ju begieben.

Alle Quther die Schrift bes Caurentius Balla erhielt, foren wir ihn gum ersemmale ben Namen Ulrichs von huten ermähnen. Seit bem Berbst hatte ber Ritter eine gang ersauntige Thätigkeit entfattet. Es faien, als menn er für nichts anderes mehr Sint hatte, als sur dem Ramps gegen Rom und die Befreiung bat Baterlandes. Den Römlingen Feinbschaft zu erregen, das Bater lande Den Römlingen Feinbschaft zu erregen, das Bater land aufgutsten über die Größe seiner Schmach und es zum Rampse für seine Freiset aufzurufen, ist sein einziges Bestrean. Dem gelten siene Briefe, seine Cariften, ist ein einziges Bestrean Den gelten siene Briefe, seine Schipten, seine Mahareken an die Breunde. Schon meint er bisweilen die goldenen Tage der Freiheit anbrechen zu seinen, hate er boch Franz om Sidfingen, den

fins, für die große Sache gewonnen, und wenn es gelang, alle Batrieten unter der gemeinsamen Johne zu einigen, dann hoffte er, solle es ben Barbaren folecht geben und allen, welche das römische Jod über Deutschland bringen".

Beht trat hutten auch mit Luther in Berbinbung. Gern hatte er es ichon im Jerbif getigan, de Dicklifchia unf feine Stellung am mainzischen Dofe hatte ihn abgehalten. Auch jetz mußte Melanchthon ben Bermittler spielen, an ihn ließ er am 20. Januar, und weil das Schreiben schlecht bestellt wurde, noch einmal am 28. Februar einen Beife äbegben, ber sich seihglich mit Luther beschaftigte. Nichts Geringeres hatte er Luther anzubieten, als den Schutz Sicklingens. Wie biefer sich Reuchtina angenommen, so sie er auch bereit, für den ihm womt empfositenne Luther einzutreten. Bei irgendweckger Gesahr möge er sich alsbald in seinen Schutz begeben. Dort sei er sicher. Jugsseich lindigte er neue vorzuslüschen Bampblete gegen Rom an, die sich noch im Druck besanden. Geheimnisvoll ließ er etwas durchblicken don seinen Planen. Man milise Ferdinard von Spiererich zu gewinnen suden, der mit dier der Ritter er Wickstet.

Inbeffen mar auch Crotus aus Italien gurudgefehrt, feft entichloffen, wie er es fcon in Stalien burch mancherlei Flugichriften gethan, fo jest in Deutschland zum Rampfe zu blafen. Rufallia traf er um Oftern ju Bamberg mit Sutten aufammen. mar es mohl, mo ber Ritter guerft einen Ginblid in bie religiofe Seite ber Bewegung erhielt. Und alebalb feben wir auch Butten die beilige Schrift gur Band nehmen, an Die Stelle ber Gentengen aus ben Alten treten gum Teil Bibelfpruche, und mit ben Strafreben ber Bropheten verbramt er feine Bornes. reden. Roch von Bamberg (28. April) aus manbte fich Crotue auch wieber in einem langen, ermunternben und bewunbernben Briefe an Luther und wieberholte ben Untrag Gidingene, bort merbe er Rube "ein theologifches Saus". Schut gegen alle Rachftellung finden, und alles, mas er jum Lebensunterhalte bedurfe. Dringend riet er, bie autigen Borfcblage Sidingens boch ja nicht gering ju fcaben. Muf nichts ginge man mehr aus, ale ihm bas Gemut feines Fürften gu entfremben

und ihn jur Flicht nach Böhmen ju zwingen. Und in der That, gerade jett mehrte sich mit der Aunde von seiner freundlichen Aufgerade, jett mehrte sich Software aus berichten sonnte, die Gertüchte von schweren römischen Wassachmen. Witte Warz wollte man in Basic sogar wissen, dutter sei sonn nach Böhmen entslohen, sein Aufürft gedannt. Und das das Exptere eintreten sönnte, hiet man in Sachsen durchaus nicht für unmöglich. Allen Ernstes beriet man um Olfenen am Hose die Frage, wie der Kurstuff sich einem solchen Falle verfachten sollte. Und dasst der kierkeite, das er eines solchen Schubes bedürfen tönnte, nie ganz außtracht gedassen, went er auch ausgewälchtig das freundliche Ausebieten bet Witter nicht einem solchen Frauer er auch ausgewälchtig das freundliche Ausebieten ber Vitter nicht eingina.

Leiber wissen mie nicht, was er einem huten und Erouks und ben vielen anderen aus bem Rreise der Humanisten, die damass sich ihm näherten, geantwortet. Gerade aus jener Zeit sind uns nur sehr venige Briefe erhalten. Doß seine Überzeugung von dem guten Recht seiner Sache und jeine Mut durch die Aufmunterung soche und jein Mut durch die Kussmunterung soche Manner bestärte wurde, sat er selber bezeugt. Aber zum Aris fönnen wir nur ahnen oder aus einzesene Seiteln in seiner gleichzeitigen Schriften sollessen, was in jenen Monaten größter innerer Erregung in ihm vorging; wie sich allmählich unter schwerem innern Kampse sein ber bickglieben on der vielgelieben own der die geren den Kreich und unter der Kreich von der vielgelieben ordernissen Kreich und unter dem Eindruck der patriotischen Schriften der Freunde der nationale Gedante in den Verdenzind trat.

Im Februar hören wir ibn jum erstenmale in einem Briefe uber seinen Mondeftand jeufen. Schon hat ihn ein solder Etet davor erselft, daß er ben Buntsch ausspricht, lieber ein handwerf zu lernen; sind boch die Ribster, wie er in dem gleichzeitigen Psalmenfommentar aussührt, die "Schlachtbanke der Gemissen". "Benn erst wieder der Glaube erwachte, würde kein Stand des Lebens zu verachten oder gefährlich jein."

Die nachften Schriften laffen noch bie Stadien feiner inneren Entwidelung ertennen.

Spalatin hatte einen Germon von ben guten Berfen gemunicht. Es follte weiter nichts fein als bie Aufgeichnung einer Brediat über ben michtigen Gegenftand, aber unter ber Sand muche ihm ber bem Bergog Johann von Sachfen gewibmete Traftat gu einer umfangreichen Schrift, an ber er felbft feine Freube batte. Er meinte, es murbe bas Befte fein, mas er bisher geidrieben. Bebenfalls mar es bie bieber ausführlichfte Darlegung ber Bebeutung ber Glaubenegerechtigfeit für bas gefamte driftliche leben, augleich eine eingehende Berteidigung gegen ben Bormurf, ale permerfe er gute Berte, mabrend er boch eben barauf ausgebe, au zeigen, wie man gute Berte thun tonne, und meldes folche feien. Rach Joh. 6, 28. 29 ift bas eigentliche, von Gott geforberte gute Bert, ber Glaube an ben, ben er gefandt bat, ber Glaube, ber bervorauillt aus ber Ertenntnie ber Soldfeligfeit Bottes, "ber auch feinen Cohn fur bich giebt, fo bag auch bein Berg fuß und Gott wieberum bolb merben muß." Diefer Glaube, bas eigentliche Sauptwert, beffen Inhalt bas fefte Bertrauen auf Gott ift, bie Ruperficht auf feine Barmbergiafeit und bie Bergebung ber Gunbe. ift es auch. "ber allein alle anderen Berte aut, angenehm und gnabig macht, bamit bag er Gott trauet und nit ameifelt, es fei por ihm alles mobigethan, mas ber Denich thut". "Denn mie bas Bemiffen gegen Gott ftehet und glaubet, fo find bie Berte aud, bie baraus geichehen." Das will er "an einem groben fleifclichen Exempel zeigen." Wenn ein Dann ju feinem Beibe und umgefehrt fich berglicher Liebe verfieht und baran feft glaubt, mer lebrt ba, wie man fich ftellen foll, mas man thun, laffen, fagen, ichmeigen, benten foll? Allein die Buverficht lehrt ibn bas alles, und mehr ale notwendig. Da ift fein Unterfchied in ben Berten, ob fie groß ober flein find, ob viel ober menig, bagu thut er alles "mit froblichem, friedlichem, ficherem Bergen und ift ein gang freier Befelle. Wo aber ein Zweifel ba ift, ba fangt er an ju fragen, mas bas Befte, momit er mag Sulb erwerben, und geht bennoch au mit ichmerem Bergen und großer Unfuft und ift gleich gefangen, mehr benn halb verzweifelt und wird oft aum Rarren hariiher "

"Mifo ein Chriftenmenich, ber in biefer Buverficht gegen Gott

lebt, weiß alle Dinge, vermag alle Dinge, vermisset sich aller Dinge, die zu than find, und thut alles fröhlich und frei, nicht um viel gutes Berdienst und Werk zu sammeln, jondern, weil es ihm eine Luft ist, Gott also wohlgefallen."

Muf biefe Beife fucht er bie funbamentale Bebeutung bes Glaubens für bas driftliche Leben flar ju machen, indem er gugleich bie Dichtigfeit aller felbftermablten, fonberlichen guten Berte nachweift, beren Urfprung mefentlich in bem Mangel ber berglichen Buverficht zu ber Gnabe Gottes zu fuchen ift, und es ift michtig. ju tonftatieren, bag Buther icon in biefem Germon, alfo noch ebe er bas alte Rirchentum völlig entgrundet, menigftene ben Grund. linien nach, bas neue evangelifche Glaubensleben zeichnet, wie es innerlich frei von bem Zwange bee Befetes, auf bem Grunde bes Glaubens in freier Liebe, innerhalb ber gottgeordneten Belt- und Berufeverhaltniffe bie Erfüllung ber gottlichen Bebote ift. Den fcarfen Gegenfat, in bem er fich babei ju ben firchlichen Satungen befindet, fucht er nirgends ju verbullen und nimmt foggr, und amar jum erftenmale, Belegenheit, nun auch por ben Laien bas romifche Unmefen aufzubeden, gegen falfche Lehren und ben Difbrauch geiftlicher Bewalt zu eifern. "D wenn wir bier fromm maren, wie follten bie romifden Donnerichlage fo matt werben." "Bu einer Reformation haben auch bie Rongilien nichts zu leiften permocht. Das beite mare und auch bas einzig übrigbleibenbe Mittel, fo Sonig, Surften, Abel, Stabte und Gemeinden felbft anfingen, ber Sache ein Ginbruch machten, auf bag bie Bifcbofe und Beiftlichen, Die fich jest fürchten, Urfache batten, au folgen." So fdrieb er in biefem Germon, an bem er mabrend mehrerer Monate (Ende Februar bis Mitte Dai) arbeitete, worin er auch jum erftenmale für bie Rechte bes "armen Mannes" gegen bie Großen und Gewaltigen eintritt. Die hoffnung auf die Dachthaber ber Rirche ift fo gut wie verfcwunden.

Roch während er dies schrieb, beschäftigte ihn ein neuer Angriff. Ein Leipziger Franziskaner Augustin aus Alfeld, baher gewöhnlich nur Alveld genannt, hatte sich zum Berfechter des grüßtlichen Rechtes der pöpstlichen Wonarchie aufgeworfen und eine lateinische Schrift "Über den appstolischen Schuft" geschrieben, die

trot ihrer fehr fommachen Beweisführung mit maßlofem Gelbitgefühl auftrat und Luther mit einer Fülle ausgesuchtefter Grobheiten überschüttete.

Sie foien Luther anfangs ju albern, um fich felbft banti ju befaffen. Einem feiner Schüller gab er bas Material, fie gu be-antworten, als aber Albeid "fein Affenduche im Deutich heraus-gab", und Luther zu feinem Staumen bemertte, boff es auch bei gelehrten Leuten Einbruck ju machen begaunt, da fuhr er auf und brach mit Ungeftim fos in feiner Schift. "Bo m Papftum zu Rom wolder ben hochberühmten Romanisten zu Leipzig", übrigens voll Freude über die Berantafiung, "von der Christenheit etwas für vie Laien ju er fatten."

Borauf es antommt, ift bie Frage, ob alle anderen Chriften, wie die Moftowiter, Griechen u. f. m., weil fie ihre Briefter und Bifcofe nicht von Rom beftätigen laffen ober, mie jest, mit Gelb taufen, und fich nicht wie die "trunten vollen Deutschen, ichinden und ichanden laffen, beshalb für Reger angufeben feien." Um bies au verneinen und ben Ungrund ber gegnerifden Behauptung barauthun, daß jegliche Gemeinde auf Erden ein leibliches Saubt baben muffe, folglich auch die Rirche im Bapfte, giebt er auf Grund ber Schrift eine ausführliche Erorterung bes Begriffe von ber Rirche, ale ber Gemeinschaft aller Chriftglaubigen auf Erden, aufammengehalten nach bem Borte bee Apoftele, burch die eine Taufe, den einen Glauben, ben einen Berrn, Chriftus. "Alfo baß es erlogen und erfunden ift, und Chrifto ale einem Lugner miberftrebt, wer ba fagt, baf bie Chriftenbeit au Rom ober an Rom gebunden fei." Denn ber Glaube ift es, ber bie Bugeborigfeit jur Chriftenheit bedingt, fo bag man, movor icon ber Berr gewarnt, nicht fagen tann, fie fei bier ober ba. Wer tann aber miffen, mer mahrhaft glaubt ober nicht? Und menn es in ber Ratur bes Sauptes liegt, bag von ihm alles Leben, Ginnen und Birten ber Gliebmaßen ausgebe, fo tann bie "papftliche Chriftenbeit" fein anderes Saupt haben auf Erben, ale allein Chriftus, und biefes Saupt tann feinen Statthalter haben, "benn ber Bapft mag nicht Chriftus, feine Berte, bas ift Glaube, Soffnung und Liebe und alle Gnabe mit Tugend einflogen ober machen in einem Chriftenmenfchen, wenn er gleich heiliger mare benn St. Beter."

Diefe Lehre von ber Rirche, Die bei Luther im mefentlichen immer biefelbe geblieben ift, ift ber bogmatifche Rern biefer Streitfdrift. Ihre Ronfequengen liegen auf ber Sand und werben offen genug ausgesprochen. Roch ift ber Charafter biefer Schrift ein vormiegend theologifcher, aber es ift, ale ob bie anderen guther beicaftigenden Bebanten nur muhfam jurudgebrangt murben und es bem Berfaffer ichmer murbe, nicht auch allenthalben ben nationalen Befichtspunft malten ju laffen. Schon zeigen fich bie Unzeichen bes nabenben Sturmes. Rom ift ber Bfuhl aller Lafter, ber Inbegriff alles Undriftentume, ber Git bee Untidrifte, Die Quelle alles Unbeile für Deutschland. Bas ift ba noch an hoffen? "Es ift ju erbarmen, bag Ronig und gurft fo fchlecht Unbacht haben ju Chrifto und feine Ehre fie fo wenig bewegt, bag fie folche greuliche Schande ber Chriftenbeit laffen überhand nehmen und feben boch, bag fie ju Rom nicht gebenten, benn nur fur und für unfinnig ju merben, und allen Jammer mehren, bag feine Soffnung nicht mehr ift auf Erben benn bei ber weltlichen Gewalt." "Dich munbert, bag Deutschland, baß ja bie Balfte, fo nicht mehr geiftlich ift, noch einen Bfennig hat, vor ben unaussprechlichen, ungabligen, untrüglichen romifchen Dieben, Buben und Raubern." "Werben bas bie beutichen Fürften und ber Abel nicht mit tapferem Ernft in ber Rurge barguthun, fo wird Deutschland noch muft merben und fich felbft freffen muffen,"

"Schelte, lästere, richte meine Berson und mein Leben nur wente von mir noch hub und Gebuld, wer meinen berrn Christum, burch mich gebrebigt, und ben heiligen Geist zu Lügnern machen will. Es liegt nichte an mir, aber Eprist Wort will ich mit froblichen Expera und frischem Mut verantworten, niemmed angeschen. Darzu mir Gott einen frohlichen, unerschrodenen Geist gegeben hat, ben sie mir nicht betrüben werben, hoff ich emiglich."

So wird seine Sprace immer entschiedener, immer aggressiver. Und was er babei innerlich burchgefampft, wie schwer es ihm ge-

worden, diefen Ton anzuschlagen, das klingt noch nach, wenn er sagt: "Ich bitte, ein jeglicher frommer Chriftenmensch wolle meine Worte also aufnehnen, ob fie vielleicht spörtlich oder spisig sein würden, als aus einem herzen gesprochen, das sich dat muffen mit großem Webe brechen und Ernft in Schimpf wandeln."

Inmissen hatte hutten weiter geschürt, waren seine längt angellindigten Daloge erschienen, sein "Badielus oder die römische Dreifaltigielt", Die Anschaumben" u. a. m. An Schäft und Lüftschie über Aberballichen Bestümerichteit ihrer Rede, die bei dassellichen, die gestlichen Bestümeriger, die papftlichen Legaten, den Papft selbst auftretten und all ihr ichmässisches gegen Deutschand gerichtete Treiben an dem Lefte vorüberziehen siehen, mar von packender Wirtung. Da war teine Schonung, auch das Berborgenste ward in die Diffentlichteit gezogen, um die Trölterung zu erhöhen, aufzurufen zum Rampf für die gerechte Sache gegen das Witen der Tyrannen: "Bolgt mir, wohl auf mit Freudert Ce seine bei Freiseit. Ich hob's gewagt."

And die Gegner bezugten ben weittrogenben Erfolg. Die Erbitterung ber Nation war in stete Junahme begriffen. Jumal in ber Ritterschaft, die sich unter huttens Hüberung je mehr und mehr als Kern und Stern bes beuschen Reiches betrachtet, sand huttens, Los von Kom" lebhasten Bieberhall. Es wäre schwer zu siegen gewesen, wie man sich bas bachte: man sah auf ben jungen Kaiser, auf seinen Bruber Fredhand, man sah auf Luther, ben mutigen Bordampfer im Streit, sandte ermunternb Briefe an ihn, wie Siedingen bot ihm auch ein frantlischer Ritter, Sylvester von Schaumburg, im Wei seinen Schub an — jedenfulls galt es von allen, dem Rümlingen wölchse ihr eine zu machen.

Auch nach Wittenberg waren huttens neue Schriften gekommen. Es wäre wunderbar gewesen, wenn sie nicht Luthers eigene Erregung noch vergrößert hatten. Wir wissen, wie vieses von dem, wos er da sas, ihm in den setzten Jahren schon bekannt geworden war. Bie vieles hatte er auch selbst einstmals geschen! De tauchten wosch ich alten Erimerungen auf, verband sich das Einzelne zum Ganzen —, die deutlichen Zeichen des angemden Antichriste. Und immer flarer

murbe ihm auch bas anbere, mas wir fcon in ber Schrift gegen Moelb bemerft, wie bie Schaben des firchlichen Lebens feine Anechtung durch ein allmächtiges, des biblifchen Grundes entbehrenbes Bapfttum allmählich auch tiefgreifenbe fogiale Schabigungen gur Folge gehabt, baf es fich nicht um einzelne Difbrauche hanble, fonbern um bas gange Spftem ber romifchen Rurie, bas But und Blut und Leben vernichtend, bie eble beutsche Ration, einft die erfte Chriftenbeit, mit eifernen Rrallen umfpanne. Es flingt eigentumlich genug, und boch fcheint es fo gu fein, wenn es fich auch nicht pofitiv beweifen laft, baf biefe Erfenntnis es mar. bie bem einft fo weltflüchtigen Monche bas lette enticheibenbe Wort auf die Bunge legte, bie in ihm bie Uberzeugung gur Reife brachte, daß es feine, des Chriften, bes Pfarrere, des Doftore ber Theologie beilige Pflicht fei, felbft für eine Reformation einzutreten und ihr bie Bege gu bahnen, wenn nicht burch bie Rirche und ihre Dragne, bie am erften bagu berufen feien, bann burch bas neue Brieftergeichlecht, bie Laien, ben Raifer, ben Schutherrn ber Chriftenheit, bie Fürften, befonbere auch ben driftlichen Abel, ber iest por allem bem Reformationegebanten fich auguneigen ichien.

Bind und Wellen wolle er fein Schifflein überlaffen im Bertrauen auf die Fuhrung Chrifti, hatte er vor ein paar Monaten an Spalatin gefchrieben. Sie hatten ihn ichon weit getrieben.

Mun ließ sich auch Sphoester Prierias wieder vernehmen. In one criten Tagen des Juni erhielt Luther eine neur Schrift von ihm, oder vielmehr die furze Inhaltsangabe einer größeren, noch nicht geschiedenen Arbeit. Die Art, wie der Römer in den stihnsten, alles Krühere überdietenden Sagen die pahplitiche Machtvolltommenheit definierte, die jde itdische Macht überstrachende Semalt des unfehlbaren Nachfolgere Petri über die fliege Schrift und über das Konzil erhob. hatte nur noch geschiet: "Nun ließt du, was von Nom zu hoffen iht", schrieb Luther an Spalatin. Sein Entschluß ist gefaßt. Wozu die Freunde längit gedrüngt: jekt soll es geschehen. Alle Richight muß aufsbren. Es gich teinen andern Ausbrag aus diesem Clead und Jammer. Noch in dem andern Ausbrag aus diesem Clead und Jammer. Noch in den und den Verleg am Spalatin meldet er sein Khifch, an Kaifer Kart.

gegen die Thrannei und die Nichtswürdigkeit der Kurie. "Das Gefeimnis des Antichrifts muß offenbar werden, es brängt selbst dazu, es will nicht mehr länger verborgen bleiben."

"Der herr verleihe bem Raifer Karl, bag er gunehme in ber Bahrheit gegen ben Feind ber Bahrheit, gegen Rom", bas war iest fein Gebet.

"Fahr mohl, unfeliges, verlorenes, blasphemifches Rom!"

Bunberbar, mie es auf. und abmogte in feinem Innern, mie Demut und ftolgee Gelbitbemuftfein in ihm mechieln. Da fann er auch jest noch fich fehnen, fernab in ber Berborgenheit gu leben, fich gern ju Frieden und Schweigen erbieten, und im nachften Briefe mit Stola baran erinnern, feine Lehre fei fo verbreitet und eingewurzelt in Deutschland und barüber binaus, bag man fie mit ber beiligen Schrift und Bernunft überminden muffe, folle Deutich. land nicht ein zweites Bohmen werben. Die beutichen Ropfe find einmal fo, daß fie fich burch nichts anderes überzeugen laffen, gumal ient, mo in Deutschland die Biffenschaften und die Sprachen berrichen und auch die Laien verftandig ju merben beginnen. Go munichte er nach Rom gefdrieben ju feben, ale es fich am Sofe barum banbelte, auf ein verfpatet eingetroffenes Schreiben eines bem Rurfürften befreundeten Rarbinale ju antworten. Gleich barauf tommt er in Befit eines Briefes von Splvefter von Schaumburg, ber ihm ben Sous von hundert frantifden Rittern anfundigt. Da ift von einen nachgebenwollen mit feinem Borte mehr bie Rebe. Bobl mein er feine Sache in bem Schute eines höheren Berrn, aber Die Teilnahme ber Ritter, Die ihnen vielleicht ber Berr ine Berg gegeben, ift ihm boch mertvoll, und er betennt, bag fie ibn frei macht von Denichenfurcht. Bas wird es nun ben Römlingen nuten, wenn fie ibn aus Bittenberg vertreiben? Doch ichlimmer wird bie Sache werben. Richt nur in Bohmen, auch mitten in Deutschland giebt es Leute, bie ben Bertriebenen ichuten tonnen und wollen gegen alle ihre Blibe. Es tonnte tommen, bag er nunmehr unter biefem Schut "wütiger" losfahre gegen bie Romaniften, manches vorbringe, mas er bisher nur aus Rudficht auf ben Rurfürften und feine Univerfitat unterlaffen. Indem er fich ben Schlachtruf Suttens aneignet, ruft er qus:

"Der Burfel ift gefallen, verachtet ist römisches Buten wie römische Gite. In Ewiglett will ich mich mit lignen nich verschnen noch Gemeinschaft hoben. Wögen sie meine Bücker vereurteilen und verbrennen! Auch ich werbe, wenn ich Jeuer haben tann, die übren verbrennen und werbe dos gange papfiliche Recht, jenen Rattentönig von Regereien, öffentlich verbrennen. Die bieber vergeblich bevochaftete Demut soll ein Ende haben, sie soll die Frinde bes Evangeflums nicht mehr ermutigen — der herr aber, der dweiß, de in gar arger Günder bin, wird feine Sache hinausstübren durch mich ober einen andern, woran ich nicht weifele."

Das war die Stimmung Luthers in jener Zeit. Wohl tam über ein hohen Mut noch mancher Dämpfer. Aufrüherliche Unruhen der Studentenschaft, gegen die seine Predigt nichts ausrichtete, machten ihm schwere Sorge. Welche Undansbarteit gegen das Evangelium! Weit er zu Mom und auswärts nichts ausrichten fann, hat der Satan diese übet erfunden, um und im Innern zu schädigten, "Auch die Wut der Dämonen mußte noch tommen, es wird die teite fein", unt er aus.

Diefe große Reformationsschrift ift teine Gelegenheitsschrift, nicht in wenigen Tagen aus ber Fulle ber ihn gerabe bewegenben Gebanten, Bestürchtungen und hoffmungen geschoffen, sonbern fie fit in fleifiger ernfter Arbeit nach wohl überbachtem Plane geschrieben.

Richt weniges von bem polemifden Material, befonders wo es fich gegen bas Bapfttum menbet, ift ben Schriften ber Sumaniften entnommen, auch manche positive Bebanten. Unberes boten bie auf bem Reichstage oftmals wieberholten Befdmerben ber beutiden Ration; aber auch noch ungebrudte Schriftftude, flüchtige Bebanten Raifer Maximiliane über eine Reugestaltung Deutschlande, wie er fie einmal im Jahre 1510 bem Jatob Bimpfeling gur Beautachtung überwiefen hatte, icheinen ibm wohl burch Bermittelung Spalatine vorgelegen ju haben. Dies und anderes mehr thut boch ber Driginalität feinen Abbruch; mas er auch entlehnt, es ift fein Eigentum geworben, quillt wie neu aus ber Tiefe feines eigenartigen Dentens und Fühlens: grundet fich boch alles, mas er ber beutichen Ration au fagen bat, wie tief es auch in bie Berbaltniffe bes gefamten realen Bebens eingreift, auf bie eine Ibee bes Beile und bie emigen Grundlagen bes Epangeliums. Und mo bei ben humaniftifchen Freunden nur glubenber Saft, ber boch auch das eigene materielle Intereffe im Muge bat, bas Wort führt, ift es bier bie aus bem Schmerg über ben Greuel ber Bermuftung geborene Sprache beiligen Rornes, ber fein ftrafenbes Schwert gegen alles bas erhebt, mas bas romifche Bapfttum gegen bie beutiche Ration und gegen bie Rirche gefündigt; ift es bier bie Sprache bes auf ber Barte ftebenben Bropheten, ber fich erfühnt. mit ber Bibel in ber Sand, feinem Raifer, ben Gurften, bem Abel ber gangen beutichen Ration bie Bege ju meifen, wie Deutschland, frei von Rom, auf Grund bes gottlichen Bortes fich felbit reformieren tonne, gur Ghre ber Ration, gur Ghre feines Gottes, - benn " bie Beit bes Schweigens ift pergangen und bie Beit ju reben ift getommen", - mit biefen Worten bee Brebiger Salomonie beginnt er bie Bibmung an feinen Rollegen Mitolaus von Ameborf.

Nicht felbst will er reformieren, nur die Bege weisen. "3ch habe unferem Fürnehmen nach jusammengetragen etliche Stilde, fristlichen Standes Besserven betangend, dem chriftlichen ich debenischen Standes Besserven, ob Gott wollte doch durch den Laienstand seiner Kirche helsen, so Gott wollte doch durch den Laienstand beiner Kirche helsen, sintemal der gestliche Stand, dem es billiger gestlichte, ganz unachtsam geworden ist." Er weiß, daß ihm Kolke, kulle.

biefe Rightheit nicht unverwiesen blieben wird, acher", fest er mit dumor singu, "ich bin vielleicht meinem Gott und der Wett noch eine Thorsteit (duiblig, die habe ich mir jest vorgenommen, so mir's gellingen mag, redlich ju gablen und auch einmal Hofnarr zu werben."

Die Laien will er aufrufen au bes driftlichen Stanbes Befferung, und fo mendet er fich benn fogleich bireft an ben allerburchlauchtigften machtigften Raifer und ben driftlichen Abel beutfcher Ration. Die Rot ber Chriftenheit, jumal ber beutichen, aminge ihn bagu, gu rufen, "ob Gott jemanbem feinen Beift geben wolle, feine Sand zu reichen ber elenden beutiden Ration". Dft haben es die Rongilien versucht, die Lift etlicher Denichen bat fie gehindert; fo ift es immer arger worben. Ihre Bosheit will er jest aufbeden, benn "Gott hat uns ein junges ebles Blut jum Saupt gegeben, und bamit viel Bergen ju großer guter Boffnung erwedt, baneben will fich giemen, bas Unfrige bagu au thun und ber Beit und Onabe nutlich ju gebrauchen." Dicht im Bertrauen eigener Dacht und Bernunft, wodurch es gefommen, "bag vor Beiten Raifer Friedrich ber erfte und ber andere fo jammerlich von ben Bapften mit Rufen getreten und perberbt morben feien", fonbern mit ernftlichem Gebet ju gottlicher Silfe gegen bie brei Dauern, melde die Romaniften um fich gezogen haben, um jebe Reformation unmöglich ju machen : "Dun belf une Gott und geb une ber Bofgunen eine, bamit bie Mauern Rerichos umgeworfen murben. baß mir biefe ftrobernen und papierenen Mauern auch umblafen". benn nichts weiter ale eine papierene Mauer, nichts ale Menichengerebe ift die gleignerifche Erfindung vom Unterfchied geiftlichen und weltlichen Stanbes, mahrend boch nach ber Lehre ber Schrift alle Chriften burch bie Taufe, bas Epangelium und ben Glauben, alle gleichen geiftlichen Standes, alle zum foniglichen Brieftertum berufen find, und nur ein Unterfchied bee Umtes porhanden ift. Denn find fie auch alle Briefter, fo tonnen fie boch nicht alle basfelbe Amt haben; barum bebeutet bie Beibe nichte anberes als bie Übertragung ber allen auftebenben Rechte an einen, au taufen. Deffe an halten, au abfolvieren und zu predigen - "barum follte ein Briefterftand nit anbere fein in ber Chriftenbeit, benn ale ein Amtmann ;

fo lange er im Umt ift, geht er bor; ift er abgefest, fo ift er ein Bauer oder Burger wie bie andern." Es ift alfo nichts mit bem vermeintlichen Character indelebilis bee Brieftere. Chriftue, unfer Saupt, bat nicht ameierlei Rorber, einen geiftlichen und einen meltlichen, fonbern er ift bas Saupt bes einen Rorpers, an bem alle Chriftenmenichen ale Gliedmagen einander bienen follen, jeber in feinem Amt ober Beruf, ber Schufter, ber Schneiber, Die Obrigteit wie der Bifchof und ber Papft. Da ift es nun flar, wie undriftlich bie Rebe ift, die weltliche Obrigfeit babe feine Dact, die Beiftlichfeit ju ftrafen. Goll die Sand nichts thun, wenn bas Muge große Rot leibet? 3ft's nicht unnaturlich, gefcweige undriftlich, baf ein Glieb bem anbern nicht belfen, feinem Berberben nicht mehren foll? "Darum fag ich: biemeil weltlich Bemalt von Gott geordnet ift, die Bofen au ftrafen und die Frommen gu ichugen, fo foll man ihr Umt laffen frei geben, unverhindert, burch ben gangen Rorper ber Chriftenbeit, niemanbe angefeben, fie treffe Bapft, Bifchof, Bfaffen, Donde, Ronnen ober mas es ift." "Die weltliche Berrichaft ift ein Mitglied morben bes geiftlichen Standes." "Alfo mein ich, biefe erfte Bapiermauer, - bag bie weltliche Obrigfeit fein Recht über bie Romaniften babe, liegt banieber. Wenn wir iculbig find, miber ben bofen Beift, feine Berte und Borte au ftreiten, wie famen wir benn bagu, bag mir follten ftill halten und fdmeigen, mo ber Bapft ober die Seinen tenfelifd Bort ober Bert vornehmen?"

 vorher zusammenbringen." Angerbem sind auch gerade die aller heristlichsen Konzistien, die der alten Rirche, nicht von den Pähpfen ber Geststendert, was es die Abst ersobert, und der Papft der Seststendert ärgerlich ist, soll dazu thun, wer am ersten kann, als ein treu Glied des ganzen Körpers, daß ein recht frei Konzillum werde, was niemand sowoss vermag als das weltliche Schwert, von Gott eingesetz, sein Wert und Amt gehen zu sassen

So find benn bie Mauern, welche bie Romer gegen ein freies, driftliches Rongil aufgerichtet haben, umgeworfen.

Bas foll aber nun in einem Rongil vorgenommen merben? Da gilt es junachft, bas Berberben, bem es entgegentreten foll. tennen ju fernen. "Laffet uns aufmachen, lieben Deutschen, und Gott mehr benn bie Menfchen fürchten, bag wir nicht teilhaftig merben aller armen Seelen, bie fo flaglich burch bas icanblid. teufelifc Regiment ber Romer verloren merben und taglich mehr und mehr ber Teufel gunimmt." Aber nicht von ber Berfalfcung bee Evangeliume rebet Luther bier, wie man erwarten möchte. "3ch tlag bier nicht", fagt er, "bag ju Rom Gottes Bebot und driftlich Recht perachtet ift, benn fo mobl ftebt es iest nicht in ber Chriftenbeit, fonberlich ju Rom, bak wir von folden boben Dingen flagen möchten". Das religiofe Moment tritt faft vollftanbig gurud hinter bem nationalen; es ift ber beutiche Dann, ber im Ramen ber beutichen Ration feine Stimme erhebt gegen bas Unrecht Rome, gegen bie Berfalfdung "ihres eigenen erbichteten geiftlichen Rechtes", gegen feine unerträgliche Erbreffung und Sabfucht, wie fie unter ben verichiebenften Ramen fich bergend gegen bie vollen truntenen Deutschen, die fich alles gefallen laffen, ihr Leib und Seelen verberbendes Bert treibt. Man munbere fich, bag Fürften, Abel, Stifter, Band und Leute arm murben, man folle fich munbern, bag man überhaupt noch etwas ju effen habe. Dan bente nur an bie alles überfteigende Bracht und Soffart bes Bapftes mit feiner breifachen Grone, bem Deutschland mehr ju gablen babe, ale je an feine Raifer! Dan bente an bas gange überfluffige Boll ber Rarbinale, bie fich von beutichem Belbe maften, man bente an bie Taufende von papftlichen Beamten, Die auf beutiche Pfrunde lauern,

biefes "Gewürm und Gefdmurm, bag au Babplonien nicht ein folch Befen gemefen ift". Und mas haben fie nicht alles erfunden, mas haben fie nicht alles berausgeflügelt, um unter bem Schein bes Rechte und gleignerifcher Frommigfeit, etwa jum Buge gegen bie Turten, ober ju fonft etwas, die Deutschen ju branbichaten in ber Meinung, fie murben "ohne Enbe tote Stodnarren bleiben, nur immer Gelb geben, in ben Gad ohne Boben". Alle biefe "perbriefilichen teufelifden Runblein" romifder Trugerei merben auf bas ausführlichfte bargethan, ihre Schanblichfeit in fo banbgreiflicher Beife por Augen geführt, bag auch ber geringfte Dann im Bolte fie ertennen mußte: "Bollen wir wiber bie Turten ftreiten, fo laffet une bier angeben, ba fie am allerargften fein. Benten mir mit Recht bie Diebe und fopfen bie Rauber, marum follen mir freilaffen ben romifchen Beig, ber ber großefte Dieb und Rauber ift, ber auf Erben tommen ift und tommen mag, und bas alles in Chrifti und St. Betere heiligen Ramen."

hierauf lant er eine Reibe Ginzelvorichlage folgen, "mas mobl geichehen möchte und follte von weltlicher Gewalt ober gemeinem Rongilio". Ginem folden die Freiheit zu erringen, bat Butber felbft ale ben 3med feiner Schrift bingeftellt, aber großere Soffnung fest er boch auf bie weltliche Bewalt, und allenthalben ift es ja nur Deutschland und bie beutsche Rirche, bie er bei feinen Reformationeporichlagen im Muge bat. Raturlich muffen por allem jene Dinge abgeftellt merben, beren Ruchlofigfeit er im porigen Abichnitt bargethan. Jeglicher Fürft, Abel und Stadt muffe ihren Unterthanen "frifch" verbieten, bie Annaten, Balliengelber und mie bie Dinge fonft beigen mogen, nach Rom ju gablen, Burben aus Rom zu holen ober irgendwelches Leben ober Stift an bie Romer tommen ju laffen; und wenn bas bie Romer nicht leiben wollen, und "bod ein romifcher Curtifan beraustame", fo rat guther, wie bie Gibgenoffen bies icon ein Jahr früher einhellig beichloffen, "bag bemfelben ein ernfter Befehl gefchebe, abgufteben, ober in ben Rhein und bas nächfte Baffer zu fpringen und ben romifden Bann mit Siegel und Briefen jum talten Babe ju fuhren, fo murben fie ju Rom merten, bag bie Deutschen nit allegeit toll und voll fein, fonbern auch einmal Chriften worben maren, ale bie

ben Spott und Schmach bes heiligen Namens Chrifti, unter welchem solche Buberei und Seelverberben geschieht, nit mehr zu leiben gebenten, Gott und Gottes Ehre mehr achten, benu ber Menichen Gewalt."

Giner papftlichen Beftatigung ber Bifcofe bebarf es nicht, ber Raifer muffe fie verbieten. Die Orbnung bes Rongile pon Ricag follte wieber aufgerichtet werben, nach ber bie benachbarten Bifcbofe ben neugemablten beftätigten. Reine weltliche Sache barf nach Rom gezogen merben, fie gebort por die meltliche Gemalt, und bie Obrigfeit hat bafür ju forgen, bag bie geiftliche Bewalt ibre Sphare nicht überichreite, bie inneren Angelegenheiten ber beutiden Rirche an ben "Brimat in Germanien" gebracht murben, ber ein Ronfiftorium mit Ranglern und Behilfen eingurichten habe; fo tonnte man wieber frei merben "von bem elenben beibnifchen unchriftlichen Regiment bes Bapftes". Aber bamit biefer fich nicht beflage, bag er feiner Obrigfeit beraubt merbe, ichlagt Luther por, fritifche Salle pon bem Brimaten an ben Babft ju bringen. Bas aber ohne ibn ausgerichtet merben fonne, bamit folle man ibn nicht beidmeren. auf baf er Reit babe, au beten und au ftubieren und für bie Chriftenheit au forgen, wie er fich ruhme.

Alle die papftlichen Funblein, die ben Bifchofen ober bem Bapft felbft jur Abfolution porbehaltenen Ralle, Die \_greulichen" Gibe. welche die Bifcofe ben Bapften ju fdmoren gezwungen find, muffen aufhören. Aufhören muß auch bie Rebe, bag ber Bapft über ben Raifer Gewalt habe, fich in teufelifder Soffart von ihm bie Filge fuffen und ben Baum feines Pferbes halten gu laffen. Chriftus im Simmel braucht feinen Statthalter, hochftens ber "Chriftus in ber bienenben Form, ale er auf Erben ging mit arbeiten, prebigen, leiben und fterben". Das hat man nun umgefehrt, fo geht alles wiber Chriftum, fein Befen und Bert ju gerftoren, und ruhmi fich ber Bapft, bes Raifertume Erbe ju fein, und ftust fich auf fo unerhörte Lugen, wie bie bon ber Schenfung Ronftantine, Und wenn er fich jum Lebensberen über Reapel und Sicilien aufwirft, fo ift bas "Raub und Gemalt, wie faft alle anbere feiner Guter find". Das foll ibm ber Raifer nicht geftatten. Er zeige ibm bafür bie Bibel und bas Gebetbud, baf er prebige und bete.

Bom Bapfte wendet fich Luther bann wieder ju ben allgemeinen Dangeln bes driftlichen Stanbes. Bogegen er feit Rabren in ber Gemeinde gefampft, bas greift er gunachft an, bie ungeordneten, feelenverberblichen Ballfahrten. Sie follten alle abgethan werben, "benn es ift fein Gutes brinnen". "Darnach tommen wir auf ben großen Saufen, die ba viel geloben und wenig halten. Burnet nicht, liebe Berren, ich meine es mahrlich gut, es ift bie bittere und fufe Babrheit, und ift, bag man ja nit mehr Bettelflofter bauen laffe." Richt umfonft hat ber romifde Stuhl ihr Beer gemehret, aus Furcht, die Brieftericaft tonnte ihm ju ftart werben und eine Reformation anfangen, die feiner Beiligfeit nicht gutraglich mare. Aber eben ber Bag amifden Bfaffen und Monden bat zu großem Argernis geführt, bag barüber ber driftliche Blaube auf beiben Seiten untergeht. Dan follte bie Rlofter wieber ju driftlichen Schulen machen, mas fie urfprünglich maren, ehe fie ju "emigen Befängniffen" murben, mobei Luther Gelegenheit nimmt, von ben boben und nieberen Schulen gewichtige Borte ju reden. Much hier forbert er eine grundliche Reformation und munfct neue Schulen, jumal auch für bie Dabden eingerichtet ju feben, in benen überall ale bie pornehmfte Lettion bie beilige Schrift obenan fteben foll.

Und num die Chelosigteit der Briefter. Der früher nur hingeworfene Gebante wird hier aufs ausstührtügfte begründet. Welde Beichwerung der Gewissen! "Läft Bapft und Bifdof hier gehen, was da geht, verderben, was verdiret, so will ich erreiten mein Gemissen wob das Mauf frei aufthum." Da bett er die gange Gett auf sich genommen und barüber in Sünde und Schande gecht auf sich genommen und barüber in Sünde und Schande ge-

fallen, und fpricht ben folgenichmeren Gat aus: "Alfo lebren mir aus bem Apoftel flarlich, bag es in ber Chriftenbeit follte alfo zugeben, baf eine jegliche Stadt aus ber Bemeine einen gelehrten frommen Burger ermable, bemfelben bas Bfarramt befehle, ibn von ber Gemeinde ernahrte und ibm freie Billfur liefe, ebelich ju merben ober nicht." Go follte es burch ein driftliches Rongil wieber geordnet werben, aber auch ohne bem, "wer ben Glauben hat, folches au magen, ber folge mir nur frifch". Er molle niemand verführen, aber es fei feine Bflicht, feinem Rachften au raten und au belfen von feinen Fahrlichfeiten. Und fo geht er von einem gum andern, in bunter Reihenfolge balb bies, balb jenes berührenb, ba forbert er die Abichaffung ber Feffeln firchlicher Juriedittion, ja bes gangen tanonifden Rechte mit allem, mas baran bangt, die Aufbebung ber pielen unnüben Gottesbienfte, Jahrestage, Begangniffe, Geelenmeffen, ber vielen geiertage, mit ihrem "Saufen, Spiel und Dufiggang" mit alleiniger Beibehaltung bes Conntags; bie Abichaffung bes Bettele in ber Chriftenbeit und bie Ginrichtung einer firchlich geordneten Armenpflege, Die Ausrottung ber Ballfahrtetavellen, Die Freilaffung ber Saften, die Berjagung ber papftlichen Botfchafter mit ihrer Bewalt, für Gelb Gib und Gelübbe gu lofen. "Soreft bu es, Bapft, nicht ber Allerheiligfte, fonbern Allerfunbigfte, bak Gott beinen Stuhl vom himmel aufe fchierft gerftore und in ben Abgrund ber Solle fente. Ber hat bir Gewalt gegeben, bich ju erheben über beinen Gott, bas ju brechen und ju lofen, bas er geboten bat, und die Chriften, fonberlich beutfcher Ration, Die pon ebler Matur, beftanbig und treu in allen Siftorien gelobt fein, au lehren, unbeftanbig, meineibig, Berrater, Bofewicht, treulos fein. Gott bat geboten, man foll Gib und Treu halten, auch ben Reinben! Und bu unterwindeft bich, folch Gebot au lofen? - Ich Chrifte, mein Berr! fieb berab, lag bereinbrechen beinen jungften Tag und gerftoren bes Teufele Deft." - Auch die Gache ber Bohmen muffe einmal vorgenommen werben. Da ift es hohe Beit, ju befennen, bag Bus und Bieronpmus von Brag miber papftlich, driftlich, taiferlich Geleit und Gib verbrannt fein, mas die Bohmen verbittert habe. Des Bus Artitel will er nicht verfechten, fagt Luther, obwohl er nichts Brriges barin gefunden, aber ihm sei unrecht geschehen. Sollten übrigens die "Pickarben" teinen andern Jertum Seigligfich des Saframents haben, als daß sie nicht an die Berwandlung der Abendoffselemente glaubten, so wollte er sie nicht für Keber halten, weil dies tein Glaubensartitel sei, sondern ein Wahn bes Thomas von Aquino und bes Papftes. Doch legt er hier auf diesen Puntt noch tein Gewicht. Die houptsche sie für auf die int den Bohmen vertrage und sie belehre mit Schriften; nicht mit Feuer soll man die Reher überwinden, "sonst werden bie gesehrtesten Dottores auf Geben".

Bulest mill er noch einige weltliche Gebrechen aufweifen, und wiederholt die in jener Beit fo haufig erhobenen Rlagen über ben Lurus, bie Borliebe für auslandifde Baren und Spegereien, "auch eines ber großen Schiffe, barinnen bas Gelb aus beutichen Lanben geführet wirb", über bas größefte Unglud ber beutichen Ration, ben Binetauf, bie großen Banbelegefellichaften mit ihren übergroßen, unverftanblichen Geminn, über "bas Greffen und Saufen. barin wir Deutschen ale einem fonberlichen Lafter fein gut Befchrei haben in fremben Landen", und über bie Saufer ber Ungucht, und es ift überrafchend, ju feben, mit welchem Berftanbnis fur bie Grund. bedingungen nationaler und fogigler Boblfahrt ber in bumpfer und ftumpfer Burudgezogenheit aufgewachfene Dond alle biefe Dinge behandelt, und überall bie Treue im Berufeleben, ale ber gottgewollten Sphare ber guten Berfe, und ben fittlichen Bert ber unmittelbaren, jeben Stand abeinden Arbeit betont, meshalb er auch ben Aderbau gemehrt und ben Sandel gemindert miffen will. -

Rur einzelnes wollte er hervorheben; aber, auch wenn er nur immer die deutsche Rirche und deutsche Berbaltnisse im Ruse hole giebt es doch taum eine Seite menschlichen Gebens und handelne, die er nicht berührt, wo er nicht mit wunderbarem Tief, und Beitslid Gedanten ausspricht, die auch heute noch volle Geltung hoben, er wollte nur angeregt haben; aber diese Schrift, beren Gedanten in der lebendigften Sprache, mit der Begeisterung eines echten Schriftigefehrten, der aus seinem Schabt bervorholt Altes und Reues, an lonfreten, allen befannten Berhaltniffen entwidelt wurden, bebeutete doch mehr — Johann Lang nannte sie nicht mit

llurcht eine "Kriegstromyete". Ihr Ton war schaft und burchvingend, mau tann ihu teilweise rabital neunen, "ich acht auch wohl, daß ich hoch gelungen habe", sagt er selbst. Sollten diese Vorlfcklage sogleich burchgeben, sollte sich eine drutsche Kriche, ein veutscher Staat in der von Luther geplanten Weise erbauen, so mußte erst eine taussendlährige, freitlich trotz manchen außeren Scheines innerlich saule, Entwicksung in Teinmuser gehen. Daß sind Übertegungen, die ihn nicht anfesten. "Ich bin es schulkt zu fagen, konnte ich, so wollte ich auch also thun. Es ist mir lieber, die Welt zilten mit mir, denn Gott; man wird mir ja nicht mehr als das deben nehmen können.

Man tann sich bie Anfregung, die durch diese und die sich anfchließenben resormatorischen Schriften in beutschen Landen und weit darüber sinaus hervorgerusten wurde, nicht groß genug vorstellen. In jener lefeluftigen Zeit, dei dem regen religiöfen und tirchlichen Interselle, welche das deutsche Wolf damals befelte, dangen sie bis in die unterfene Schicket wo der Wolfen Belfelte, Wit wahrem Heißunger nahm man alles auf, was von Wiltenberg tam. Wer nicht selbst iese Tonnte, dat wohl einen fahrende Schiller, ihm vorzulesen. Der Wiltenberger Brofessor sich in der von den nationalen Ton, de zuster igte anschied, wie die gerade durch den nationalen Ton, de zuster igte anschild, was weren. Much solde, die sich bieber mit Entieben von dem neuen Letzer sinweggewandt hatten, waren jetzt von der Gtut seiner Wegafilerung mit sortigerissische

Welch großer Unterschied bei allem Zusammenklingen im eingelnen zwissen wissen von der Berne Gottes brohenber Rechigt befrund ber Schrift mit bem Zorne Gottes brohenber Rechigt bestand, haben freilich länglt nicht alle verstanden, weber damals noch heute. Nicht wenige vernahmen daraus nur, was sinen lied war: den Aufruf zur Befreiung vom römischen Joche, woran sich manche siehbssichige hoffnung auf besser Zoge knubste. Seibs naheftebenben Freunden gegenüber mußte Buther fich gegen ben Bormurf perteitigen, baf er jum Aufruhr blafe. Und manche unter ben beruntergefommenen Rittern, bem rubelofen Bolte ber humaniften, bie bom Erfolge bes Mugenblide lebten, batten mobl am liebften fogleich losgefchlagen, um mit ben Baffen in ber Sand ein golbenes Zeitalter beraufzuführen. Much bei Luther finden fich Stellen, in benen er an bie Doglichfeit benft, bak es barüber jum Rriege fommen tonnte, wenn bie But ber Romaniften fich einem Rongil miberfeste. Er fpricht es rudhaltelos aus, bag bann fein Mittel übrig bliebe, als bag Raifer, Ronig und Fürften burch Baffengemalt im blutigen Rriege ihr Recht erfampften. Er murbe fich auch nicht munbern, wenn unter bem ungeheuren Gemiffenebrud bie Rurften, Abel und Laien ben Bapft, Bifchof, Bfaff und Mond über bie Ropfe folugen und gum ganbe binausjagten. Aber bas Recht, im Rotfalle Gemalt anzumenben, fdreibt er boch nur ber Dbrigkeit, feineswegs, wie man es oft verbreht bat, ber groken Menge, bem Bobel, au. Much er traumte mobl in jenen Tagen bes Erfolges jumeilen bavon, baf bas Bapftjum über Erwarten fonell vernichtet merben tonnte; aber bon ben in ben Ropfen einzelner Seifiporne foutenben Umfturapfanen und pon gemaltthatigem Gingreifen fure Epangelium mollte er meber jest noch fpater etwas miffen, und ie mehr er bavon erfuhr, um fo entschiebener fprach er fich bagegen aus. "Durche Wort ift bie Belt befiegt morben, burche Bort ift die Rirche gefdust worben, burche Bort wird fie wieberhergeftellt werben."

Und vielleicht giete Gott dem Kaifer, darin gibfelt bod feine Joffnung, ben Geift, seine Dand zu reichen der elenden beutichen Ration". Und das es Lutfer vor allem barauf antam, diesem die Augen zu öffinen und ihn sin sin seine Sade zu gewinnen, zielg ied Seite seiner Schrift an den Abel; darum sigt er auch in der zweiten Aushgade einen längeren Wichaitt über die Schhändigkeit und Unabhängigkeit des deutschan Ausgeren Wichaitt über die Schhändigkeit und Unabhängigkeit des deutschan auf Aussich des hofes in einem überaus unterwürfigen Briefe unter dem 30. August an den Kaifer schied, um seinem Schuß gegen ungerechte Berurteilung zu erstehen. Und um seine Kriedensliche zu kezugen, veröffentlichte

jugleich mit diefem Briefe, ben wohl Sidingen an feine Abreffe beforgen follte, ein son Wochen geschriebente Schriftfilld: "Brotestation und Erbieten", indem er fich von neuem bereit erflart, aus Gottes Wort Belehrung anzunehmen und, wo er es vor feinen Wibersachern vermöchte, zu foweigen.

Das alles, mahrend er ichon Reues plante, Reues bie Be-

Benige Tage por ber Musagbe ber Schrift an ben Abel batte Luther eine anbere Arbeit ericeinen laffen : "Germon von bem Reuen Teftament b. i. von ber beiligen Deffe." Obwohl fie ben Gegenftand in einer fur jene Beit auffallenb rubigen Beife behandelte, mußte fie boch bem frommen Laien, für ben fie bestimmt mar, viel au benten geben. Ruttelte fie boch an bem Fundament ber romifden Deffe, indem fie ihre Muffaffung ale Opfer in Frage ftellte. Roch möchte er ben Opfergebanten epangelifch umbeuten, aber balb, noch ebe bie Schrift an ben Abel ausgegeben mar, ertennt er bie Rotwenbigfeit, mehr von biefen Dingen ju reben, bag "ein rechter Berftand auffomme, mas und wogu bie Deffe gut fei". - benn nicht in ber Berrichfucht bee Bapfttume, nicht in feiner Erpreffung und willfürlichen Bebrudung ber Chriftenheit fieht er ben Bipfel feines Berberbens, bas tobeswürdige Berbrechen, fondern in ber Bertebrung beffen, mas ber herr feiner Rirche in ihren Ongbenmitteln verlieben.

"Wohlan, ich weiß noch ein Liebelin von Rom und von ispnen; judet fie das Ohr, ich will's ihnen auch singen und die Woten aufs hochte fimmen. Berfteht mich wohl, liebes Rom, was ich meiner, schrieb er in der Schrift an den Abel. Und sogleich sehre fich daran, dieses lied anzultummen. Ende August war school ein Teil gedruckt; eine Erwiderung Alteilde, die den unbetannten italienischen Mönde mocht noch beschool daue ermunter haben, aber erst Ansaug nahm, und der Angeiss daue ermunter haben, aber erst Ansaug Ottober erschien seine große lateinische Reformationsschift: "Prälubium von der babylonischen Seeformationsschift der Berfer

Dit ftolgen Borten bantt er feinen Gegnern, bag fie ihn immer weiter getrieben haben, Run wolle er ibnen einmal gupor-

sommen und, wäßerend sie über eine vermeintliche Keherei triumphieren, sogleich eine neue gurichten. Damit wendet er sich gu einer Besprechung der sieden Saframente, mit denen der Kultus der römischen Kirche das gange Leben der Gläubigen umspannt, und schift seiner Untersuchung die Ertlärung voran, daß er gur Zeit nur drei Saframente annehmen könne, Laufe, Buse, klendmaße, die "durch die römische Tyrannei ihrer Freiheit beraubt und in eine elende Gesagenschaft geführt seien", und den diese Wefangenschaft zu zeigen und zu lösen, ist die Jauptausgade dieser Serist.

Dbenan fteht bas Gaframent bes Altare.

Die erste Gefangenschaft biefes Satramentes betrifft seine Bolfindigkeit. Roch vor turzem hatte er diese Frage als nebenfäcklich bezeichnet, jett, nachbem die Gegner den tilhene Berind gemacht, sich auf die Schrift zu berufen, erklärt er die Entziehung des Laienteliges für gottlos und tyrannisch. Allerdings mit Gewalt einigene lod man ihn nicht, — nicht die Kaien, sondern die in verweigerndem Briefter, von denen der Herr Rechenschaft fordern wird, haben den Schaden davon, aber man soll die Tyrannei nicht rechtfertigen wollen, und wissen soll ein jeder, daß ihm sein Recht im Satrament mit Gewalt entzogen ist.

Die andere Befangenichaft fieht er in ber Lehre von ber Bermanblung ber Abendmablelemente in Leib und Blut Chrifti. Er meif, wie gefährlich es ift, biefe icon in ber Schrift an ben Abel angeregte Frage zu berühren: "Bett merbe ich ein Biclefit und taufenbfacher Reger beigen. Bas meiter? Rachbem ber romifche Bifchof aufgebort bat, romifcher Bifchof ju fein und ein Thrann geworben ift, fürchte ich alle feine Detrete nicht, ba ich meif, baf es meber in feiner noch eines Rongile Dacht liegt, neue Glaubensartifel ju ftellen." Die Darlegungen eines icon fruber ermahnten Scholaftifere Milly, der bas Für und Wiber erörtert, fich aber unter die firchliche Autorität gebeugt, hatten ihn veranlaft, biefem Gegenftanbe nachgubenten, und jest ift er, wie er erffart, in feinem Bemiffen überzeugt, baf beim Abendmahl fich feine Bermanblung vollziehe, fondern bag unter mahrem Brot und mahrem Wein ber Berr feinen mahrhaftigen Leib und fein mahrhaftiges Blut ju genieken gebe. Doch will er feine Meinung niemanden aufbrangen, nur foll fie frei bleiben "und

niemand soll sich sixchten, der Aehrei schubig au sein, so er glaubt, daß auf dem Altar wahrhaftig Brot und Wein fei, sondern er wisse, abg er ohne Gescht seiner Seligkeit Freight sabe, eins oder dos andere zu densten, zu meinen und zu glauben, "da hirr teine Glaubensoerdinklössteit voelligt", und wie schaft er auch mit den Basssen der Dlalettif und des Schristeweise seine Ansicht voelligt", und wie schafte er auch mit den Basssen der Gegenwart Christif im Mendmahl das Deil abhängig zu machen, daß er auseusen teinsten zu. Warum lassen wir abstelle Bern und die der auselfen wir nich biefen Borwis sollsten ern der die fichen, wah derzichten gern daruf, zu wissen, was derschicht, und sind zusteben, daß er wohrhafte Ließ Christi traft des Wortes da sei? Der ist es mowendig, Art und Weise der Wortes da seit vergünder? "

Um gefährlichften ift aber bie britte Befangenichaft, bie Bebre. ale fei bas Gaframent bes Altare ein gutes Bert und ein Opfer. hiermit wendet fich guther au ber romifchen Deffe im eigentlichen Sinne, b. b. au bem allein bom Briefter ohne Teilnahme ber Bemeinde vollzogenen Saframent. "Gine gar fcmierige Sache, bie vielleicht unmöglich auszurotten ift, greife ich ba an" und er batte recht, erft biermit griff er bem Ratholicismus ans Berg. benn in ber Deffe fommt ber Ratholicismus ju feiner eigenften Entfaltung. In ber Deffe liegen bie Burgeln feiner Rraft, ba gelat fic bie gange unüberbrudbare Rluft gwifden bem laien und bem gottgefegneten Briefter, ba tommt feine große Bewalt zur finnfälligften Ericheinung, menn er mit leife gemurmeltem Bort por ber erichquernben Menge die Softie in ben Leib Chrifti vermanbelt und bem allmächtigen gurnenben Gotte ben Beiland felber jum Opfer barbringen barf. Denn eben babin geht biefe romifche Opferibee. baf ber Briefter alltäglich in ber Deffe bas Opfer Chrifti auf Golgatha auf unblutige Beife mieberholt und fraft feines priefterlichen Umtes bie Berbienfte besfelben Lebenben und Toten aumenben tann. Dier greifen alle Bebanten bes romifchen Spftems in einander, und in bem Opferfegen ber Deffe haben alle bie perichiebenen Beifen bes religiofen Lebens ihren innerften Grund. Dit ber Deffe fteht und fällt ber gange Ratholicismus.

Luther überfah bies mohl noch nicht, wufte jeboch, bag er Grofes mage: "aber" fagt er. "mein Chriftus lebt und mit grokerer Sorge muß man bas Bort Gottes beachten ale bie Ginficht aller Denfchen und Engel", und fo gerichlagt er benn, in eingehenber Behandlung ber betreffenben Schriftitellen, in lichtvoller flarer Darftellung "mit bem Borte und Beifpiel Chrifti" tie Lehre und bas Sanbeln ber Rirche. 3ft boch nirgende in ber Schrift von einem Opfern Chrifti beim Abendmabl bie Rebe, und giebt es boch nichts Biberfpruchepolleres. ale in ber Darbringung ber Deffe ein gutes Bert und ein Opfer au feben, mabrend wir boch gar nichte barbringen, fonbern nur Gottee Gnabengufagen barin empfangen. Go tann auch bie Deffe nur bem etwas nuten, ber bas Saframent empfangt, ober ber mit glaubigem Bergen bie Borte Chrifti vernimmt : "Rur euch gegeben und vergoffen gur Bergebung ber Gunben". Damit fallen bie gu beftimmten Zweden geftifteten Meffen, Die fogenannten Botiomeffen, bamit alles bas, moburch bas "ehrmurbige Teftament Gottes in bie Rnechtichaft bes gottlofeften Bewinnes gezogen ift".

Beniger ichlimm ftebt es mit ber Taufe: fie ift. Gott fei Dant, "unbefledt und unvergiftet" geblieben, aber freilich "bie Rraft und Glorie biefes Saframents" bat man auch unterbrudt. Ber weiß noch etwas von ihrer Bebeutung für bas gange leben, von ber herrlichen driftlichen Freiheit, Die fie verleiht? Stehen nicht bie felbit erfundenen Belübbe, bie ben Glauben ichabigen und bie Berte verherrlichen, in höherer Schatung ale bas Gelubbe ber Taufe? Go bat bie Tprannei bes Bapfttume auch biefes Saframeut verbuntelt; nicht minber bie Buge, bie er noch ale Saframent anerfennt, wenn auch ale minberwertiges, benn ihr fehlt bas fichtbare gottlich eingefeste Reichen. - fie ift mehr "ein Weg und Rudfehr jur Taufe", - mogegen ber faframentliche Charafter ber übrigen römifchen Saframente, Firmung, Ghe, Brieftermeibe, lette Dlung nimmermehr ermiefen werben tann, fonbern wie vieles anbere. mas er babei befpricht, bas papftliche Cherecht, ber priefterliche Colibat u. f. m. romifche Erfindung ift, wiber Gott und fein Bort - eine babylonifche Gefangenichaft ber Rirche. -

Die eben besprochene Schrift gebort ju ben geiftesmächtigften, welche Luther ie geschrieben. Bum erstenmale murbe bier auch mit

icharfer, ausschliegender Beftimmtheit nicht an einer Gingelfrage, fonbern fo giemlich an ber gangen Seilelebre ber gewaltige Biberiprud swifden romifder Bebre und Rirchentum und ber beiligen Schrift als ber alleinigen Quelle und Rorm bes driftlichen Glaubene erwiefen. In ber Schrift an ben Abel hatte er fich faft nur auf Reformatione porfolage befdrantt, bier, auf rein religiofem und theologifchem Gebiete, fühlt fich Luther fouveran und enticheibet ale Chrift und ale Dottor ber Theologie felbftanbig amifchen Bahrem und Falfchen, manches bis auf Die Beit flarerer Ertenntnis verfchiebenb. Die fichere gelehrte Beweisführung tonnte ibres Ginbrude nicht verfehlen; ber Umftanb, baf bie Schrift lateinisch gefdrieben mar - febr balb ericien auch eine beutiche Überfegung -, bat ihm befonbere auch außerhalb Deutschlande, mo man nicht in bemfelben Dag ale in unferem Baterlande unter ber materiellen, man mochte faft fagen, phpfifchen Bebrudung Roms feufate, viele Anbanger gewonnen. Freilich auch viele Begner. Die Urt, wie er bie burch bie Taufe erworbene Freibeit bee Chriften, bem meber ber Bapft noch irgenbein Denfc bas Recht bat, ohne feine Buftimmung auch nur eine Gilbe aufzulegen, befpricht, mar boch mancher Diftbeutung ausgefest, obmobl er bier pon ben Berbaltniffen bes burgerlichen Lebens und feiner Ordnung ganglich abliebt, und anberfeite immer mieber bie Berpflichtung, bie Eprannel ju ertragen, betont, und nur por ber feelenverberblichen Buftimmung zu berfelben gewarnt haben will. Difverftanblich maren auch manche übertubne Gate über bie Che, bie, bon mobernen Gegnern aus bem Bufammenbang geriffen und in ihrer Radtheit bingeftellt, auch manchen Frommen bon beute grufeln machen tonnen. Bor allem aber mag bie erneute Bermerfung bes Ronftanger Rougile und bie Entwertung bes beiligen Defopfers, ber Berfichtbarung ber gottlichen Berfohnung, manchen noch Schwantenben gurudgefdredt baben.

Daß er ben Zorn ber Gegner nur noch erhöhen werbe, hat er gewußt, aber auch die Kunde von ber nun wirklich erkassens Baunubule hat ihm wenig beunruhigt: "Ich her nämlich ein Gericht", sagt er am Schluß, "baß wieder Bullen und päpstitiche Betterzeichen wider mich im Anguge sind, durch die ich zum Wiberruf gezwungen ober für einen Reper erklärt werben foll. It das wahr, so will ich, daß dies Büchfein ein Teil meines fünstigen Widerrufs sein soll, damit fie sich nicht zu beklagen brauchen, ihre Thrannet vergebens aufgeblasen zu haben." Und darunter sehr ein lateinischer Sprache ben Bers:

"Herobes, Feind voll arger But, Bas macht bich Chrifti Kommen bleich? Der reißt nicht an fich flerblich Gut, Der zu uns bringt bas himmelreich."

Daß Luther mit biefer Schrift, menn nicht icon frufer, volldommen mit ber römischen Lirche gebrochen hatte, fann für uns, bie wir das Gange überblicken, keinem Zweifel unterliegen. Das haben aber seine Freunde und Anhänger längt nicht so angeleben, noch meniger er feiblt. "Dogar am tursfirtlichen Dofe misselt," wie Luther schreibt, "die Schrift an den Abel nicht gann," mas allerdings noch teine Zustimmung bebuttet, bach hatte sich Stuther fortwähren bes Wohsmollens seines Birtlen zu erfreuen.

Mertvolitig, wie lange man sich in ber unslaren Unterdeibung wischen römischer Kirche und römischer Kurie gesiel, trots
zeinweiliger rüchiger Abnung so vieles nur als abtrenmbare Auswüchste ansah, was zum innersten Wesen bieses Kirchentums gesobete. Aber es begreift sich aus einer Bemertung Emiers, der in jener Zeit einmal barüber flagt, do viele fälsschickgerweise Luther beehalb für feinen Reger halten wollten, weil er nicht wider "die zwöls Stüde bes christischen Glaubens", b. 5. das apostolische Glaubensbetenntie, schre.

Hieran also fnupfte man in manchen Areisen bie Rechtgläubigfeit, zugleich ein Beneit bafür, baß langli nicht alle, die Lutierse sehre gustimmten, sich mit ihm lediglich auf die Schrift stührten.— Und wie viel galt ihm selbs, trot ber sich andahnenden Berinnerlichung des Begriffes Rirche, doch noch die Zugehörigkeit zu der äußeren, allgemeinen Rirche. Mit Entruftung hätte er den Gedanten einer Ternnung von der Kirche guruckgewiesen. Um der Einigkeit der Kirche willen, so hatte er mit Rucksicht auf die

Bohmen ertlart, muffe man auch Berichiebenheit in ber theologischen Muffaffung bulben tonnen. Aber murbe man ibn und bie Seinen bulben? In Mugeburg hatte er auf bie Frage, mo er, wenn auch fein Rurfürft ibn nicht fcube, ju bleiben gebente, geantwortet : "Unter bem himmel", fo bachte er auch jest. Gich mit Bebanten an feine Butunft abjuqualen, mar feine Cache nicht. "Es ftebt alles in Gottes Sand, er mird's mohl machen", bas mar und blieb fein Glaube. Und trot bes jubelnben Beifalle ber Beften ber Ration. mabrend fein Rame auf aller Lippen mar, batte er taum ein Bemuftfein bavon, bag er es mar, beffen gemaltiges Bort bie aroke Bewegung ber Beifter hervorgerufen. "Bielleicht bin ich nur ein Borlaufer Philippi, ihm nach bem Borbilbe bee Glias ben Wea au bereiten in Beift und Rraft." Go gewaltig imponierte ihm bie ruhige Befonnenheit, die fuftematifch vormarteftrebenbe. theologifche Begabung bes jungen Freundes, mit bem er alles beiprach und ben er wie einen Mugapfel butete.

Und muhrend alles um ihn her tobte und garte, Freund und Beind bas Hereinbrechen bes jüngften Tages erwartete, man mit singern auf ihn mies, als den, an dem sich die alte Weisfagung erfülle, "daß ein Monch die deutsiche Ration in großen Fretum versühren werbe", blieb er selbst rubig, rubiger wie vor dem Sturme, immer im Gestüble des großen Sünders, für den er die Freunde zu beten bittet, aber seines Gottes gewiß.

Davon gieft bas beredtefte Zeugnis feine Schrift "Bon ber Preiheit eines Chriftenmenichen", vielleicht die fconie Schriftenien engen", vielleicht die fconie Schrift, die Buther je geschrichen, mehr bas Refutter trefgipfer Kontemplation, als theologischer Arbeit, eine Schrift voll tiefer myliticher Gebanten, die mit ibrer einzigartigen Schäung des Wortes Gottes und bem feten Ruddlict auf die realem Berhaltniffe bes Lebens boch immer wieder über bie Gebantenwelt ber Myhitt binnussecht.

Die babhloniiche Gefangenicaft ber Rirche hatte er bargethan und ihre Geffeln gu fofen gejucht und babei geflagt, bag man jo wenig von ber hertlichteit ber chriftlichen Freigiett wiffe. Bethe wollte er felbit zeigen, was es um fie fei und wie fie zu üben. "Es ift int ftein Bichfein, so bas Bapier wird angeleben, ober boch bie gange Summe eines driftlichen Lebens brinnen begriffen, fo ber Sinn verstanben wirb."

Biel Sthe ftellt er vorant , Ein Chriftenmen ich ift ein ganz freier herr über alte Dinge und niemand unterthan"; und ein Chriftenmenich ift ein ganz dienstbarer Ancht aller Dinge und jedermann unterthan." Der icheinare Widerspruch folt sich jogleich, denn ein Chriftenmenscheftelt aller hunt, geistlichen und leiblichen Natur beißt er ein innerlicher, neuer Mensch, nach ber leiblichen in fleischlicher, außerlicher, alter Mensch. Da gilt denn ber erfte Soa für ben eiffeine, innertichen Menschen.

Bas helfen bemfelben Befundheit und Frifche und Freiheit bee Leibes, Effen und Trinfen und Boblleben und gute Berte, mas icabet ihm Gefangnis, Sunger und Durft und alle bie außerlichen Dinge? Gie reichen alle nicht bis an bie Geele. Die Seele bebarf beren feines ju driftlichem Leben, driftlicher Bereche tigfeit und Freiheit, nur eines bebarf fie, bas bochheilige Bort Gottes, bas Epangelium Chrifti, aller Gute poll. Aufgenommen allein burd ben Glauben, bringt es alles mit fich, Bergebung ber Gunben, Berechtigfeit, Friebe und Freiheit. Der Blaube, ber ben Chriften jum Chriften macht, ift fein einziges Wert. Wer an Chriftum glaubt, ber bat bie Erfüllung bes Befetes, bat, mas bie Bebote forbern, benn feine Seele vereinigt fich mit Chrifto wie eine Braut mit ihrem Brautigam, giebt ihm alle ihre Gunbe, empfängt von ihm burch ben Dalichat ihres Glaubens alle feine Gerechtigfeit, fein emiges Brieftertum und fein herrliches Ronigreich. Go muffen bem Chriftenmenfchen alle Dinge, wenn er ihrer auch nicht bebarf, fonbern ihm ber Glaube genug ift, unterthan fein und helfen gur Geligfeit, Tob und Leben, Gutes und Bofes. Ber mag ausbenten bie Ghre und Sohe eines Chriftenmenichen? Durch fein Ronigreich ift er aller Dinge machtig, burch fein Brieftertum ift er Gottes machtig, benn Gott thut, mas er bittet und will, mie ba gefdrieben fteht im Bfafter: "Gott thut ben Billen berer, die ihn anrufen und erhoret ihr Gebet." Go ift ein Chriftenmenfc frei von allen Dingen, über allen Dingen, und bebarf feiner auten Berte, um felig ju merben, benn er bat fie im Glauben.

"Warum find benn aber gute Berte geboten? So wollen wir guter Dinge fein und nichts thun. Rein, lieber Menich, nicht alfo! Es ware wohl so, wenn du allein ein innertlicher Menich wärest, und gang geistlich und innertlich geworben, welches nicht geschöten, welches nicht geschöten beiden auf Erben und Junchmen, welches erst in junchen Zus es ist und beidet auf Erben unt ein Angeben und Junchmen, welches erst in jener Welt vollendet wird." Darum gilt auch der andere Sah: "Ein Ehristennensch ift ein dienstiderer Anecht und jedermann unterriban."

Ob er wolf gerechtfertigt ift, so bleibt er doch noch in diefen eibsiden Leben, ein Mentch unter Menichen. So muß er dem auch bienen und wirken im Kampf gegen fein Reitlich mit seinen Lüften und Bogierden durch Wachen, Fasten und Betern, feinen Leib zu regieren, damit er dem Glauben und dem inwendigen Menschen, der "mit Gott eine, frößich und luftig ist" und in freier Liebe Gott bienen möchte, immer gleichförmiger werbe.

Aber der Menich lebt nicht alleim für sich, sondern auch für und Wenichen auf Erden; ja er lebt vielmehr allein für andere und nicht für sich, denn dazu macht er sich seinen Leib unterthan, um desse volleichen gener und freier andern dienen zu können; darauf muß er allein feben, ondern zu nügen in allen Dingen, nichts darin zu suchen als göttliches Wohlgefallen, dem Nächsten zu werden, was ihm Christus klobi gebenorden ist — "er selbst reich fatt vor der die Fülle sich fatt vor der die Fülle werden, siene Kludenere".

So ift der Shriftenmenich frei von dem Werten, weil er sie felbst nicht braucht, weil er in der innigsten Berbindung mit feinem Beiland durch ben Glauden alles hat, wos seine Geele bedorf; ader eben gerade darum kann er nicht anders als dienen und handeln sie den Nächsten in fauter Liebe. "So schieften wir denn, ein Christenmensch sebt nicht in sich seibst, sondern in Skriften und feinem Rächsten, im Christo durch den Glauden, im Rächsten durch die Liebe, oder er ist tein Shrift. Durch den Glauden fährt er hinauf über sich, oder ein stein Shrift. Durch den Glauden fährt er hinauf über sich zu Gott, durch die Liebe fährt er wiederum unter sich zum Rächsten, und bestehd immerbat in Gott und siere fich zum Kalten hat 20ch 1. "Radbetschied, sie Gerend, dasse und bestehd gestellt fage end, einer Stein wie Erristus saat 20ch 1. "Radbetschie, die sage und

von nun an werbet ihr ben himmel offen feben und bie Engel Gottes auf und nieberfteigen auf bes Denichen Cobn."

Das ift die geiftliche und wahre Freiheit, die unfere herzen frei macht von allen Sunden, Gefehen und Geboten, wie Paulus fagt IEm. 1: "Dem Gerechten ift ein Gefeh gegeben", eine Freiheit, die alle äußeren Freiheiten übertrifft, so weit der himmel die Erde überragt: die lasse Gott recht versteben und bewahren. —

Die beutsche fürzere, auch erbauficher gehaltene Ausgade biefer Schrift, beren hauptpuntte im Obigen mitgeteilt wurben, wohnete er bem Stadbtogs Mahlpfoedt in Zwidau, einem trefficken frommen Manne, von beffen Liebe jum Gongelium er burch ben Zwidaure Seiftlichen Johannes Egranus erfahren. Übrigens hatte die Schrift moch ben besonberen Zwed, als Beigabe für einen öffentlichen Sembrief zu bienen, zu bem fich Luther hatte bestimmen faffen.

Der ungludliche Unterhanbler Rarl von Miltit hatte ben Bebanten noch immer nicht aufgegeben, momoglich ben Rubm gu ernten, ben gefährlichen Banbel beigelegt ju haben. Ale Staupit Ende Muguft ein Auguftinerfapitel in Gisleben bielt, auf bem er feine Burbe in die Banbe bee Bencestaus Lint legte, mar auch Diltig ericienen, um bie Surfprace ber Rlofterbruber bei Luther gu erbitten. Bas er jest munichte, mar nichte anberes, ale baf Butber in einem offenen Briefe bem Bapfte in aller Demut erflare, bag er feine Berfon niemals habe angreifen mollen. Davon verfprach fich Miltig bie befte Birfung. Buther freilich nicht, aber er erflarte fich bereit bagu, bem Diltig ben Gefallen gu thun. "Bas tonnte ich leichter und mabrer fdreiben", meinte er. Allerbings murbe er fich huten muffen, babei ben papftlichen Stuhl nicht allgu bart angutaften, doch folle er "fein Salg" icon befommen, fchrieb er am 11. September an Spalatin. Roch batte er fein Berfprechen nicht erfüllt, ale ber papftliche Bann jebe Beiterung überfluffig ericeinen ließ. Aber Diltit hoffte auch jest noch. Much am Sofe mar man bem Gebanten geneigt. Auf einer perfonlichen Rufammentunft im Untoniterflofter au Lichtenberg, welche ber Rurfürft angeordnet, murbe bie Sache am 11. Oftober bon

neuem verhandelt, und Luther verfprach, ben Brief zu ichreiben und ihn zugleich mit einem Wertchen, in bem er seine Geschichte ergätsten und alles auf Ed schieden wolle, ausgesten zu laffen. Um ben Schein zu vermeiben, als sei erft die Bulle die Beranlassung bazu, sollte er auf ben 6. September, woss bas Datumber urbrünglichen Berkandlung, zurüchalter werben.

Allerdings bas Brivatleben bes Bapftes hatte er niemals angetaftet, und mie fcon fruber, lobt er auch jest bes Bapftes Berfonlichfeit, feinen boben und berrlichen Rubm, preift feine Frommigfeit. um beren willen er wert mare, in befferen Beiten Bapft gu fein; aber um fo fcharfer und um fo gorniger und rudfictelofer mirft er ihm alle bie befannten Unflagen gegen ben romifchen Stubl ine Beficht, gegen bas Gobom und Gomorra und Babnlonien, "eine Morbgrube über alle Morbgruben, ein Bubenhaus über alle Bubenbaufer, ein Saupt und Reich aller Gunbe, bes Tobes und ber Berbammnis, bag nicht mohl ju benten ift, melde Bosheit noch gunehmen fonnte, wenngleich ber "Enberift" felbft tame." "Indes figeft bu, heiliger Bater leo, wie ein Schaf unter ben Bolfen, gleichwie Daniel unter ben lowen, und mit Gzechiel unter ben Storpionen. Bas tannft bu Einiger wiber fo viel milbe Bunber?" - "Es ift aus mit bem romifden Stubl. Gottes Born hat ihn überfallen unaufhörlich." Es follte mohl bes Bapftes und ber Rarbinale Mufgabe fein, biefem Jammer ju mehren, aber bie Rrantheit fpotte ber Mranei, Bferd und Bagen fummere fich nicht um ben Ruhrmann. Da mare es bem Bapft ju munichen, er mare biefer Chre lebig, bie eines Jubas Ifchariot wert mare, fo migbrauche man bes Bapftes Titel und Bewalt, bie Leute an befcabigen an But und Seel, Sund und Schand ju mehren, ben Glauben und Bahrheit ju bampfen.

Wie man gewünscht, erzöhlt er seine Geschichte, mit scharfer Antsage wider seine Widerscher, vor allen Ed und die "sügen Ohrensinger" des Papstes, die isn zu einem Jalisport machen, "der alle Dinge zu gebieten und zu fordern habe". Er legt seine Sache in des Papstes Jande, dem er doch alle seine Privillegien als Statthalter Christi und alleinigen Ausseger der Schrift als schwere Jertilimer abspricht; er erbietet sich zum Frieden, und aus ber beiligenden Schrift möge ber Papit "einen guten Buntst Mantschand Und Anstang bes Friedens sichmeden", auch daraus erseigen, mit welchen Geschäften er am liebsten umgehen möchte, — aber unter welchen Bedingungen "Das ich sollte widerrien meine Letze, da wird nichts aus." — "Dazu mag ich nicht leiben Regel oder Maße die Schrift auszulegen, dieweil das Bort Gottes, das alle Freiheit tehret, nicht soll noch muß gefangen sein." — Hernach ire s schwer zu verstehen, wie nicht nur Mittis, sondern auch Melanchthon sich von diesem Briefe, der Ende Ottober geschrieben und Mitte Rovember ausgegeben sein wird, eine Wirtung versprechen sonnte.

## 6. Kapitel.

Der papftliche Bann und die Entscheidung in Worms.

Schon lange hatte fich bas Gerucht verbreitet, bag ber Bapfe mirflich Luther in ben Bann gethan, Ed mit einer barauf beguglichen Bulle unterwege fei, ale man Enbe Geptember in Bittenbera bie fichere Runde empfing, bag es fich mirflich fo perbieft. Enblich mar es Ed gelungen, bie romifchen Bebenflichfeiten au überminben. Unter feiner eigenen Beibilfe nach langen Bergtungen mar bie Bannbulle am 15, Juni 1520 enbgültig fertiggeftellt morben. Sie mar in ben ftartften Ausbruden abgefaft. Gie beginnt mit ben Borten bee 74. Bfalme: "Dache bich auf, Berr, und richte beine Sache, gebente ber Schmach, bie bir von ben Thoren miberfahrt ben gangen Tag. Deige bein Dbr ju unferen Bitten, benn bie Ruchie mollen beinen Beinberg vermuften. Gin Gber que bem Balbe fucht ibn ju gerftoren, ein milbes Tier weibet ibn ab u. f. m." Richt meniger ale 41 Gage hatte man aus Buthers Schriften berausgegriffen. Gabe ber periciebenften Urt : mit befonberer Borliebe bie, welche bie Bewalt ber Rirche und bes Brieftertume antafteten, aber auch ben: "Die Reger verbrennen ift gegen ben Billen bes beiligen Beiftes"; bagegen mar Buthers Sauptlebre, Die pon ber Glaubensgerechtigfeit, nur inbireft berührt. Dan fieht, worauf man ben groferen Wert legte. Freilich maren bie letten Mustaffungen Buthers gegen bie romifche Rirche und ihre Saframente in Rom noch nicht befannt. Much feiner Berufung an ein Rongil murbe gebacht und babei bervorgehoben, bag eine

soche allein icon nach dem Berrotvaungen der Pappit Bies II. und Julius II. teherijch fei. Anflatt, wie üblich, Luther nach einmal zu eitieren, begnügte sich die Aurie damit, ihm 60 Tage zum Widerruf zu gönnen. Rach Absauf die Frift sollte er als ein hartmädiger Keter, als ein verdorrter Aft vom der Christenheit abgehauen werden.

So hatte denn Rom fein lettes Wort gesprochen. Der perfonliche Beind, der Antläger und Richter zugleich, durfte fie mit paptiticher Bollmacht nach Deutschland tragen. Im September erschiene er damit in Meißen. Das Ziel mar erreicht, so meinten die Gegner.

Es mar boch ein Schlag ine BBaffer gemefen. Der Bannftrabl wollte nicht gunden. Bie febr die Achtung por ber papftlichen Gemalt in beutiden ganden ericuttert mar, ließ fich baraus ertennen, melden geringen Ginbrud bie papftliche Bulle machte. Dicht menige Bifcofe fanden es unangezeigt, Diefelbe au publigieren, wie fehr auch Soh, Ed brangen mochte. 3mar burfte berfelbe in mehreren Diocefen bie Bannbulle anichlagen laffen, und er icheute fich nicht, von bem unerhörten Rechte Gebrauch au machen, nach Belieben einige Unbanger guthere - es maren bie Abelmann, Birtheimer, Spengler, auch Luthere Rollegen, Carlftabt, Feldfirchen und ber Brediger Egranus von 3midau, feine perfonlichen Feinde, ale Mitgebannte zu bezeichnen. Er batte auch ben Erfolg, bak Die beiben erftgengnnten in ber Folge fich beugten; Die Sauptfache mar aber bod, mer bas papitliche Berbammungsurteil gegen Luther ausführen murbe. Alle driftlichen Gemalten maren, falle biefer nicht miederriefe, unter Undrohung ichwerer Strafe aufgeforbert worben, fich feiner Berfon gu bemachtigen und ibn in bie Sanbe bes Bapftes ju liefern; aber es rubrte fich niemanb. Bielmehr erhoben fich gemichtige Stimmen auch pon folden, Die fich burdaus nicht auf Buthere Seite ftellen wollten, bie in bem Borgeben bee Bapftes eine ungeheure Anmagung, ein Gingreifen in Die Rechte bes Raifere und bee Reiches faben und emport barüber maren. baf man Luther ohne Berhor verurteilt babe. Bon allen Geiten, aus allen Standen befam er aufmunternde Borte ju boren, Spalatin berichtet einmal aus jener Beit, bag er bei Luther an bie 30 Briefe von Fürsten, sonstigen hohen herren und Gelehrten aus allen deutschen Gauen vorgefunden habe, von Pommern bis nach der Schweiz, vom Breisgau bis nach Bobmen.

Die Wittenberger Universität beschose, die Bulle nicht zu veresten dass gab hauptschied, als Grund an, daß der Papft
faum davon etwas wissen werbe, ober nur durch Ed aufgereigt
worden sei. Die turfürstlichen Rate waren damit einverstanden.
Bergeblich suchte Ed die unwohnenden Bischoff zur Ausstuhrung
ber Bannbulle zu bewegen; sie waren machties.

Bon biefer Seite hatte also Luther junadft nichte ju fürchten. Und baß ibn ber Bann bes Papftes, in bem er Chriftus felbf verteitst fab, innerlich nicht berüchte, braucht aum noch agfegt zu werben. Gelegentlich bemertt er einmal feine Freude barüber, baß er burch bie Extommunisation auch von ben Geichen feines Orbens gelöft fei: nur im Rlofter und im Mönchefleibe gebente er zu bleiben.

Der Bann bes Papfies veranlagte ibn nicht, auch nur einen einzigen Sat zurückzunehmen; seine gegen die Bulle gerichteten Traftate, in demen er sich ansangs noch den Anschein gab, als hielte er sie für eine Eckliche Fällschung, ließen an Schärfe nichte zu wünschen übrig, nur betonte er noch flarer und bestimmter als früher die heitlig Schrift als die alleinige Funuldage des Maubens, nach der alles gerichtet werden mulise: "Die Schrift ist unser Recht und Trog, damit wir auch einem Engel vom himmel mögen widersten, wie St. Paulus Gal. 1, 8 gebeut, geschweige einem Papft und Arnzil.

Gleichwohl erneuerte er auf ben Rat guter Freunde, bamit es nicht icheine, daß er auf fein gutes Recht verzichen wolle, and nie Rypellation an ein frei chriftich Kongilium, das wirflich etwas sei, auch wenn der Bapst mit seinen Drobyungen es zu nichts machen wolle, "so er wohl weiß, daß, wiewohl es noch nit versammelt ift, so sind doch die vorganden, die in ein Kongilium gehören, nämlich die christiche Gemeine." Diese Brellation war freisich mehr eine Antlage dem eingen ersucht, zur Welchrefreistung der tatholischen Bachfeten und der Weltlichen Gewalt, die er deringend ersuch, zur Welchrefreistung der tatholischen Bachfetten und der Gepe

Gottes sich seiner Appellation gegen ben pähftlichen Wahnfilm anzuschlieben; und noch einderinglicher ermahnt er in ber (lateinischen) Schrift "Albber die Bulle des Antiderifte" Kaifer und Fürsten, nicht zu schweigen zu ben aus der Tiefe kommenden Stimmen des Antidprifts. Wie wird sich der Kaiser bazu stellen, das war jest die allgemeinte Frage.

Dit Freuden hatte man vernommen, mas Ronig Rarl icon im Oftober 1519 ben Stunden perfunden lief. baf er Frieden und Recht und aute Ordnung im Reich aufrichten molle. Aber mas erwartete man nicht alles von biefem Surften! Aller Bergen im Bolte folugen ihm entgegen. Beber Stand hatte feine befonderen . Soffnungen. Bie er fein Regiment auffafte, Die abfolutiftifden Reigungen feiner fpanifchen Borfahren gelegentlich auch gegenüber bem Rlerus jur Geltung ju bringen verftand, bavon mußte man mobl in Deutschland noch nichte. Benn irgendjemand, ba war fein 3meifel, in ben augenblidlichen politifden und firchlichen Birren au belfen, bem brobenben "Brand von gang Germanien" entgegengutreten vermochte, fo mar es ber Raifer. Go bachte bas Bolt, fo bachten bie Fürften, ein Friedrich von Sachfen und ber Rurfürft pon Maing, die ibn in einbringlichen Borten icon am 19. Februar 1520 ermannt, feine Reife ine Reich ju beichleunigen, ba beinabe alles Recht, Gefete und aute Gitten in ber faiferlofen Reit aufammengubrechen brobten.

B\* Bir- Zutger seift, erwartete ein großer Teil ber deutschen Mation, daß er sich bes unrechtmäßig gebannten Repers annehmen würde, andere, die dem Bittenberger Wönche seinklich gesimmt waren, hossten der Auch da, daß mit seiner Histe eine ernstige Weigenmation der Kirche justande sommen würde: "alle Sände seine gederchsisch, zworen die Geistlichen vom odersten die auf den niedersten"; "Burcht Gottes und brübertiche Liebe und Treue so gar niedersten"; "Burcht Gottes und brübertiche Liebe und Treue so gerechtigten, bas es die teinem Botte, Juden, Heiden, Türken oder Tartaren, in der Gemeind so arz nie gestanden", schreb wahre Schrift an den Abel und erstätzten der Rete und Liebe Rete in der den gestanden", schrechung auf Luthers Schrift an der Webe und bei Aufter Schrift an der Web und

wünsichte "darum dem jungen herzen des allergroßmächtigften Königs Karoli die Weisheit Salomonis und Daniels". Aber auch die papfilliche Rurie wußte, daß fie nur jum Ziele tommen tonnte, wenn es ihr gelang, von der höchsten Gewalt die Bollziehung der Bulle auszuwirten.

So tagen die Berhöltniffe, als Ant V. im hreft bes Jahres 1520 nach Deutschland tam, um fich am Brade Ants des Großen bie Knifertone aufzufejen umd feinen ersten Reichstag zu halten. Er war noch sehr jung, kaum 20 Jahre alt, zurt gebaut, von mittlerer Größe, blaffen Antliges, noch bartlos, von rubiger Haltung, ernsfer, als es seine Jahre erwarten ließen, in jedem Zuge ein Spanier, obwohl er gern an seine niederländische Geburt erinnerte.

Es lag nabe, ben jungen Fürften für unfelbftanbig gu halten : es tomme nur barauf an, ibm und feinen Ratgebern bie Dinge im rechten Lichte barguftellen. Bebe Bartei bielt es für ein Leichtes. ihm ihre Blane in die Banbe ju fpielen; por allen Dingen bie humaniften und Ritter, Ulrich v. Butten, Frang v. Gidingen und Benoffen, Die fich jest ale bie Rubrer ber lutherifden Bartei gebarbeten und mit ihren Rriegsplanen bie gange Welt erfüllten. Ber fie reben borte, tonnte meinen, es frante eine gange Urmee binter ihnen, bie nur ihres Wintes gemartig mar, und biemeilen glaubten fie es mohl auch felbft. Jebenfalls machte ihr Rriegegefchrei Gindrud, angftete bie Romaniften, fdurte bas Feuer, vergrößerte bie allgemeine Unruhe und verftartte bie Soffnungen bes gemeinen Dannes. Dbwohl fie es ungern borten, bag ber Raifer von einer großen Bahl firchlicher Burbentrager umgeben fei, meinten fie boch, ihn icon beshalb leicht für fich gewinnen gu tonnen, weil er ihnen verpflichtet mare. Bar boch in ber That, wie mir hörten, die Baltung ber Ritter nicht gang ohne Bebeutung für die Bahl Rarle von Spanien gemefen.

Hiernach glaubte man erwarten zu dürfen, daß der Kaifer sich ihnen, den Patrioten, danschar erweisen würde. Es war nicht anders bentbar, als daß der Kaifer seinen Borteil ertennen und sich der Ritterschaft, die doch einmal der Kern und Siern bes Reiches wäre, wiedenen werbe, um Deutschand von dem

römischen Joche ju befreien und Luthers Reformgebanten aus-

"Ich hoff bie fach foll werben gut So Karolus, bas ebel plut, Die fach tat für fich nehmen."

So fang man im Liebe, mabrend guther in feiner treubergigen Beife, erfüllt von bem mittelalterlichen Bebanten, bag ber Raifer bas Saupt ber Chriftenbeit, ber Schutherr ber Rirche fei, meinen tonnte, es fei nur notig, bem jungen Rurften bie Mugen ju öffnen, um ihn für bas Evangelium ju geminnen. Go rechneten bie einen; nicht minder geschäftig maren bie anderen, ben Raifer von guthere Regerei und von feiner Bflicht, ber Rirche ben ftrafenden Urm gu leiben, ju überzeugen. In Rom batte man zwei Manner aus. gemählt, die bem Raifer entgegengeschidt murben, ben Brotonotar Caraccioli und ben Borfteber ber patifanifden Bibliothet, Sieronumus Alegnber. Befondere bem letteren mar die Bertretung ber Gache gegen Buther übertragen. Er burfte ale ein hervorragender Bumanift gelten. Bor einem Sabrzebnt batte er fich jumal ale Lebrer bee Griechifden in Baris grofes Anfeben erworben. Spater mar er in die Dienfte des Bifchofe von Buttich, bann in die bes Bapftes getreten. Staliener von Geburt und Unichauung, hatte er auch noch in feiner letten Stellung mit ben beutschen Belehrten in Begiehung geftanden. Bielleicht hat man ihn beshalb gerabe für ben geeignetften Dann au biefer Runtigtur gehalten; inbeffen ale er jest ale papftlicher Legat erfdien, alfo ale Begner guthere, galt er ben Freunden ale ein Berforener, ale ein Berrater an ben iconen Biffenfcaften und Schmeichler ber romifchen Curtifanen, Rein Denfc wollte etwas von ihm wiffen. Glubenber Sag folgte ihm auf allen feinen Begen.

Der Raifer hatte fein Hoffager in Flandern, in feinen Erblanden, aufgefchigen, als die papftiden Legaten ihn mit der Bule erreichten. Sie hatten nicht nötig, ihn erft mit Authere Sache befannt zu machen. Er hatte langft Aunde davon; nicht daß er fich etwa eingehender mit der religiblen und firchlichen Bedeutung der Frage beschäftigt hatte, welche die Nation, an beren Spitze er jetzt treten follte, in so bobem Grade erregte, aber er hatte sie in ben Rreis feiner politifden Berechnung gezogen. Bereite im Dai bes Rabres 1520 batte ber faiferliche Befanbte in Rom barauf aufmertiam gemacht, melder Borteil baraus ju gieben mare, menn ber Raifer "einem gemiffen Martin Luther einige Gunft angebeiben laffe, ber fich am Sofe von Sachfen befinde und burch bie Sachen, bie er predige, dem romifchen Bofe Beforgnie einfloge". Jest befamen die Muntien au boren, baf ber Raifer bem Bapfte gefällig fein merbe, wenn biefer ihm gefällig mare und feine Reinbe nicht unterftute. Das maren die Gefichtepuntte, unter benen Rarl V. und feine Rate die Angelegenheit betrachteten. Die Frage, ob bem armen Monche, um beffen Berurteilung es fich handelte, Un. recht gefcahe, tam gar nicht in Betracht. Dag berfelbe ein Reger fei, nachbem ihn ber Bapft bafür erflart, baran zweifelte Rarl, auferzogen in ber ftrenaften Berehrung gegen bie Rirche und ihr fichtbares Dberhaupt, feinen Mugenblid. Der Gebante, baf es feine Bflicht fein tonnte, ibn gegen feine Feinbe ju fougen, ift ihm ernftlich mobl niemale gefommen; aber man fonnte bie Sache hinhalten, die lette Entideibung an Bebingungen fnüpfen, bie ber Bapft vielleicht ohnebem meniger geneigt fein wurbe, ju erfullen, Bie batte man fich boch auf beiben Seiten in biefem Manne getäufct!

im faiferlichen Rate mehr ober meniger geneigt, auf bie papitlichen Buniche einzugeben.

Dag ber Raifer ohne meiteres bie papftliche Bulle gur Musführung bringen merbe, wie ber Legat erwartet haben mochte, erreichte er unter biefen Umftanben amar nicht: aber man fam ibm entgegen, und er hatte fogleich ben Ginbrud, baf ber Raifer ein febr "driftlicher" Burft fei. Es gelang ibm, ein Cbift ausjumirfen, meldes bie Berbrennung von Luthere Schriften in bes Raifere Erblanden befahl. Er beeilte fich, es felbft, und amar querft in lomen, gur Ausführung gu bringen. "Der Raifer und feine Rate", ruhmte er fic, "faben bie Bucher icon brennen, ehe fie fich noch recht bewußt geworben, bag fie bas Danbat augeftanben." Aleander bieft biefe Berbrennungen, Die er nach Möglichfeit zu veranftalten fucte, für außerorbentlich michtig: baburd murbe bie Bulle am beften befannt gemacht; thue bann die Predigt der Monche bas Ihrige bagu, um bas Bolf über Luthere Reberei aufguffaren, fo merbe man balb gewonnenes Spiel haben.

Es fonnte nicht fehlen, bag die Runde bon ben erften Erfolgen ber papitlichen Befandten beim Raifer die phantaftifden Ermartungen ber Ritter bebeutend ermäßigte. Indeffen gaben fie die Soffnung noch nicht auf. Gine enge Freundichaft gwifchen bem Raifer und einem leo hielt Sutten für unmöglich. Er unterließ menigftens nichte, um fie ju verbindern. Gin offenes Schreiben an ben Raifer. worin er ihm die romifche Tude offenbart, hatte biefen fogleich beim Betreten bes beutiden Bobene begrußt. Er murbe nicht mube, basielbe, nur mit immer icharferem Bort, in immer braftifcherer Beife gu fagen.

Eben damale ichlog er fich auch fefter an Sidingen an. Aus Maing bom Bofe bes Ergbifchofe Albrecht von Branbenburg verjagt, hatte er auf ber Ebernburg, Sidingens Refte, Aufnahme gefunden. Dort lebten fie nun gufammen und planten große Dinge für bes driftlichen Standes, aber auch bes ihrigen Befferung. Dit machienber Teilnahme vertiefte fich Sidingen unter Buttens Leitung in Luthere Schriften. Das Intereffe an feinen religiofen Bebanten übermog bald die Bemunderung ber fühnen Entichloffenheit des Wittenberger Wöndes, die ihm querst des Ritters Derz gewonnen hatte. Mehr als je war er bereit, in jeder Beziehung für ihn eingutreten. In seinem offenen, geraden Sinn, der sich so leicht hatte überzugen lassen, dennte er meinen, dem Kaiper mitzen die Augen ausgehen, wenn er nur einmal Luthers Schriften lässe. Wan sollte sie zu diesem Insen dien Französsische überschen lassen, weit zu weiten den den den die Kranzössische überschen lassen, weite zu die bestehen bei die Jahrgehalts wolle er darum achen Liefe er sich vereichmen.

Bie anbere, wie viel flarer fab boch Luther bie Wenbung ber Dinge an! Der Traum, bag fein mabnenbes und ftrafenbes Bort bie Rurften und Gemaltigen ermeden werbe, mannhaft fur bas Evangelium einzutreten, mar nur bon furger Dauer gemefen, Bahrend er fortfahrt, fie ju ermahnen, zweifelt er balb am Erfolge. Schon im Oftober hatte er gebort, bag am Sofe bee Raifere bie Bettelmonde bie Berrichaft hatten und bag von Rarl nichts ju hoffen mare. "Rein Bunber", fagt er, "verlaffet euch nicht auf Fürften, fie find Denfchen, fie tonnen ja nicht belfen." (Bi. 146, 3.) Und wenige Bochen fpater ichreibt er an Spalatin: "3ch freue mich, bag bu enblich fiehft, bag bie Soffnungen ber Deutschen thoricht find, fo bag bu lernen wirft, nicht auf Fürften ju vertrauen, und aufhoren wirft, am Urteil ber Denfchen gu hangen, ob fie nun meine Cache loben oder verurteilen. Wenn bas Evangelium fo mare, bag es burch bie Dachthaber ber Belt verbreitet ober gefdunt merben fonnte, batte ee Gott nicht Rifdern übertragen. Richt ift es, mein Spalatin, Die Sache ber Fürften ober ber Bralaten biefer Welt, bas Bort Gottes ju fdugen, und nicht beshalb bitte ich um irgenbiemanbes Schut, ba fie pielmehr einander belfen muffen gegen ben Berrn und feinen Chriftus. Bas ich betreibe, betreibe ich vielmehr beehalb, baß fie burch ihren Dienft gegen mich fich felbft bas Wort Gottes verbienen und burch basfelbe felig merben. Derer jammert mich, bie es gebort und verftanden haben ; benn es ift nicht möglich, bag fie ohne emiges Berberben basfelbe verleugnen, verlaffen und beucheln, worunter, wie ich fürchte, viele pon unferen Reinden gefunden merben burften, Dan muß um ben Beift ber Tapferfeit beten. Es ift eine fcmere Sache, mit allen Bralaten und Fürften in Biberfpruch ju fteben;

aber es bleibt fein anderer Beg, um ber Solle und ber ewigen Berdammnis zu entgefen."

3hm felbit fehlte es an bem Beift ber Tapferfeit nicht. ganaft batte er, wie mir borten, befchloffen, falls man feine Bucher perbrenne, auch die ber Begner bem Feuer ju überantworten. Jest auf bie Runde, bag bie Drohung gur Bahrheit geworben mar, fdritt er jur That. Es mar fein augenblidlicher Musbruch bes Bornes, fondern eine moblüberlegte Sache. Schon am 28, Dovember mußte er von bem Ereiben ber papftlichen legaten. Als . Gpa. latin am 2. Dezember in Bittenberg mar, borte er, baf Butber bie papftliche Bulle fogar auf ber Rangel berbrennen wolle, er marte nur noch auf fichere Runde von einem neuen Berbrennungs. projeft, ber in Leipzig ftattgefunben haben follte; aber erft eine Boche fpater entichlof er fich , bas Gegenftud porgunehmen. Ge mar am 10, Dezember 1520, ale bie afabemifche Jugend burch folgenden Unichlag mit feinem Borhaben befannt gemacht murbe: "Reber, ber bom Gifer fur bie evangelifche Babrbeit ergriffen ift. ber fei um 9 Uhr außerhalb ber Stadtmauer bei ber beiligen Rreugeefirche, wo nach altem und apoftolifdem Brauche bie gottlofen Bucher ber papftlichen Conftitutionen und ber icolaftifden Theologie verbrannt merben follen, benn fo weit ift bie Bermegenheit der Feinde des Evangeliums fortgefdritten , daß fie bie frommen und evangelifden Bucher Luthers verbrannt hat. Boblan benn, bu fromme ftubierenbe Jugend, tritt aufammen au Diefem frommen und religiofen Schaufpiel; vielleicht ift jest bie Beit, in ber ber Untidrift offenbar werben foll."

Saufenweise strömten, wie begreiflich, die Scholaren ju der begeichneten Schitte; unweit des Elfterthores, in der Nafe des Spitals,
hatte man einen Schitterhaginen errichtet. Luther legte die papptlichen Rechtsbücher darauf, ein Magister zündete den Holzstoß an.
Dann warf Luther die Bannbulle in die lodernde Flamme mit
den Worten: "Weil du den Beiligen des Berten (Mart. 1, 24)
betribt haft, so verzehre dich das ewige Feuer!" Beich darauf
verlich er den Platz ihn begleiteten die angesehnsten Dottorn
und Magister und sonftigen Universitätsangehörigen. Wehrere
hundert Studenten blieben jedoch beim Feuer zurüd und trieben

ihren Spott, indem bie einen bas Tedeum, andere über bie Defretalen Leichengefange anftimmten. Das Feuer murbe unterhalten und nachmittage festen bie Studenten bie Berbreunung fort. Unter allerlei Mummenichang und Boffen fuhren fie in ber Stadt umher und brachten gange Bagenlabungen von Buchern pon Luthers Begnern gufammen, Die fie bem Feuer überantworteten. Diefes Treiben ber ausgelaffenen Jugend mar nun nicht nach Luthers Befdmad. Beber er noch Delandthon ober Rarlftabt hatten fich am Nachmittage feben laffen. 3hm mar es bitterer Ernft. Er mufte febr mobl, mas er gethan, baf er nunmehr bie lente Brude hinter fich abgebrochen; und fogleich am nachften Tage nahm er in der Borlefung Gelegenheit, feine Studenten barauf bingumeifen. worauf es bei allebem antame; por ben papftlichen Satungen follten fie fich buten. Dit bem Berbrennen ber Bulle und ber papftlichen Rechtebucher fei es noch nicht genug; ber Papft, bas beißt, ber papftliche Stubl, muffe verbrannt merben. .. Wenn ibr nicht pon gangem Bergen bem Reiche bee Bapftes entjagt, fonnt ihr eurer Seelen Geligteit nicht erringen. Es bute fich alfo jeber, ber für feine Seele forgen will, bag er nicht Chriftum verleugne, inbem er bem Bapfte auftimmt."

Unterbessen wier vie papsticken Legaten nicht mißig gewesen. Reben bem Kaiser schien es vor allen Dingen wichtig, Luters Landssbertn, den Kurspirsch Feibrich dem Weisen, sie sich gewinnen. An ihn hatten sie spezielte Bervon und mündlich Aufräge. Da der Kurspirst um seines Podagras willen nicht an der Krönung Karts teisgenommen, sondern in Koln zurückgeblichen war, trasen sie erste und bereiben der mit ihm zusammen. Friedrich wäre ihnen gern ausgewichen. Acht Lage, klagte später Altender, habe der Kurspirst sie auf eine Audienz warten lassen. Da traten sie am 4. November in der Wesse an ihn beran, übergaden ihm die päpstischen Schreiben wie wie klassen ihm der Munsch des Papstes, er möge die Bulle vollziehen, Luthers Bücher verbrennen, ihn selds steresomen die gereiben und die kerne der Allen, oder gestagten, der nach Kom schiedren, der

von Luther ausgehe, und wagte fogar die funne Behauptung, daß ber Raifer und die übrigen Reichsfürsten ben papftlichen Forderungen nachkamen, er allein fei noch übrig.

Der Rurfürft vertröftete ihn auf fpateren Beicheib. Der alte fromme Berr, ber feinen größeren Schat hatte ale feine überreiche Reliquienfammlung in ber Schloffirche ju Bittenberg, nahm eine eigentumliche Stellung ein. Die beilige Schrift, auf Die fich Luther ftuste, mar ihm ein teuer mertes Bort, er las gern barin. Much Buthere Schriften maren ihm mert, eine Quelle mancherlei Eröftung in franten und gefunden Tagen. Bewiß ftimmte er auch vielem bei, mas Luther gegen bas Berberben ber Rirche ju fagen hatte, gumal mo biefer fich mit Grasmus berührte, und er mußte nicht ein fo auter Deutscher gemefen fein, wie er in Bahrheit mar, menn er nicht auch vieles von bem, mas Luther im Mamen ber Ration geforbert, gebilligt hatte. Bor allem fcatte er Buther perfonlich febr boch, aber er mar weit entfernt bavon, für feine Behre Bartei nehmen au mollen. In feinem Munde mar es feine Bhrafe, wenn er bies immer wieber erflarte, - ale Laie verftebe er auch nichte bavon -, und beteuerte, bag er fich ale gehorfamer frommer Cobn ber Rirche, bie allein barüber ju urteilen, ermeifen wolle, wenn man auch fagen tann, bag, nach turialiftifcher Unfchauung, in bem Schute, ben er Luther auteil merben ließ und in ber Forberung, ben Donch au miberlegen, icon eine gemiffe Barteinahme lag. Er felbft fab es nicht fo an. Die papftliche Rurie batte ibn fruber um feine Bermittelung erfucht. Buther mar barauf eingegangen. Barum batte man biefen Weg nicht weiter verfolgt? Bieber batte noch niemand ben Dond wiberlegt.

Bielleicht gehörte auch der Aurfürst zu benjenigen, die in Luther som dehalb keinen Reher zu sehen vermochten, weil er nichts gegen die zwölf Artikle des Guludens geleicht. Und Luther war sein Landsellind, die Zierde seiner Universität, dem dieselbe ihre Blüte und ihren Ruhm verbankte. So ohne weiteres wollte er ibn sich nicht rauben lassen. Deb hiel er est fir für Arch und feine Roch hielt er est fir sich Arch und beine Pflicht, ihn gegen jedes Unrecht zu schieben. Darin bestärtten ihn auch die Auffrungen des von ihm hochgeschährten Erasmus, den er in senn Tagen um seine Ausstall aus auch die

Grasmus batte fein befonderes Intereffe baran, Die Ungelegenheiten Aleanders, ber ihm perfonlich verächtlich mar, gu fordern. Muf bie Frage, ob auch er meine, bag Buther in feinen Schreiben und Bredigten geirrt batte, gab er in feiner fartaftifchen Beife gur Antwort : "Ja, in fmei Studen, namlich bag er bem Bapite an bie Rrone und ben Monchen an bie Bauche geariffen hat." Derfelbe Mann, ber vor wenig Bochen ichreiben tonnte, er habe guthere Schriften niemale gelefen, fand es hier angemeffen, fich febr gunftig über ihn auszufprechen, bas Berfahren gegen ihn ale ein ungerechtfertigtes binguftellen. Doch bielt er einen Musgleich für möglich. Bierauf befchlof ber Rurfürft, auf bem früher bon ihm eingenommenen Standpunft ju verharren. In feiner Untmort, bie er burch feine Rate erteilen lief, aab er unperhohlen feinem Unmut barüber Musbrud, bag man neben Mlegnber auch noch bem Ed eine papftliche Runtiatur übertragen, und biefer in feiner Abmefenheit in fein Band mit ber Bulle eingefallen fei. Bas infolge beffen etma bort gefchehen, bafür tonne er feine Berantwortlichfeit übernehmen. Für Luther irgendwie fich verwenden, wollte er auch jest nicht, nur beftand er barauf, bak, wie ee fruber pereinbart mar, und wie Luther auch jest noch bereit, feine Sache gelehrten , frommen und unperbachtigen Richtern jur Bergtung übergeben merbe. Beber bom Raifer noch von fonft jemanbem fei er berichtet, bag Buthere Schriften bermagen übermunben feien, baß fie verbrannt merben mußten. Bare bies ber Fall, fo merbe er fich fo perhalten, mie ibm ale gehorfamer Gobn ber Rirche gufame.

Das war altes, was bie Legaten erreichten; "ber ichfaum gude", wie Alcanber feitbem ben Aurfürften in seinem Briefen zu nennen beliebte, erkannte die Bulle als nicht zu Brecht bestehen an. Je weniger die Legaten bagegen machen tonnten, um so mehr ließen sie ihrer Entriblung barüber freien Lauf. Weben werben biefen Berzog Briebrich wohl zu finden wissen, außerte Caraccioli zu Erasmus, und Alcanber ließ sich vernehmen: "Der Bapft fann, wenn er will, zu Kaiser Karl sagen: "Du bist ein Jandwerter."

Richt ohne Grund hatte ber Rurfürft in feiner Untwort auf

Die Forberung ber Runtien bie Bemerfung einfliegen laffen, bag er auch vom Raifer noch nicht berichtet mare, bag Luthere Schriften überwunden maren. Aleander beeilte fich, ihm biefe Baffe ju entreifen, indem er, wie icon fruber, bei bem taiferlichen Rat ein Mandat beantragte, welches überall im Deutschen Reiche bie Berbrennung pon Luthere Buchern perorbnete. Rachbem ber Raifer für feine Erblander ein foldes Gbitt quaeftanben, und es auch in Roln jugelaffen, bag por feinen Mugen guthere Bucher verbrannt wurden, glaubte Aleander, ohne große Dube bas gewünschte Danbat erhalten zu fonnen. Die faiferlichen Rate batten ibm auch früher nach biefer Richtung bin Soffnung gemacht und nur bie Musführung verichoben miffen wollen, weil por ber Rronung ein foldes Cbitt nicht mit ber ber Sache angemeffenen Birtfamteit erlaffen werben tonnte. Best erflarten fie ju Aleandere nicht aeringer Uberrafdung; gegen einen Deutschen lieke fich bies, menn man nicht einen großen Standal gemartigen wolle, ohne Berhor nicht machen. In ber That lagen bie Berhaltniffe in beutiden Lanben anbere. Bier galten noch bie alten Rontorbate, nach benen eine Appellation an ein Rongil zweifellos geftattet mar, und foeben erft hatte Rarl in feiner Bablfavitulation gefcmoren, biefelben aufrecht erhalten ju wollen, und fich verpflichtet, niemanben, welchen Standes er auch fei, unberhort und ohne ordentlichen Brogeg in bie Mcht zu erflaren.

Darüber, welchen Weg man von Reichs wegen einzuschagen pabe, war es ohn Zweifel wohl ichon in Koln zu Berhandlungen zwischen der Teilerlichen Minister Hern von Chiebers und Friedrich bem Beisen getommen. Letztere hatte jedenfalls seine alte Forderung erneuert, daß Lutzer nicht ohne Berhor gerichtet worden soller, voch war wohl auch schon ibe krage erdrett worden, ob es nicht am thunlichsten ware, Lutzer vor den Reichstag zu eitieren, den der Anzier auf Anfang Januar nach Worms berufen hatte. Diefe Weitung gewann schießlich die Oberhand, und Aleander ersuhr, als der Kaifer Mitte Dezember nach Worms tam, daß man eine dahin gesende Aussiederung an den Aussirier wie habin gesende Aussiederung an ben Aussirier was dahen gefende Aussiederung an den Aussieren das dahen gefende Aussiederung an den Aussieren das dahen gesende Aussiederung an den Aussieren das gesende Aussiederung an den Aussieren das die eine Kulferderung an den Aussieren das dies von dahen gesende Aussiederung an den Aussieren das diese die einem Aussieren das diese das die das diese das die das

mas son von ben Rongilien und Raffern verurteilt worben wäre. Es scheine, als wolle man babei weber bes jegigen Papsies om von frühreren Papsie Ermöhnung ihn, auch den Puntt von der Gewalt des papstlichen Sunfles gang unerörtert lassen. "O, biese Büberei", sügt Aleander in seinem Gesanbischaftgaftsberichte hinzu, — man sieht, worauf er echt römisch den Jauptwert sente.

Es fteht babin, wie weit man wirflich bamale im faiferlichen Rate an eine folde Behanblung ber Sache bachte ober nur gegen bie panftlichen Legaten eine Breffion ausuben molte: jebenfalls hatte fomobl ber taiferliche Minifter, bann ber Raifer felbft am 28. Rovember an Friedrich gefdrieben und ibm ben Bunich au ertennen gegeben, Buther mit auf ben Reichstag ju bringen und bafür ju forgen, bag er unterbeffen nichts gegen papftliche Beiligfeit und ben Stuhl ju Rom fdreibe. Buther, von Spalatin um feine Meinung befragt, erffarte fich fofort bereit bagu, por Raifer und Reich zu ericheinen. Bom Raifer gerufen zu werben, gilt ibm einem Rufe bes Berrn gleich. "Benn man mich ruft, werbe ich, was an mir liegt, tommen, auch wenn ich mich mußte trant binfahren laffen, wenn ich nicht gefund bintommen tonnte," Die groke Befahr, auf bie ibn Spalatin mobl noch besonbere auf. mertfam gemacht hatte, verhehlte er fich nicht. "Greifen fie gur Bemalt", fdrieb er. . mie es mabriceinlich ift - benn um fich belehren zu laffen, laffen fie mich nicht rufen -... fo muß man bie Sache bem Berrn befehlen. Roch lebt und regiert berfelbe, ber bie brei Rnaben in bem feurigen Dfen bes Ronige von Babylon erhalten hat. Bill er mein Saupt nicht erhalten, fo ift es ein Geringes, perglichen mit Chriftus, ber mit bochfter Schmach zu aller Argernis und Berberben vieler getotet ift. Denn bier barf man nicht auf Gefahr ober Rettung Rudficht nehmen; bafur ift vielmehr ju forgen, bağ wir bas Evangelium, mas wir einmal angefangen haben, nicht jum Spott ber Gottlofen merben laffen und ben Beanern Belegenbeit geben, fich ju ruhmen, ale ob mir nicht magten, ju betennen, mas wir gelehrt haben, und une icheuten, unfer Blut zu vergiegen. Solche Reigheit bei une und foldes Ruhmen bei jenen moge ber barmbergige Gott abmenben. Mmen."

"Da haft bu meinen Blan und meine Anficht. Alles magft bu bon mit glauben, nur nicht Flucht ober Wibereuf, flieben will ich nicht, wiberrufen noch viel weniger. Dazu ftarte mich ber herr Jejus!"

Noch che ber Aurfürft von biefem am 21. Dezember geischenen Brief Lunde erhalten, hatte er seihe eine obiepunnde Antwort abgehen lassen. Das man troß Luthers und seiner Bitte, die Sache vor ordentlichen Richtern versandeln zu lassen, besten Brücker in Koffn und Waling verbrannt hohe, so ein de eine personitighe Beleibigung an. Er ertfärte, er tonne auch nicht dafür einstehen, wenn Luther etwa darauffin weiter gegangen. Er bate bebasit, fign mit bem Auffrag zu verschonten gu verbandt.

Wer auch am faiferlichen Hofe hatt nach Moglichfeit bem ursprünglichen Plant entgegengearbeitet. Bas ihm als das Alterwichtigfte schien, war dies, das die Frage, ob Luther mit Recht oder Unrecht verureilt worden fei, agan auger Spiel bleibe. Luther war durch die papitliche Bulle befinitiv verureilt. Das mußte anerkannt werben, dann würde es sich darum handeln, wie man am thunlichften an bie Ausfprüngung bes Uterlie gehen fonnte.

Freilich, um die Rechtmäßigleit der Bulle gur Anerlennung gu bringen, tennt er unter ben obwaltenben Umftanben boch auch

tein besteres Mittel, als auf die Soche selbst einzugehen und Luthers Bosheit im greilfen Lichte darzustellen. Als er zum erstenmale (es wird am 16. Dezember gemesen sein) zur Situm des faiser- lichen Nates zugelassen wurde, sührte er in seiner Nede, nach seiner lichen Nates zugelassen wurde, sührte er in seiner Nede, nach seiner eigenen Angabe die "ungestuertichsten und rohesten Neueren Aufperd und bestehen das und sucht ihre Gestährlichten und Berafung auf das Neue Testament und die alten Doltvern, "da der Jund von den neuen Tesologen und Dekretisten nichts wissen werden, ein allgemeines Wandat gegen Luthers Bücher zu ertassen, ein allgemeines Wandat gegen Luthers Bücher zu ertassen, ein allgemeines Wandat gegen Luthers Bücher zu ertassen. Es sam zu keinen Beschülb. Es hieß, man musse auf de Artunft des Waitungt Kurfürsten warten, der als Erzsanzler des Reichs das Siegl bemaßer.

Immerhin hatten Alcanders Ausführungen Einderud gemacht, besonders als er scheindar auf die Meigungen der faiserlichen Rate einiging, unter denen hauptstäcktig Werceufinus Gattinara, der Rangler, die Berufung Luthers für unumgänglich hielt, und ertflatte, daß er auch seinerseits Luthers Kommen miniche, falls er mut widerrussen modle; das würde er aber in Ewigsteit nicht thun. Und wenn er nun um des freien Geleits willen strassos die bei Berwirrung noch ärger werden, mutbe alle Welt meinen, seine gotten bei Berwirrung noch ärger werden, mutbe alle Welt meinen, seine gotten bei Berwirrung noch ärger werden, mutbe alle Welt meinen, seine gotten bei Antunft ihres "Wohanmed" und verbreiteten schon, daß er sommen und Bunder thun werde. Der Rangler versprach, die Sache auß besteht ur escafen.

Man hatte jest Grund, fich bem Kapit gefällig ju erweifen, a fich die Aurie ebenfalls geneigt zeigte, ben faijerlichen Winfichen in ber Frage von ber spanischen Mugilition nachzufommen. Unter bem 12. Dezember ertfarte Leo X., feine auf Mönberung der Jneistinon gerichteten Breven zurüchnehmen zu wollen. Eine stunftinindige Unterredung bes Begaten mit bem faijerlichen Beightvalter, Joh. Mapio, mag bann das Jhrige dazu getham jaden; turz, am 77. Dezember, noch die feine erfer Brief in die Jände bes Aurfürten gekommen war, nahm der Kaifer benselben zurück. Die Begrindung war eine höchft auffällige. Er habe in Ersafrus böchgten gekracht, giebt er Kaifer an, das spelie in der Fabre böchften

Bann gesulen und alle Orte, in die er fame, vom Interdit detroffen werben würden, auch sonst für alle diejenigen, mit benen er vorkehren würde, der Bann zu bestärchten wäre; deshalb wolke er von einer Berufung desselben absehen. — Rur im Falle, daß Euther alles das, was er wider die päpstliche Hilligkeit, den ermischen Seuthe und die Gesteke der Konzilien geschrieben, widererusen und sich dem römischen Seuthe werden, zwar nicht nach Worms, aber etwa dis nach Frankfurt oder einem andern in der Näche geleenen Ort.

Man fieht, Alcander sonnte einen Erfolg verzeichnen: nur im Beberrufs solle Luther fommen. Aber mogu war daß dann noch nötig? Und warum nur bis nach Franffurt, das doch ebenso gut dem Interdit versalten würde wie Worms? Boms bie Word, viellicht doch noch gebruchen? Ichensolle hatte der Aufer nur zur Haftle den päpstlichen Würden entsprochen, wie der Bapft ihm noch nicht in der französischen Brage gewillsight. Roch war nichts entschieden. Ichen Augenbild dannte die Sache wieder aufgenommen werden.

Der Gernerstehende fab freilich daraus nur, daß man Auther nicht bören wollte. Ein Sturm ber Entrültung ging durch gang Deutschlich hatten, ber eben damals die Bulle gegen Euther mit "gejalgenen" Gloffen herausgab und in lateinischen und beutschen Bedichten gegen die Berbernung von Luthers Buchern prochtietet, fcute in alter Weife.

Immer gewolliger gatte es, trafen die Gegenfäße auf einnader, benn auch die Römer blieben nichts schuldig. Ect, Emfer, Murner wußten zu antworten. Auch diese Schriften, die an Barme und Begeisterung sinter benen der Gegenpartei nicht zurüdftanden und Kailer und Abel aufriesen, sier den alten Gauben einzustehen, wurden gelesen und vermehrten die Berwirrung.

Luther felbft empfand es fcmerglich, daß der Raifer feine Berufung juridgezogen. Er ift fich bewort, bag man bis jest nur gefpielt hat. "Ernfteres fteht bevor. Aber es ift alles in Bottes Sanben", schreibt er an feinen alten Lehrer und Freund Staupig. Mit Ernft und Entschiedenheit ertfart er fich gegen bie Bewaltplane Duttens, aber er fieht boch felbft schon ben Tumult spereinbrechen. "Bielleicht foll ichon jest", meint er einnal, "bie große Ritt hereinbrechen", welche bie Aftrologen auf das Jahr 1524 geweisiggt hatten. Im Dinblic darauf weiß er tein anderes Mittel, als zu beten für das Wort, durch welches allein, nich durch Mord oder Gewalt, die Kirche wiederhergestellt und der Antichfift vernichtet werden wird.

Belder Gegensat bestand boch amischen ben beiben Mannern, bie mamals in Deutschand bie Papftirche und ben Gauben an bas Brieftertum aller Glaubigen erpeffeinierten, bem papftichen Legaten Aleander und bem Bittenberger Mönch! hier so gang allein das Bertrauen auf die gerechte Sache, die Gottes Jand mm Siege führen wird, vielleicht durch die Brommen und Bottes springerieben, vielleicht auch ohne sie, der allein die schaue Berechnung, die wenn Drobung und Gewalt nichts vermögen, die eerdentieben Schwächen und Behaler der Menschen und geher der Menschen Gemach, um zu ihrem Aleie zu kommen.

Wie andere auch ihre Biele! 3mmer wieber erffarte Buther, baß er fich wolle weifen laffen, bamit bie Bahrheit an ben Tag tomme. Alegnber verfolgte nur ben einen Befichtebuntt, bie Autoritat bes Bapftes unverlett ju erhalten. Das ift ihm Beil und Chriftentum. Dag es fich um eine Sache banbelte, bie in feinen Mugen irrig fein mochte, bie aber boch bie Bemiffen pon vielen Taufenben beunruhigte, auch nachbem ber Bapft fein Urteil gefprochen, fcheint er nie in ben Rreis feiner Überlegungen gejogen ju haben. Die gange Angelegenheit mar ibm lebiglich eine Machtfrage. Seine eigenen religiofen Beburfniffe maren felbft gu gering, ale bag er bas leifefte Berftanbnie fur bie Bemiffenenot bes beutiden Bolles ju haben vermochte. Rur einmal lefen wir in feinen Briefen mabrend bes Bormfer Aufenthaltes in ber Rarwoche, daß er Beit fand, "fich ein wenig mit Chriftus und feinem Bemiffen ju befchaftigen". Da mar es fein Bunber, menn er überall nur gemeine felbftifche Motive fab. Buther, ber "Bund", ber "Bafilist", ber "Satan", ift nur von Stoly und Ehrgeig erfullt, feine Anbanger nur luftern nach Rirchengut. Dit Entfciebenheit bringt ber Runtius gwar barauf, bag man in Rom

einige Misstande abschaffe, den unersättlichen fremden Pfründenjagern Zügel antegen solle; sein Hauptvertrauen seht er zieden auf die weltliche Wacht, deren Pflicht es sie, die Entscheidung des römischen Stuhles auszuführen. Um die großen und kleinen Machthoder zu gewinnen, bedarf es vor allem "Eifer und Schaubeit". Mit widerwartiger Offenheit erklärt er dem Papt, die Gegner seien nur mit süßen Worten zu überwinden, man müsse ihnen "Weere und Berge, Hit und hitchen" (d. 5. hoße kirchsiche Stellen) versprechen. Es nüge nichts, mit Gründen des Glaubens oder der Reclisson oder der Selfigkti, mit Segen ober Kluch vorzugesten, "denn die gang Welt ist sau geworden im Glauben, sacht darüber". "Bas ich schreiber", jest er hinzu, "ist die reite, geleichsem edungelische Wachreit."

Das waren die Grundfage, nach benen Aleander verfuhr. Bon bem Raifer blieb er ibergeugt, daß er ein mögright fathollicher Butt, ber befte Menich ber Welt, ein ganger Ratholit, aber er mußte bemerten, daß in feiner Umgebung sich Leut sanden, die sich auch wardern als siechtlichen Erwägungen teiten liefen, wie der Großtangter Mercurinus Gattlinar und Ehrbere, der als frührere Erzieher des Raifers einen großen Einfluß gabe, noch größeren freilich der Taiserliche Beichgwater. 30h. Glapio, der Braugistaner, ber beim Raifer beinche alles vermöge. Sie alle galt es zu gewinnen, ebenso die vieltung Burften, die sich am Dossage befanden, wie die weltsige grüßeren, die fich am Possage befanden, wie die weltsige gürften, die sich aus geschause einstellich um Reichsace einstellich

Mit raftsofer Tzhissetie versogt ber Legat seine Sache. Es war keine Ruchmredigkeit, wenn er nach Rom berichtete: "Gott strafe mich, wenn ich, so viel an mir liegt, jemals den klassen Augenblid versämmt habe, in dieser Sache zu wirken." "Tag und Racht sind wir beim Ratifer und beim Beichtvater und den Mitgliedern des geseimen Rates und wüßen uns ab, das Ansehen unseres herrn unangetastet zu erhalten." Überall verstand er es, die schwerden; überall war er freundlich und zuvorkommend, auch wo er hoste. Den Mahnungen, Vorstellungen nichts fruchteten, musten es Bersprechungen erreichen. Auf alles geft er ein, jedes Mitsegan sit ihm beachtwavert, dem einen ver-

spricht er diefes, dem andern jenes. Bei einigen scheint in freundliches Wort der Anerkennung vonseiten des Paplies zu genügen, andere müssen stäterten gefaßt werden: ein Arabinasbyut, eine Pfründe, oder wenigstens die Anwartschaft darauf, würde es vielciecht thun, gleichviel, od die Rechte anderer dadei verlegt werben. Dei biefer hochwichtigen Sache muß das allgemein Interfel im Vordergrunde stehen. Als kausich gilt ihm jeder. Rur tein Beb paren in diefer Angescapsstirt! Weraus dat er seine Vegiehungen, unterhalt er Späser, die ihn von allem unterrüchten; in der Kanzsti des Kaisers dat er seine Grocker, ja die in die Hobele des Vönnen auf der Gberndung spinnt er seine Jaden.

Se wurde ihm nicht leight germacht. haß umb Breachtung fand er auf ber einen, Laubeit und Ungwerlassigitet auf ber anbern Seite. Es wird kanm als Übertreibung bezeichnet werden
bürfen, wenn er inmitten der aufgeregten Menge sein Leben bebroßt sal. Auch über Rom hatte er zu flagen. Dort unterschätet
man die Bichtigkeit der Sache. Anftatt seine Bemilhungen zu
unterstützen und zu sorbern, seiht man Reibern und Berseumbern
sein Ohr. Aber unter all ben Mabsfelgteiten behält er unentwegt
sein Ziet im Auge, Luther zu bernichten und bas Ansehne bes
Bapftes zu erhöhen.

Selten hat die Aurie einen rührigeren Berfreiter ührer Sachz, selten einen rückhaltioferen Bertreter ihrer diplomatischen und praktischen von bei fer finden aicht an, die surchftere Drohung ausgusprechen: "Benn ihr Deutschen, die ihr das venigste Geld an ben Papft bezacht, das römische Joch abschiltett, so werben wir doffür sorgen, daß ihr euch gegenseitig totschlagt und in eurem Blute waten sollt."

War es da ein Bunder, wenn die Erbitterung wuchs, wenn Luther, trot des bringenden Wunfche feiner Freunde und bes kurfürften, fine [capre Schreidweife echenfalls nicht um möligen vermochte, auch einmal in einem Briefe den Wunsch aussprach, das Dutten, wie dieser gebrobt, Aleander wirflich "abgelangen" batte?

Wie ergaft, hatte ber Legat gunachft einen fleinen Erfolg gehabt. Ohne Zweifel tam ihm auch bie Runbe von Luthers

Berdrennung der Bannbulle pustaten. Es war eicht, daran ju eigen, wie undormußig sein ganzes Handeln wäre. Die Nachricht davon hatte eine große Aufregung in Worms hervorgerusen. Zugleich wollte man aber auch wissen, so berichtete der venetlanische Gesandte in seine Peimat, daß das Bolf, das ihm überall auhinge, nimmermehr dulben werbe, wenn etwa der Aurstrift von Sachsen ihn vertreiben oder sonsten zu eine beabsichtigen sollte. Es stand schon self, das die Sache nur auf dem Reichstage um Austrag sommen könne. So hatte sich auch Aurt Versichten, als der Legat am Weihnachtssessein, auchdem er das Sakrament genossen, des Auferes andächtige Stimmung dazu benutze, um mit lungeftilm von ihm die Vernichtung des, Aeferes und Versichgers des Glaubens" zu sordern. Es würde sich geblikren, hatte er geantwortet, den Grund der Sache zu erkunden, auch die Reichse kinde zu vernehmen.

Bei bifen bildete Luthers Angelegenheit das Sogesgespräch, Zeber neue Antommting wußte Neues zu erzählen. Man riß sich um die Pilder von Luther, die in Massen verbreitet wurden; oft kellie man ihn gemeinsam mit Hutten dar, mit lobpreisenden Bersen, die wenig nach seinem Sinne gewesen sein dürften. Der aufrürft Josophim von Brandenburg, der sich dab der erbittersste Euther Luthers zeigte, hatte sich ihn bei der Durchreise durch Wittenberg vorführen lassen. Sie wollten boch den Menschen fehre, folieb Euther.

Noch the der Meichtag begann, wurde die Maubensangelegneit im Kaljerulchen Rate fleißig ermogen. Friedrich der Weise erfuhr, daß man alle Tage barüber faß, Luther in Bann und Acht zu thun und aufs höchste zu versolgen. "Das thun die mit den roten Hitlein und die Momer mit ihrem Anhang; sonft sind auch viel Leute, die ihm Gutes gönnen, Gott fegne es nach feinen Gnaden", berichtete er seinem Bruber Johann.

Biele hielten jest Luther für verloren, glaubten jedoch, daß es ohne Aufrucht nicht abgeben würde. Der fromme Rürnberger Ratbierr Lagarus Spengler meinte, "so ber Katifer und die Anthiale nicht ben herrgott mit unter die Räte aufnehmen, werde der woll ielber im Sviel fommen und wonderfare Dine wirften".

Um 3. Januar gefchah endlich, mas Aleander langft begehrte. Der Bapft erneuerte und bericarfte bie Bannbulle gegen guther und alle feine Unhanger, nachbem bie ihm bewilligte Frift gum Wiberruf abgelaufen. Um 18. Januar richtete er ein barauf bejugliches Breve an ben Raifer. Der Bapft rubmt barin bas bisberige Berfahren Rarle, von beffen trefflicher Gefinnung ber Legat fo überzeugte Berichte nach Rom gefandt, fest noch einmal bie Ruchlofigfeit Luthere auseinander und legt ihm bringend ans Berg. nunmehr bem Beifpiel feiner Borfabren ju folgen, bie nicht nur bie Reter felbft, fonbern auch ihre Bucher verbrannten, um ibr Undenten von ber Erbe ju vertilgen. Bergeblich murbe er mit bem Schwerte ber höchften irbifden Bewalt umgurtet fein, menn er es nicht wie gegen bie Ungläubigen fo auch gegen bie piel folimmeren Reger gebrauche. Best murbe ibm jum erftenmale Belegenheit geboten, ju zeigen, wie febr ibm bie Gintracht und ber Rubm ber tatholifchen Rirche am Bergen liege. 3mei Tage porber hatte ber Bapft fein bem Raifer einen Monat früber aeaebenes Berfprechen erfüllt. Die papftlichen Breven inbegua auf Die fpanifde Anquifition murben unterbrudt.

So lagen bie Dinge, ale ber Raifer ben Reichstag, beffen Beginn burd Rangftreitigfeiten verzögert worden war, am 28. Januar eröffnete,

Es war eine flattliche, überaus zahlreiche Berfammtung, wie in feit feit dem Ronftanger Konzil nicht wieder vorgedommen fein mochte. Die tirchliche Frage fland, wie begreiflich, im Borbergrunde, die Berhandlungen über die wichtigen Einrichtungen, Reichsergiment und Kammergericht, wurden gelmeilig lufpendiert, um sich mit ihr allein zu beschäftigen. Beibe, die beutschen Stände wie der pahftliche Legat, hatten das gleiche Intersse, die Angelegenheit beschemust zu feben.

Alle waren darüber einig, daß etwas Durchgerifendes geschochen musse, um die täglich wachsende Berwirrung und bedrohlichen werdende Unruhe zu beseinigen. Aber über das Wie ging man sehr weit auseinander. Unter dem Deutschen kellten sich doch nur wenige, wie Joachim von Brandenburg, rüchgatlios auf Seiten der Kutte. Sehr viele sahen gegenwärtig den Moment gekommen, von bem römischen Stuff Konzessionen zu erlangen. Um meisten erwärmte man sich für den Gedanken, die Angelegenheit durch ein Konzil zum Austrag zu bringen. Auch im faiserlichen Rat ersposen sich ofinnals Stimmen dosür. Und hierin sag, das erfannte Aleander sogleich, für die Aurie die größte Gesahr. Wenn irgendetwas, mußte dies hintertrieben werden.

Am Afdermittwoch, es war der 13. Februar, durste der päpsteiliche Legat das erste Mal sein Anliegen vor den Reichstag bringen. Mertmurdig, wie das eingerichtet worden war. Niemand von den Ständen war darauf vordereitet, niemand wußte etwas davon, als der Kaijer, seine Rate und Aleander, mit dem dies den Tag vorger verabredet worden war. Es sollte ein Turnier stattsfinden, mer erwartete sonn die Antunft des Kaijers, als die Auffürsten und Fürsten plöhlich ju Hofe beschieden wurden. Friedrich von Sachsen ließ sich entigalbigen und schiede fatt seiner seinen Kangler Brüdmit einem Nangler Br

hier wurde nun bem Raifer bas papiftliche Breve überantwortet und von bem Abte von Fulba verfesen; barauf erhielt ber Legat bie Ersaubnis es zu befürworten, was er in einer mehr als breiftundigen Rebe that.

Man hatte meinen follen, ber Bertreter bes Oberhauptes ber Chriftenheit murbe fich por allem in tieffter fittlicher Entruftung gegen bas menben, mas Luther miber bie Glaubenslehre ber romifden Rirde au fagen gemagt hatte; inbeffen Aleanber batte icon lange genug unter ben Deutschen verfehrt, eines jeben Bemut und und Meinung unter ben Fürften ober Raten erforicht, um nicht gu miffen, bag er, um Ginbrud au machen, einen anbern Weg einichlagen mußte; auch fab er felbft in guthere Biberfpruch in ber Blaubenslehre nur die hochmutige fatanifche Auflehnung gegen bie Mutoritat bee Babittume. Diefe mar aber auch bei fonft aut Romifch-Gefinnten in Berfall gefommen. Ge mußte barum querft gezeigt merben, bag Luther ein politifch gefährlicher Mann fei. Damit begann er fogleich. "Es ift öffentlich am Tage", feste er auseinander, "baf guther Aufruhr und Emporung unter bem Bolfe erwedt bat." Wie bie Bohmen, jene verhafteften unter allen Regern, unter bem Ramen bes Evangeliums Behorfam und Ordnung unterbrückt, so versuche Luther mit seinen Anhängern, Recht und faiserliches Geseh, ja alle Obrigstit umzuftosen. Es sei far, mas baraus werben mitse. Um größeres Unheil zu vermeiden, habe ber Papst als ersahrent Arzt alle Mittel angewendet, um das Täduige Schaf von der Herbe zu icheiben. Um sei Schafbes Raisers, seines Anntes als Avoosal und Beschützt er Richte zu worten. Des Beispiels seiner Vorsahren eingebent, werde er nimmermehr den duben, der Johannes Hus und hieronymus von Prag, die zu Konstanz verkammt und verbrannt seien, aus der Holle seinerverses.

Und was hat diefer Luther nicht alles gethan; seths bis que Türken und Heiber ift schon die Aunde von ber neuen Reherei gedrungen! Und wie mid und freundlich hat der Papst, als ein guter hiere, ihn auf den richtigen Weg zurückzussügeren gefucht! Alls alles vergedlich geweien, habe er ihn durch eine Bulle verdammt. Wan habe deren Schseit dezweifelt und sie nicht zur Ausführung bringen wollen, unter dem Borgeben, daß der Papst davon nichts wisse. Daraufhin habe er sich das Originalezemptar fommen lassen, was seher einsehen kommen alein, was ihre einsehen kommen.

3nbeffen wolle er bem Koifer und ben Fürften bie Irtitumer Buthere felbst nachwiesen. Man hore nur die Artitel, die er erst tärzsich geschrichen, "bie allein würdig wären, daß man hunberttaufend Reber barum verbrenne".

Bu biefem Jmed führte Aleanber aus einer Reihe von Luthers Schriften, besonbers aus denen, die er gegen die päplitigte Bulle veröffentlicht, aber auch aus der Schrift von der dobglonischen Besonberd geralemen Ausberat gerausen Ungefeuerticksteiten an. Daraus gede für setrore, das er alles fehre, was schou auf dem Konzil zu Konfinan verurteit sei. Er billige die Artike des Puse, die des Biletes, damit auch die Leugunung der Gegenwart Christi m Abendum auch eine Stuffen für der Gegenwart Christi m Abendum auch die Leugunung der Gegenwart Christi m Abendum alle getauften Striften zu Brieftern ("welch eine Bertleiner rung des priefterlichem Standbe"), simbige gegen die Heitigen, die weltliche Officiett und gegan die Angelien, hat er doch gewagt, weltliche Officiett und fogan die Konzilien, hat er doch gewagt.

bas Ronftanger Rongil, auf bem auch ber Raifer Sigismund gewefen, einen Teufelspfuhl zu nennen.

Trobbem singen ibm viele an, weif er fich auf die Schrift berufe; aber dos sei der Keper Weise, ihre Lehre durch die Schrift zu bemöhren und sie doch anderes zu verstehen als die Rriche. Auch der Teufel sühre die Schrift im Munde, wie man aus dem Coanoellum erfeden fonne.

Se gabe Leute, die Luther für einen frommen Mann hielten. Wenter wenn ber Teufel bie Leute verführen wolle, so thue er bas unter bem Schein bes Guten. Bare er wirflich ein frommer Mann, so würbe er nicht mehr wissen wollen als die heiligen Bater.

Etliche meinten, man solle Authers Bücher barum nicht verbrennen, weil auch Gutes barin fel. So habe man auch die Bücher bes Origines trog feiner großen Jertilmer befelgen lassen. Aber dieser Bergleich ist salle. Denn zu Origenes Zeiten war niemand, der ihn betefpren sonnte. Laufer sei aber trog aller Betefprung verflodt geblieben. Die Keher und ihre Bücher zu verbrennen sei alter Herbennen fei altes Herbenmen.

Endlich wollten einige, um einen Aufruhr im Bolte zu vermeiben, Auther nach Borms sommen lassen, um ihn zu hören. Barum son er sigm icht vom Sposse weisen lassen ihn de in die zu hören. Jare Sidekung seines Matwillens umd aufrührerischen Bornehmens dat er an ein Ronzli appellirt, berselbe, ber es öffentlich ausgesprochen, daß das Ronzli zu Konssan dem Die und hierordmund von Krag Unrecht getigen. Es ist Sach ber Aufren, wettlichen und geftlichen, des ist Sach ber Aufren, der anderen und gutten, wettlichen und gestlichen, die Sichmach, die Schmach, die Schmach, die Sach vorben, achzunenben.

Wenn nun Luther die Kongillien nicht anertenne, wer solie Richter in der Sache fein? Der Kaifer wiffe, daß ihm das nicht zufteh, viel weniger anderen Laten. Ans allen diefen Grünben fei es bringend notwendig, einer weiteren Ausbreitung der Kegerei vorzubeugen, beshalb erlucht er, ein allgemeines Stift für das Reich ansgesen zu falfen, weiches allemfalben Luthers Blicher zu verbrennen verordne, sie zu drucken, zu faufen oder vertaufen werbiete.

Aleander ichrieb nach Rom, er habe auf die Aufforderung bee Raifers, \_nur alles berauszufagen, fo gefprochen, ale ob er amangia Jungens eine Leftion gebe" - bavon ift in ber burchaus magvoll gehaltenen Rebe, welche bie fachfifden Rate für ihren Berren nach. ichrieben, nichts zu finden -: auch fonft behauptet er, manches jur Berberrlichung bes romifden Stuhle gefagt ju haben, mas er angefichte ber berrichenben Stimmung mobimeislich unterlaffen bat. Aber er hatte febr geididt geiprochen, inbem er fich gang gegen feine eigene Anschauung auf ben Standpuntt ber beutichen Ration ftellte, bie noch immer auf bas Rongil ju Ronftang mit Stolg gurudblidte, ohne fich barüber flar gu fein, wie wenig fie noch von ben Errungenichaften besfelben befag. Und biefes beilige Rongil hatte Luther angegriffen und bamit auch bie beutiche Dation, in jenem Raifer Sigismund auch bie Majeftat Raifer Raris. Dehr ale einmal tommt er auf biefen Buntt gurud. Buther batte an ein Rongil appelliert. Berabe bie Rongilefrage follte ibn verberben. Es mar flar, auf alle biejenigen, bie in einem Rongit ben alleinigen Ausweg faben, mußte bie Rebe großen Ginbrud machen, jumal fich Aleander gehutet, an bas papftliche Berbot einer Appellation an bas Rongil qu erinnern, melde bie Bulle allein icon ale feterifc bezeichnet hatte.

Der Kaijer ertfatte fich jett bereit, ben Minfchen bes Legatmachgutommen. Die Gefälligleit bes Popftes wor einer anderen wert. Buhricheinlich noch an bemielben Tage, in der nämlichen Sigung wurde ben Fürften ein Sift vorgelegt, welches durch aus ben Ausführungen Meanders entfprach und in feinem Simte abgefaft war. Bon einem Berther fei abgufehen, weil dies unndig, ja ungedührlich währ einem Menschen gegnüber, der dies unndig, ja ungedührlich währ einem Menschen gegnüber, der des leches was die Kongilien längst vertreitli hatten. Alle Schimmerr der Rirche besiehlt daher der Kaiser den Ständen des Reiches, dei Strafe der Agi die Schriften Lutzers zu verdrennen und seine Person gefänglich einzugieben.

So ohne weiteres waren die Stande natürlich nicht gewillt, dem faijerlichen Borigloge beiguftimmen. Bumd in den flabifichen Breifen war man entruffet, daß die Legaten durch ihr "unaufhörlich Anhalten und Laufen", wie durch die udpflichen Breven ibren

Billen burchgefett hatten. Der Rurnberger Gefandte ärgerte fich darüber, daß nun auch bas Wofimolien und Gunft gegen Luther, also "auch die Gebanten, die boch sonft nach gemeinem Sprichwort golffrei wären", verboten fein sollten.

Man trat barüber fogleich in Beratung. Alles andere wurde jurudgeftellt.

Es begreift fic, daß man in Kreisen, in benen man die Dingolitisch aufzusalfen gewohnt war und die inneren Motive der faiserlichen Bolitik nicht kannte, darüber erstaunt war, daß der Kaiser aus der deutscher Bewegung so wenig Borteil gegen den Bapts jehen und mit ihm gemeinschossische Sach mochen wolke. Um hofe von Aursachsen zweiselte man wohl daran, wie weit es ihm damit Ernst sel. Bei den obwaltenden Veratungen war es ischer wünschnavert, sich darviber Ratusti wu verschaffen, wie sich der Kaiser personlich zur Sache Authere fiellte. Zu dem Ende beauftragte der Kurstürft seinen Kanzler Dr. Brite — altem Anigein nach vor Alcanders Rede —, den Beichtvater auszusschieden, denn daß der Kaiser von diesem im höchsten Waße beeinflußt wurde, war alkanenier Ansicht

30h. Glavio, ber Frangistaner, mar in feiner Beife ein frommer Dann mittelalterlichen Schlages. Den Bebanten an eine Reformation ber Rirche, foweit fie bie Bieberberftellung außerer Ordnung, Bucht und Sitte betrafen, mar er feinesmege abgeneigt, tonnte fich fogar bafür ermarmen. Gbenbeshalb ichatte er auch ben Grasmus, mar ihm jeber recht, ber feine Stimme gegen bas Berberben in ber Rirche erhob. Begen bie Schaben ber papftlichen Rurie mar er nicht blind, feine Ergebenheit gegenüber bem Bapfte batte ibre febr beftimmten Grengen. Er empfand zuweilen, bag man feine Bebeutung als taiferlicher Beichtvater in Rom nicht genugend murbigte, ihn nicht genugend ehrte. Aleander, bem er bies ju ertennen gegeben hatte, und ber bie Bichtigfeit bes Mannes teinen Mugenblid vertannte, batte fich beeilt, ihm einige Aufmertfamteit von Rom gu verschaffen, eine Unertennung feiner Berbienfte, ein besonderes papftliches Breve. Seitbem bielt er ibn für ficher. Der legat mar es auch gemefen, ber ihn aufs eingehenbfte mit Buthere Lehre befannt gemacht hatte. Darauf

hatte Glapio Luthers Schriften auch felbft vorgenommen, besonbere die wider die Bannbulle geschriebenen und die von der babplonischen Gefangenichaft. In feinem Exemplar berfelben hatte er fich zu iebem einzelnen Buntte Randbemerkungen gemacht.

Auf die Anfrage des sächstischen Kanziers wie er umd der erste Schriften hoch erfrent hitten; er dade in ihm ein "neues ebtes Ernacht bot erfrent hitten; er dade in ihm ein "neues ebtes Genäche bot er Kniche viele spennkriche Frücher bringen fonnte. Ebenso habe der Kniche viele spennkriche Frücher den Gefallen gehabt. Um so mehr sie er weber Lutzers Schrift von der babhsnissen Gefangenschaft erschoeken. Er konne nicht glauben, abs Lutzer sich zu biefem Bache bekennen werde, es sei auch gar nicht sein Sil. Sollte er es aber wirklich geschrieben haben, so hitte ihn wohl der Jorn über die proß und be bie, daß site nicht geheitt werden fonne. Dazu würden sich sich solls Wittel und Wege sinden. Auch der Knisse der der flische das Wittel und Wege sinden. Auch der Knisse ver ein siche wis der un sollen und der der der der der knisse, das Wittel und Wege sinden. Auch der Knisse ver knischt, daß ein solcher Mann mit der Kriche verschaut werden wie er

Auf bes Anglers Beranlassing ließ sich Glapio herbei, eine große Zahl von Artikla aus Luthers Schritt, von ber babylonischen Gefaugenschaft" und ber "Richstertigung ber verbammten Artikla" auszusiehen, welche ihm besonders anstößig waren. Die sollte Luther widerzussen, meinte ber Beichtvatter, ober doch erktaren, daß er sie im firchsigen Sinne verfanden haben wolle; sie doch tein Artikel so ungeschiedt, "es möchte ein deistlicher Berstand und guter und tatholischer Sinn barans gezogen und darin verstanden werben".

Es waren so ziemlich die wichtigften Sage Luthers, vom allgemeinen Priestertum, seine Lether von der Kirche, von den Saturmentent z. Sie waren sit Mapio wie des gange Buch von der babysonischen Gefangenischaft leere Worte. Bon der Schrift als Maubensegrundlage wollte er nichts hören, die tonnte "ein jeder zerren und bedien wie weiches Bade".

Mit bem Berfahren ber Aurie und ihrer Legaten ift er feineswegs einverftanben. Die Behauptung ber letteren, bag ber Raifer in biefen Dingen feine Befugnis habe, halt auch er für eine Anmaßung. Ce fei des Raifers Pflicht und fein Wille, zur Reformation der Kitche mitzwoirfen. Er erflärt, Karl V. mit der Strafe des himmels gebroht zu haben, wenn er nicht die Rirche von den Mitherauchen befreien werde.

Die papftliche Bulle gegen Luther fei fein Sinbernie. Sie imm guridgenommen worben, guand Luther nicht gehört worben wäre. Diffentliche Berfandlungen halt er für nuglos, boch zeigt er fich geneigt, auf ben Lieblingsgehanten bes Aurfürften einzugehen, eine Angelegenseit gelehrten und unverbächtigen Mannern zur Beurteilung vorzulegen, alles bies in der Borausfehung des Biberrufe ber bewußten Kritel. Dies will er icon ben faiferlichen Maten vorzeichgagen haben und will fernerbin darüber mit bem Raifer verhandeln, damit nur Luthers terifliche Auslassiungen, das beißt, die gegen das äußere Berberben in der Kirche gerichteten, erbatten blieben.

Es ift nicht gang flar, wie meit es bem gewandten Monche bamit ernft mar. Derfelbe Mann, ber bem Ranaler aegenüber bas Berfahren ber Rurie gegen Luther für unbillig erflarte, batte fich fur; porber vom papftlichen Legaten 400 Eremplare ber Bulle erbeten, um fie unter feinen Orbensbrübern ju verbreiten. Erasmus urteilte von ihm, bag fein Charafter fo unburchfichtig mare, bag man ihn auch nach gehn Sahren bes Bufammenlebene nicht burchichaute. Sicher lodte es feinen Chrgeis, in einer fo michtigen Sache bie Rolle eines Bermittlere ju fpielen. Deshalb fucte er. por allen Dingen ein offizielles Danbat bagu ponfeiten bes Rurfürften ju erlangen. Doch baju mar berfelbe nicht ju bewegen, Betreu feiner bieberigen Bolitit mollte er alles vermeiben, mas irgendwie ben Schein erweden fonnte, ale ob er für guther Bartei nahme. Richt einmal eine Audieng tonnte Glapio bei ibm er-Dach achttägigen Berhanblungen erffarte ber Rangler Brud feinen Auftrag für erledigt. Domobl es zweifelhaft blieb, wie weit ber Beichtvater autorifiert mar, fo viel hatte man boch erfahren, und barauf fam es an, bag trot bes icarfen Ebitteentwurfes bie taiferlichen Rate mit fich reben laffen murben. Man tannte auch bie Bebingungen, unter benen bies möglich fein mürbe. -

Bergebens hatte Alcander gehöfft, die Mitwirtung der Stänbe ib em gegen Luther zu ertaffenden Mandate zu hintertreiben. Roch magrend ber Bertpandlungen suche er im faljertidjen Bate dagegen zu agitieren, indem er auf die Möglichteit hinwies, daß be Rechtightimde fich gegen bem Willen des Kalifers ertaken tömeten und badurch bem Kaifer die Hande gebunden wirden. Der Kangter berußigte ihn beshalb, der Kaifer werbe feinen Willen ich werden berührlichen vertieben.

Sogleich im Kollegium ber Auffürsten sam es, wie zu erwarten, zu erheblichen Weinungsverschieben, Dem Pfalzgrafen und bem Aurstürsten von Sachjen flandem die brei geistlichen Aurfürsten und ber Martgraf von Brandenburg gegeniber, obwohl auch sie nicht ganz den Wünschen des Legaten gerecht zu werden beabsichtigiten. "Der Wönch", schrieb der Frankfurter Gesandte in die Heimat, macht viel Arbeit, es möcht ihn ze in Teil gar and Arruz schlagen, sürcht, er wird ihnen kaum entrinnen; allein ist zu Gesorgen, wo es geschiebe, er würd' am dritten Tage wieder aufstehen." Diese leste Besorgnis war eine allgemeine. Auch die Euther seindlich gesunten Stände tannten die Berhältnisse zu gut um nicht zu wissen, das der nicht aus der Westel zu schaffen päpstlichen Horderungen die Sache nicht aus der Westel zu schaffen wäre.

Das waren auch die Geschichtspuntte, die in der Antmort der Stände vom 19. Februar, in der der Einflus des sächssien Aurikten unwerkennbar ist, zum Ausdruck amen. Man machte darauf aufmerkjam, daß es teicht zu Aufruft und Empörung in der deutschen Nation sommen könnte, wenn ein so scharfte Mandat gegen Lutzer ausginge, ohne daß man ihn vorgefordert hätte, da im gemeinen Mann durch sein man ihn vorgefordert hätte, da im gemeinen Mann durch sein der Archaften Gedenten, Phantassen Debantson der Debantson der Stände zu vorgenen des eine Buntefer und erfort und kein der und der Debantson der Gedenten, od es nicht angemessen Scharften und Erhört sommen zu lassen. Den einer Debputation solle kein der sein. Jim osse mosse under Archaften der ein Geden volle werden, ob er sich zu der Mittelln, die er wider den christisien Glauben habe ausgespen lassen, derenne, und dabei beharre der nicht. Im Am ersten Kollen ertfätzen sich die Stände bereit, zum

Schute des Glaubens ihrer Borettern einem "gedührlichen Mandate" des Kaisers beigutreten; falls er aber die Jertümer des Glaubens widerriefe, hiesten sie es sir billig, ihn in den anderen Puntten ju hören. Dabei nahmen sie Getegenheit, auf die großen Beschwerben der Nation gegenüber dem papstichen Stuhl simzuweisen.

Dipie Zweifel war ber lehte Bunft berjenige, über welchen bie größte Einigleit herrichte, aber auch das Luther verurteilt werben mußte, falls er bei seinen Glaubensfäßen bedarte, stand ber Metgegaht der Reichstliche fest. Wande, die ihn bisher nur als Bortampfer ber deutschen Antion gegen das römische Unweien gekannt hatten, waren durch Akander jeht von seiner Darchie überzeugt worden. Daß es ihnen nicht ynkände, iber Sachen zu urteilen, über welche die Konzilien schon Entscheidung getroffen, darin schos man sich wanten den von der fiche man ben den päpstichen Auskassungen unumwunden an; aber immerchin sonnte man den Mann, der so fühn und so eindrünglich die Missoriale der Kurie aufgedecht hatte, schon um des Boltes willen nicht sollen sollen, ohne sin gedört zu haben. Beilteicht gelang es, seinen Jandel, so meinten andere, zu benugen, um die Romendig-leit, die deutsche Beschwerden abzulellen, mit größerem Erfolg als früher der Kurie darzuslagen.

Es war nicht naber gefogt worben, was man mit jenen anderen Panttern', in benen Luther egbört merben follte, wirklich meiniez aber Alcander vermutete sehr richtig, daß dobei auch die Frage von der Autorität des Papftes und "die positiven Rechte"— er meinte wohl die durch die Konfordate gewährteisteten Rechte beutschen Auton — in Betracht sommen würben, was ihn in nicht geringen Zorn verfehr.

Der Kaifer ging auf die Wanfice der Reichsversammung ein.
Noch in der Situng seldst, in der ihm das Bedentlen der Stände
überreicht wurde, erflärte er sich nicht obgeneigt, Lutfer kommen gu lassen. Wie wenig er jedoch die Interessen von eine Auftschapen fund oder sie nicht verstehen wollte, zeigt seine Erstäung, daß er die Sache Lutfers, die dem Glauben berühre, nicht vermengt sieden wolle mit den Beschwerden gegen Rom. Er werde an Er. Bestilateit sierrieben und bosse, dies die Migbrauche, wenn fie wirklich fo groß maren, felbft abftellen, ant-

Ein vom Kaifer eingefehte Ausschuß, meift aus Prafaten beftebend, erhielt ben Auftrag, der Sache weiter nachgubenften, dobet ich zu bemiden, "Gott zu biemen umd bem Papfte, die Gre und Pflicht seiner Majeftät sowie die Befriedigung ber Fürsten im Auge zu haben und bem Bolle möglichst wenig Anfloß zu geben". Das waren schwer zu verbindende Ausgaben. Wertwürdig genug, wie man sie zu lösen gedachte.

Die idriftliche Untwort bes Raifers, Die aus biefen Bergtungen hervorging, wieberholte bie munbliche Bufage beefelben, Buther fommen au laffen, und forberte bagu auf, bie Befchmerben gegen bie Rurie fdriftlich einzubringen. Weber bas eine noch bas andere au perhinbern, mar bem Meanber, in beffen Auftrag gang befonbere ber Ergbifchof von Salgburg in ber Rommiffion mirtte, moglich gemefen. Er mar ichlieflich froh, bag überhaupt etwas geichehen follte. Die faiferlichen Rate zeigten wieber Reigung, bie Sache bingugieben, ber Rangler Gattinara erffarte mehrfach, bie Sache murbe ohne Rongil nicht gu erledigen fein, auch ichien bie Ronftellation nicht gunftig. Da mar es nun für Aleanber um fo michtiger, baf in bem Chift, welches ben faiferlichen Entichlug jebermann fund thun follte, die Autoritat bes Papftes ju ihrem Recht fame. Gin Entwurf besfelben ichilberte in ben icharfften Borten bie Berruchtheit Luthers und forberte, obwohl man Buther fommen laffen wollte, um feinen Biberruf ju boren, jebermann auf, einft. weilen feine Bucher ju verbrennen. Das war nun nicht bie Unficht ber Stanbe gemefen. Go lange er nicht verhort - barin michen fie ungbanberlich von ben romifchen Unfchauungen ab -... galt er ihnen auch noch nicht als verurteilt. Man einigte fich endlich babin, bag bas Gbitt porerft nicht ausgeben, guther aber auch bom Bredigen und Schreiben abfteben folle.

Bohin Lather zu berufen sei, war noch unentschieben. Als man darüber in den ersten Tagen des Marz in Beratung trat, tauchte wieder der alte Gedanste auf, ihn nur die nach Frankfurt tommen un lassen. Dassir waren ohne Zweifel ganz besonders die pähstlichen Gestandten. Schließich entschie man sich doch für Worms.

Da entstanden noch einmal Bedenten, die durch die Geistlichen genährt wurden, ob es auch für den Kaifer schädlich siel, seinerfeits den Keber zu berufen. Gern hätte er den Kurstürsten von Sachsen dazu vermocht; dieser ader sehnte es aus den schon früher gestend gemachten Bründen ad. So entschöss sich denn der Kaiser selbs; bie offizielle Aufsorderung an Luther ergehen zu sessen.

Sein Brief lautete folgenbermaßen:

"Ehrfamer, lieber, anbachtiger. Rachbem mir und bes beiligen Reichs Stanbe, jeto bier verfammlet, vorgenommen und entfoloffen, ber Lehre und Bucher halben, fo eine Beit ber von bir ausgangen, Erfundigung zu empfaben, haben wir bir beraufommen und von bannen wiederum an bein ficher Bemahrfam unfer umb bes Reichs frei geftradt Sicherheit und Beleit geben, bas wir bir hierneben gufenben. Und ift unfer ernftlich Begehr, bu wolleft bich forberlich erheben, alfo bag bu inmenbig einundzwanzig Tagen in foldem unfern Beleit bestimmt, gewißlich bier bei une feift und ja nicht außen bleiben molleft, bich auch feines Gemalte ober Unrecht beforgen. Denn wir bich bei bem gemelten unferm Geleit festiglich banbhaben wollen, une auch auf folche beine Rutunft enblich berfaffen. Und bu thuft baran unfere ernftliche Deinung. Gegeben in unfer und bes Reichs Stadt Borms am 6. Tage bes Monde Martii Anno M. D. 21., unfere Reiche im anbern 3abr." -

Man tonnte einen verurteilten Retger taum freundlicher behandeln, und die Bestützung bes Legaten, als er — erst 14 Tage später — von der Anrede hörte, war begreissich, hatte er doch früher einen ganz anderen Brief an Luther gefeben, der so abgesaft wor, daß biefer gewiß nicht tommen würde.

Und in ber That, icon hatte ber Laifer biefen unteriforieben, als ihn die Aunde von dem Einsalf eines feiner Bafallen, Roberts von der Mart, in das Augemburgische, den man als im Bunde mit Frankreich und dem Bapfte stehend betracktete, den Brief wereichnet veranlisste. Raum acht Tage frither hoete hert her von Chièvere dem Legaten gegeniber bemerkt: "Sagt nur, daß euer Papft unsere Songe nicht fiber, dann soll er alles haden, was er von uns forbern fann, sonst wirt man ihm eine Ber-

wirrung anrichten, daß er Mube haben foll, fich heraus zu finden." Jeht schien der Augenblick gekommen, die Drohung wahr zu machen, Luther gegen den Bapft auszuspielen.

Diesem politischen Schachzuge des Raisers wurde es also schließlich verdankt, daß Luther vor Kaiser und Reich erscheinen durfte.

Wahrend jener Berhandlungen in Worms, wo so voieterlei Interessen fign fich treugten und nur so wenige von denen ein Wort mitjureden hatten, die es ahnten, daß es sich um eine Sache des Gewissen handelte, die durch keine menschilder Wiesheit entschieden werden könne, während die Feinde bald triumphierten, dalb in Unmut über den schieden Gang den haß gegen den Bolkvertehrer schürten, die Freunde sich in banger Sorge verzehrten oder die Hand an das Schwert hielten, hatte Luther ruhig seines Amtes gewartet.

Bon Spalatin und feinem Kollegen, bem Juriften hieronhumis churf, wurde er bestäglich der Wormier Borgange auf dem Caufmeben erhatten, wenn auch die Briefe nur fpatrich und unregelmäßig einliefen. Er freute fich, wenn ihm Spalatin die Hoffinung aussprach, daß das Evangelium dort in großer Gunft stehe, aber er legte teinen großen Wert auf diese Nachrichten. In seinen Briefen sinden sich wie der betraftlich mit gene bertaftlich mit gene bertaften finden fich verhältnismäßig wenig Bezichungen darauf, er hatte eine Bett, viel darbier nachpusenten. Wehr forgte er für andere, als für sich, indem er in alter Weise bald für diefen, bald für jenen beim Aurfürften Frechte einlegte und überall einten, wom en seines Ratte und beimer Dijfe bentigte.

Des Troftes und der Stärtung beburfte damnds gang besonders sein geliedere Lehre und Freund, Johann v. Staupig. Seitem er im Sommer 1320 seine Gestung als Generalisiar der deutschen Augustinertongregation niedergelegt hatte, lebte er am Hofe des Erzhischofe von Salzburg, dem Luther selbst einen Bereichent, der jeht aber als einer seiner entschiedenften Gegner auftrat. Die Hoffwung des Staupig, den Wittere der

Butherichen Gache burch feinen Rudtritt entgangen ju fein, mar eine trugerifde gemefen. Much ju ihm brang bas "Brullen bes Bomen". Man forberte von ihm eine Bermerfung ber in ber Bannbulle verbammten Artitel Luthers. Auf Die Runde von feinem Somanten und feiner Gemiffenenot fucte ibn Luther aufzurichten. indem er ibn an bas Wort erinnerte, meldes ibm Staupit einft in Muaebura augerufen; er moge beffen eingebent fein, bag er bie Sache im Ramen Refu angefangen habe, und baf alles in Gottes Sand ftebe. 216 er fpater bie Radricht erhielt, baf Staupit fich boch infoweit gebeugt, bag er ben Bapft ale feinen Richter anguertennen ertlarte, bielt Buther auch mit bem Tabel nicht gurud, indem er in feinem Berhalten meniaftens eine halbe Berleugnung beffen' fab , mogu jener fich im Bergen befannte : "Best, mo unfer Berr Refus Chriftus verurteilt, beraubt und gelaftert mirb, ift teine Beit, fich ju furchten, fonbern laut ju rufen. Wie bu mich aur Demut ermabnit, ermabne ich bich aum ftolgen Gelbitbewußtfein. Bei bir ift zu viel Demut, bei mir zu viel Stolg. Aber bie Sache ift ernft. Best gilt bas Bort: , Wer mich befennet por ben Menfchen zc." -

In ben atabemifden Berhaltniffen Bittenberge mar burch Luthere und feiner Unbanger Bannung teine Unberung eingetreten. Satten auch auf bie erfte Runbe einzelne Bittenberg verlaffen, fo mar ber Abgang balb burch andere erfett, eine große für ihren Behrer begeifterte Schar, in ber bie Berachtung bee Bapftes und ber Romlinge mit jedem Tage muche. Wie bei Berbrennung ber Bannbulle trieben bie Stubenten in ben Raftnachtstagen mit bem Bapft und ben Rarbinalen burch allerlei Aufzuge und fcenifche Darftellungen berben Spott. "Der Feind Chrifti", fagte Luther, "ber mit bem bochften Ronige, ja Chrifto felbft, fein Spiel treibt, ift folden Spottes murbig." Auch fonft murbe bas papftliche Regiment und feine Bulle an mehreren Orten ftart verhöhnt. Man mertt es an bem Ton, in welchem Luther bies ben Freunden mitteilt, wie ibn biefe Beichen ber Buftimmung freuten, ju einer Reit, mo man in Merfeburg und Deifen fest wirflich auch feine Bücher verbrannte.

In ben Borlejungen behandelte er in biefem Binter wie ichon

langere Beit bie Bfalmen. Daneben wirfte er ununterbrochen ale Brediger und Seelforger. Oft predigte er auch jest zweimal bes Zages. Ratürlich tam er babei auch barauf au fprechen, mas augenblidlich aller Bemuter bewegte. Es bient ihm nur bagu, ben Biberftreit swifden bem Reiche Gottes und bem bee Untidrifte, ber bas Evangelium nicht bulben will, an beleuchten. Die Sauptfache bleibt ihm bie Brebigt von ber Barmbergigfeit Gottes. bem "Sauptgute" ber Chriftenbeit : "bas foll bas bornehmfte, ebelfte Bert fein eines Chriftenmenfchen, bag er feinem lieben Chrifto trane und ihm glaube", "ber da bereit ift, au troften. jn helfen in allen Bibermartigfeiten". "Bill man Chriftum recht einbilangen in die Bergen ber Chriftenmenfchen, fo muß man anbor mit Ernft ausreuten und ausgraben ben Bapft und fein Regiment, bas ift fceinliche, weltliche Bracht in geiftlicher Berfon. Sobald man bas thut, fo will man une fteinigen, toten unb perbrennen. Run moblan, wir muffen une nit frommer und beffer achten, ale bie Bropheten und Apoftel Chrifti, die ba alle um ber Bahrheit millen eines icanblichen Tobes haben fterben muffen. Dun muß es mahr fein, bag ein jeber rechter evangelifder Brebiger muß mitten unter ben Bolfen manbeln und alle Stund marten bes Rrenges und grimmigen Tobes. Aber liebe Rinber, viel beffer ift, eine Stunde brennen in biefem geitlichen Reuer um ber Bahrheit millen, benn emiglich brennen mit benen, bie unter bem Dedmantel geiftlicher Bewalt Chriftum vertreiben wollen." So prebigte er am 6. Sanuar 1521 und forberte feine Gemeinbe auf ju beten: "Gieb uns unfer taglich Brot, verleih une rechte evangelifche Brediger, die fich por ben Bolfen nicht fürchten, bie Babrbeit zu fagen."

Um biefe Wahrheit feinerfeits von neum zu betonen und die durch die Bannbulle in ihrem Gewissen Sedrückten zu beruchigen, schrieb er, zum Teil auf Aunsch des Aursürsten, die schon früher erwähnte Rechstertigung der dom Papfte verurteiten Artikel und ywar in beuticher umb laterisischer Sprache: "Grund und Ursach aller Artikel, so durch die römische Bulle unrechtlich verdammt worden." Auf Grund der Schrift sucht er darin die eineiten Artikel zu bemöhren. Dabei wird manche frühere Auslassiung verschärft, da er feitdem zu besserre Ertenntals gedommen. Gegentiber dem oft gehörten Borwurf, den auch jest wieder die Segner in Borms betonten, daß er die Schrift im Widberhrung zu den Autoritäten der Büter auslege, wirst er in der lateinischen Ausgade die Frage auf, warum man denn die heilige Schrift indenlig denst schenso studeren durffe, wie in der ersten hristlichen Kricke, als es noch teine Autoritäten gab? "Ich will nicht gelehrter als alle gehalten werben, aber ich will, daß allein die Schrift herriche, nicht abs sie noch sie nach mienen oder dem Grifte irgendwecksen kriften und karchen aus ihr selbst und ihrem Seiste verde, sondern daß man sie allein aus ihr selbst und ihrem Seiste verfethe. Dem sie ertstart sich selbst am sichersten, aber der Grifftigen aus ferten und klarten, auch den Grifftigen felbst am süchersten, leichzeiten und klarten, auch den Grifftigen

Auf die andere Einrebe, daß er, der eine Mann, sich hervorthue, erwiedert er, daß er vielmest immer geneigt sei, in den Buinfel gu triechen. Man hätte ihn aber hervorgezogen, um an ihm Preis und Ehre zu verdienen.

"Und ob es gleich wahr ware, daß ich allein mich hatte aufgeworfen, waren fie bennoch damit nicht entichuldigt. Wer weiß, ob mich Gott dazu berufen und erweckt hat, und für sie zu fürchten ift, baß sie nit Gott in mir verachen."

"Lefen wir nit, daß Gott gemeiniglich uur einen Proheten unt eine Zeit aufgeweckt hat im Alten Testament? — Dazu hat er noch nie feinmal den obersten Priestre oder andere toge Schabe zu Proheten gemacht; sondern gemeiniglich niedrige verachtete Berionen, auch zulest den hierten Amos. — Also haben auch die lieden heitigen allzit wider die Odersten, Könige, Bürsten, Priester, Gelichte predigen und schellen müssen, den hale bran wagen und laffen."

Darum so will ich unangesethen ben Papft mit seinem großen Spatjen, bie Artifel, so in ber Bulle verdammt, mit Freuden fo wiel mir Gott Gnabe giebt, erretten und schüben, traue, sie von Gottes Gnaden vor Unrecht wooft zu erhalten; für Etwalt ift nicht mehr hier, benn ein armer Rörper, ben beschiebt ich nicht mub seiner beiligen burch ben Papft verdammten Wahrseit. Amen: "

Muf die Runde, bag die Briefter an vielen Orten in ber Beichte nach bem lefen feiner Bucher forfcten ober beren Muslieferung forberten, ließ er im Februar auf Spalatine Unregung ein fleines Schriftden bruden: "Unterricht für bie Beichtfinber." Er rat barin, jene Forberungen gurudgumeifen und bemutig um Abfolution und Abendmahl ju bitten; wenn bas nichts helfe. "fo lag fabren Saframent. Altar, Bfaff und Rirchen. Denn bas gottliche Bort, in ber Bulle verbammt, ift mehr benn alle Dinge, meldes die Seele nicht entbehren tann, mag aber mohl bes Gaframente entbehren; fo wird bid ber rechte Bifchof, Chriftus, felber fpeifen geiftlich mit bemfelben Saframent." Rugleich ermahnt er aber auch bie Brafaten, nicht mit Gewalt in bie Bemiffen ju bringen.

Rein gur Erbauung follte feine Auslegung bes Magnificat, bes Robgefange ber Maria, bienen, bie er in ben Tagen por Berbrennung ber Bannbulle begann. Er hatte fie bem jungen Bringen Robann Friedrich jugebacht, mabrend er feinem Rurfürften feine pon biefem langft gewünschte Boftille fur bie Brebiger und Geelforger mibmete, von ber im Dars ber erfte Teil ericbien. Bie gern hatte er fich allein mit biefen Dingen beichaftigt, ber Bemeinde gebient und bas Evangelium gepflangt, wie es ber Bunich feines Sanbesberrn mar! Darauf tommt er auch ju fprechen in feiner Bidmungepiftel bom 3. Marg an ben Rurfürften Friedrich. ben Mann bes Friebens. Er bebauert, brei Jahre mit Streitfchriften verloren ju haben. Stete habe er auf eine Beit bes Friebens gehofft; nun febe er ein, bag bies eitel Menichengebanten feien und er taglich mehr auf bem Deere umbergetrieben merbe. Die hoffnung auf Frieden habe er aufgegeben, barum wolle er. eingebent bes Rehemia, fich jum Berte bes Rrieges und bes Friebene augleich ruften, mit ber einen Sanb bas Schwert halten, mit ber anbern bie Mauer bauen.

Und ber Unfturm ber litterarifden Wegner muche bon Tag gu Tag. Bon allen Seiten borte er von Schriften, bie gegen ibn ausgingen. Bollte er feine Sache nicht aufgeben, fo burfte feine Feber feinen Augenblid ruben, wie mibermartig es ihm auch mar, immer bon neuem auf ben Rampfplat zu treten, bie alten Berleumbungen und neue Misserftätnbiff; jurlichzweifen, wobei er dann oft schärer oder, wie selbst feine Freunds meinten, "bissifger" war, als es der Sache dienen mochte. Zulet noch brachte isn die Sacite inner edmischen Dominisaners Ambrofius Katharinus-"Gegen die gottlosen und sehr verberblichen Irrespen Wartin Lutzers" in Harnlich. Seie war an den Raiser gerichtet und auch durch Allenbers Bermittelung demischen übergeben worden. Man meß ihr in Kome eine große Bedeutung bei, während ber Beichvoter Glapio, wie er dei seinen Unterredungen mit Brid äußerte, das Schlimmste bestärchtete, wenn sie in Luthers Hände fiel, was sich den noch der was

Alse Luther, sie etwa am 7. März ersiect, besigloß er, bas alberne" Buch, daß ihm bald Lachen, bald Etel verurschte, in wenigen Bogen zu beantworten, dem Schreiber übrigens etwas die "Galle zu bewegen". Sogleich sehte er sich an die Archit und heiche mit shmelter zand eine umsangeriche Gegenschrifte, gleich wuchtig durch die Jülie des Spottes, mit der er den hochmitigen Scholasifter überfähittete, wie durch die Entscholasieheit, mit der er den hochmitigen berücksteiten der und der er den hochmitigen des scholasieren verschafte.

Dit ben Fragen über ben Ablag, bie Rongilien, Ranones u. f. m. erflart er, fich nicht aufhalten gu wollen. "Du tommft gu fpat, mein Ratharinus, es handelt fich icon nicht mehr barum, ob ein Bapft ift, fonbern mir tommen ju ber Frage: . mas er ift." Und mabrend er fruber nur beilaufig ben Bapft ben Antichriften genannt hatte, menbet er fich jest bagu, jum Teil auf Grund prophetifcher Stellen, wie Daniel 8 und 2 Theff. 2, einen umfangreichen, freilich oft febr fubnen Schriftbemeis bafur au erbringen, um bie Behauptung von ber gottlichen Stiftung bes Bapfttums ju miberlegen. Bugleich entwickelt er aber auch flarer und umfaffender ale bieber feine Anschauung von bem Befen ber Rirche, ber auf ben Rele Chriftus gegrunbeten, unfichtbaren, aber boch ertennbaren. Sie ift überall ba, mo man bie Saframente feiert und bas Bort vom Evangelium verfündigt. Das find ihre Rennzeichen benn wo bas Evangelium ift, bas Leben und bie Gubftang ber mahren Rirche, ba ift ein Glaube, eine Liebe, ein Beift Bo aber bas Evangelium nicht ift, wie in ber " Snnagoge ber Bapiften",

da ift auch die Kriche nicht, sondern Babylon, welches, wie der Prophet Daniel schreibt, "ohne Hand zerbrochen werben solf", woraus Luther schließt, doch nicht etwa die Talein den Papft und sein Krich zerscheren werben, wie ziene fürchten — und das sollte wohl auch genen die Plaine innes Hutten und Kennssten gesagt sein —, das wäre eine zu gelinde Strafe, sondern sie werden aufbewahrt werden die zur Welsertunft des Herrn, der sie nach dem Apossetwerden die zur Welsertunft des Herrn, der sie nach dem Apossetwerden die zur Welsertunft des Herrn, der sie nach dem Apossetwerden die zur Welsertunft des Herrn, der sie nach dem Apossetver den Franze den Aposset eines Mundes.

So schrieb Luther angesichts feiner Berusum vor Kaiser und Reich, — am 1. April, turz vor seiner Abreise, wurde die Schrift vollendet. Ze mehr die Gegner mit Gewalt brohen, se mehr er sich sagen muß, daß die Johikun gegen ihn versahren wollen als segen einen Reher, wie ihn "alle Jahrhunderte nicht gesehn haben", um so weniger will er etwad davon wissen. Gewalt mit Gewalt zu verhindern. "Ich wolf," so schließt er, "und din gewiss, daß Jesus Christine unter Herr etde und regiert; do ich das weiß und glaube, werde ich auch viele Taussende von Käpsten nicht sürchten. Denn größer ist der, der in und ist als der in der Welt ist.

Die Absendung des kaierlichen Berufungsschreibens hatte sich verjägert. Zuert erheit Luther durch Spalatin nur die allgemeine Mitteilung, dog man ihn fommen lassen wolle, um seinen Widerruf zu hören. Zugleich hatte man ihm, in der Annahme, dog es sich eben darum handeln würde, auch die dom Mapio bezeich, neten Artikle und seine Bergleichsvortschläge übersand. Sosort am 19. März schrieb er daraufhin an Spalatin. Nur zum Wiederruf zu sommen, erstart er wie anderer mehr, für überschiftlisse, Wiederruf zu sommen, erstart er wie anderer mehr, für überschiftlisse, Wonder erufen tönner er in Wittenberg deusg out als in Worms. Davon tönne sa aber teine Nede sien, so lange man sich auf nichts anderes gegen ihn stütze, als die Gebräuche der Kriefe. So wolle er auf dem Kaiser schreiben, Kalls ihn biese aber tommen schien wolle, um ihn zu töten, so seie er bereit dazu. "Denn so mir Christus gnaddig sit, will ich nicht flieden und das Wort in der Schlacht

In der bitteren Stimmung über bie vogen Gerüchte, die er vernahm, die auch noch durch die Beschäftigung mit der Schmähschrift des Andpariuns genährt wurbe, sichte er einmal in biefen Tagen: "Mein Widerruf wird dieß sein: Früher habe ich gesagt, der Paplt sei der Schuthalter Sprifti, jest widerrusse ich es und sage: der Baplt ist der Widersacher Christiund ein Abgesandter des Tursels."

Erft am 26. Marg, es war ber Dienstag in ber Marterwoche, tam bie Citation in Bittenberg an: fie wurde von einem faiferlichen Herold, Raspar Storm genannt Deutschland, überbracht, ber Luther auch nach Worms führen sollte.

Run sollte er also boch noch feine Sache öffentlich vor aller Belt vertreten. Bon Wiberruf mar ausbrucklich wenigstens nichts im taijerlichen Schreiben zu lesen; ber Raifer, die Fürsten und Gerren batten Geleitsbriefe aefenbet.

Die Oftertage roftet Luther noch in feiner Zelle, beenbete Schrift gegen Katharinus und schielte bie ersten Bogen bes Magnificat an ben jungen Fatfen Johann Friedrich. Dann am Ofterdienstog brach er auf. Der Ordendergel gemäß wurde er on einem Roslergenschen, bem Bruber Zehnsteiner, begleitet. Bon ben Rollegen schieß sich ihm Ridsaub von Amsborf an, außerbem ein junger Subbent, ein Gedmann aus Pommern, Beter Swaden. Der Rat ber Stadt hate für dos Gefährt geforgt, ein offenes Wägelichen, das mit einer Decke überspannt werben sonnte. Boron ritt ber Perold, ben kaiferlichen Abler auf bem Rapppmrock.

In Leipzig, der Stadt des herzogs Georg, verweigerte ihm der Rat nicht den üblichen Ehrentrunt. Schon freundlicher nahm man isin in Naumburg auf, und je weiter en nach Thirtigen tam, um so mehr gestaltete sich seine Reise zu einem Triumphyuge. Bon allen Seiten strömte das Bolf zusammen, um den Wann zu sten, der, der Gorfogs wage. Es war ihm fraglich gewesen, od man ihm in Ersurt Aufnahme gewähren werde. Wer dort herrschten ziet die Humanisten, und Joh. Erotuk war der Rettor der Universität. Wan velfche, ihm den großartigsten Empfang zu berreitet. And der Grenze des Schadzebietes begrüßten ihn die Berreiteten. An der Grenze des Schadzebietes begrüßten ihn die Ber

treter ber Universität, ein sattlicher Zug, barunter vierzig zu Pferde, und substen in ach Atofter seines Droten. In aften Straßen, durch die der Zug ging, wogte die Menge; selbst auf den Oddern und Türmen drängte man sich, um den Mann Gottes zu sehen. Die Poeten, ein Cobanus heste, Guricius Cordus und Justus Jonas überdoten sich in ihren Husbaumaen.

Am Tage nach feinem Einzuge, am Sonntag Duasimobogeniti, bestitig er die Kangel der Klosserfierund und precipie über das Evangestimm 369, 20, 19—23. Musgeschand von dem Worte des Herner, "Briede sei mit euch", handelte er davon, was ihm das Wichtigste war, wie man fromm werde und jur Selfgseit somme". Bon einer eigenen perfönlichen Lage war dabei mit keinem Worte die Rede, wann er auch gagen die salfichen Hirten eisterte, die die armen Seelen zu äußeren Werten anhalten, anstat sie zu dem rechten einen Glanden an dem Herrn zu führen, der der Zerstürer aller Sünde ist.

Unter den Segenswünschen der Freunde, von benen fich Jonas ihm anichloß, jog er von bannen.

Noch in Thuringen, entweder in Beimar ober in Erfurt, erfuhr Luther, baf ein neues Ebift wider ihn ausgegangen fei, und so war es in der That.

Be naher die Enifgiedung herangurulen ichien, um so schärfer entwickleten fich die Esgenitäge in Worne. Seiben, unter den fremden Nationen, wedche dasselbt vertreten waren, sam es gu Parteinugen für und gegen Luther. Der spanische Abel trug mit einer gemissen Demonstration seinen Eiser für den alten Gauben zur Schau. Em herzog von Alba berichtet Ateander: "Er reift sich für unsern herrn und für die Rirche bas Zeug vom Leib." Dagegen waren die spanischen Rausseute, vielsach maurischer Mbstammung, Luther gewogen. Die hörten es besonders gern, baß er es für Unrecht erklärt habe, Reter zu verbrennen, was sie so oft haten mit ansehen miffen. Es som nicht setzen zu Reibereiten. Jummer bedrochlicher erschied von mit der bestehen die bissen den Wenn er über die Virabe ging, entstetzt er sich über den allegmitten Lass, den er auf allen Geschieren as um den man ibm auch unverhohlen zeigte. Er mar offenbaren Infulten ausgesett. Mirich v. Sutten, bem Meanbers Rebe am Michermittmoch au amei beftigen Senbichreiben gegen ibn und feinen Rollegen Bergnlaffima aab, brobte in bem ihm eigenen Tone, bafur au forgen, baf er Deutschland nicht lebend verließe. Und mas befamen bie Leggten nicht alles ju horen, ale man auf bie faiferliche Aufforderung bin jest mirtlich baran ging, Die Beichmerben ber beutichen Ration miber ben papftlichen Stuhl aufammenauftellen! Gie muften erleben, bag Georg bon Sachfen, ben fie gang ale ben Ihrigen betrachtet hatten, "bofe Erffarungen und ein bofes Beifpiel gegen ben beiligen Stuhl gab". Ja, biefer Fürft, von ber Wahrheit ber romifden Behre eben fo erfullt, wie übergenat von ber tiefen Berberbnis fo vieler Ginrichtungen in ber Rirche, ermies fich ale einer ber fcarfften, als es galt, bie romifchen Digbrauche ju geißeln. Bie taum jemale früher, hat man bamale alle Unflagen gegen ben romifchen Stuhl und ben Rierus ausammengefaßt, Die bie Litteratur ber letten Jahre bis ins fleinfte aufgebedt hatte. Meander mar in Bergmeiflung. Buther berufen, nun biefe muchtigen Untlagen gegen Rom, er fah feinen Ausweg mehr. Friebrich ber Beife melbete nach Bittenberg, Die Sache fei noch nicht im Refte ber Papiften.

burch Rate und Burger anfagen. Darüber herrichte allgemeine Beflürzung, man entuchm baraus mit Recht, daß der Raifer die papftliche Bulle approblere. Freilich hatte das Evilt zunächft nur ben Erfolg, daß die antipäpfliche Stimmung einen immer gefährlicheren Charafter annahm. Es fam mehrfach vor, "zu Schmach win Berachung bes frommen Kaifers", daß man die Stift von den Rirchturen abriff, sie zerschnitt, oder barunterschrieb: "Selig sind , die um der Gerechigsteil willen verfolgt werben, benn das Simmeferich ist für."

Unter ben furfürstlichen Raten erhob fich bie Frage, ob es unter biefen Umftanben nicht beffer mare, baf Buther nicht fame. Dan murbe gemiß alles Dlogliche anwenben, um ben Raifer zu überzeugen, bag er einem Reter bas Beleit nicht zu halten brauche. Der Raifer tonne fich auch barauf berufen, bag bas Chitt eine authentifche Erflarung barüber gebe, mas man mit Luther vorhabe, nämlich ibn nur gu fragen, ob er wiberrufen wolle ober nicht. Das ftand allerdinas barin. Buther hatte alfo miffen tonnen. murbe man fagen, in welche Befahr er fich begab. Der Rangler Brud feste barüber ein Gutachten für Spalatin auf. Danach machten fich unter ben Freunden Luthere zweierlei Dleinungen geltenb. Die einen rieten, baf er fett nicht tommen und bie Grunde bafur bem Raifer auseinanberfeten folle. Die anberen meinten jeboch. bag er auf alle Ralle tommen muffe und nichts au beforgen habe, bie Rurfürften murben gemiß bafur eintreten. bag ihm bas Beleit gehalten murbe; bagegen mare angunehmen. bag man es gern feben murbe, wenn er nicht tame, weil bann feiner Berurteilung feine weitere Schwierigfeit entgegenfteben murbe. Letteres ichien auch bem Rangler bas Richtige.

Auch der laifertide Serold, ein wohlmeinenber Mann, murbe besorgt, als er das Stift angeschigungen fand. Er fragte, ob Euther unter biefen Umftänden weiterziehen wolle. Diefer ergählt fyditer, dag er da gegittert habe, aber doch nur einen Augenblick. Man wolle iss damnit schrecken umb davon abhalten, nach Worms zu kommen, meinte er. Underzagt seigte er seine Beise fort, obwohl er den gangen Weg über Krantseit zu flagen hatte. Wie in erfurt predigte er auch in Golde und Giefenach. Am 14. Apris,

an einem Sonntage, erreichte er Frantfurt. Auch dort brängte sich die Menge herzu, den Mann Gottes oder den Keher zu sehen. Bei Woss Parente im Wirtshause zum Strauß auf dem Kornmarkte stieg er ab.

In Frantfurt, bem bamaligen Sammelpuntte bes beutschen Buchhanbels, waren feine Schriften wohlbefannt und hatten ihm manchen Anhanger erworben.

Dort lehrte auch der ihm und Melandishon befreundete Humanift Busischem Nesen. So sehlte es ihm nicht an erneuertem Juspruch. Eine alte fromme Frau aus angeschenem Geschiedere begrüßte ihn als den ersehnten Kampfer gegen die Privilegien des Papistums und sandte ihm zwei Maß Malagierweins. So nahe feinem Ziele mochte er wohl auch manches von den Kanten der Gegner hören. Wert war fröhlich und guter Oinge. Man hörte ihn in der Herberge die Aute schlagen, — Grund genug sirr die Widersacher, ihn als einen Zecher und losen Geschlen auszuschreien. Dem Spalatin teilte er seine babbige Ansunst mach werden, auch do der die Widersache, um wich zu schrecken. Dem Spalatin teilte er seine babbige Ansunst mach vor veröffentlicht worden ist. Aber Christus sein, um mich zu schrecken. Dem Spalatin ber Christus sein, um die zu schrecken nach Worms kommen, allen Photen der Holle und Kuften der Luft zum Troße, schreie er von Kranffurt aus.

Unterbessen machte man von anderer Seite noch einmal ben Beruch, Luthers Erscheinen in Worms zu verhindern. Am laiserlichen Hofe wie in den Kreisen der Präcken hatte man sicher gehosst, daß Luther sich schrecken lassen würde. Als sich zu der verbreitete, daß er boch fame, empfand man dies zum mindesten als eine große Untequemsticktie, nicht venige worne geradezu entsetz darüber: die Möglichfeit, daß Hutten und Sickingen doch lossfäligen fönnten, wenn man dem Wönde zu nach etzete, war oden nicht außeracht zu lassen. Man täusche sich nicht darüber, daß die Simmung des Bostes gegeniber den Präcketen nach dem letzen Shifte immer tropiger wurde. Was konnte nicht alles geschehen, wenn nun Luther selbst kam und, wie man fürchtete, Öl ins Feuer goß?

Es war nicht bloß, wie Luther vermutete, die Absicht, ihn einfach ju verberben, wenn man fein Rommen nicht wunfchte,

fonbern weil die Berhandlungen über feine Sache bem geplanten Bunbniffe bes Raifere mit bem Bapfte vorausfichtlich nicht forberlich maren. 3m letten Mugenblide beichloß man meniaftens. ben laftigen Mahner auf ber Gbernburg womöglich unschäblich zu machen. Der faiferliche Rammerer Baul v. Armftorff wurbe nach Sidingens Fefte gefchict, um Butten ein Jahrgelb angubieten. Dag man babei bie Abficht batte, burch bie Ritter mittelbar auf Luther einjumirten, tann feinem Zweifel unterliegen; boch bleibt es ungewift, ob ber Raifer bagu ben Auftrag gegeben ober nur bavon gemußt. Rebenfalls hatte ber faiferliche Beichtvater, ber ben Rammerer begleitete, feinerfeite bas regfte Intereffe, noch in letter Stunde Luthers Rommen ju verhindern. Gein Berfahren ben Rittern gegenüber mar basfelbe, meldes er in ben Berhanblungen mit Brud eingefchlagen hatte. Er verfehlte nicht, ju erflaren, wie vieles er in Buthere Auffaffung billige. Unberfeits betonte er boch auch, wie Buther in feinen letten Schriften aufs ftraflichfte ben Glauben ber Rirche angetaftet. Er batte mieber feine Bucher mitgebracht. Auf Sidingen machte feine Rebe Ginbrud. Wie hoch er Luther auch fchatte, fo erflarte er boch, "wo Buther übel im Glauben gerebet habe, ba wolle er ber erfte fein, bas Reuer auszutreten". Obwohl er fand, baf in ben beutichen Schriften Buthere manches anbere lautete, ale ber Beichtvater aus ben lateinifchen citierte, fo mar er boch, jumal im Angefichte ber faiferlichen Botichaft, etwas unficher geworben. Bum minbeften leuchtete es ihm wie Sutten ein, bag bie Befahr für Luther in Worme eine außerorbentlich große mare und bag fie vielleicht abgewendet werben fonne, wenn Buther fich auf irgendeine Beife mit bem einflufreichen Beidtvater einigen ober boch eine Befprechung haben fonnte. Glapio erreichte feinen Bunfch, baß Buther ju einer Bufammentunft auf ber Gbernburg eingelaben werben follte. Der bisherige Dominitanermond Martin Bucer aus Schlettstabt, ber fich bamale bei Sidingen aufhielt, berfelbe, ber fpater fo oft ale Bermittler auftreten follte, erhielt ben Muftrag, Buther bie Botfchaft ju überbringen. Bon mehreren Reis tern begleitet, traf er in Oppenheim mit ihm aufammen. Aber Luther mar nicht ju bewegen, ber Aufforberung Folge ju leisten. Hatte ber Beichtvater etwas mit ihm zu reben, erwiderte er, so fönnte er das in Worms ebenso gut thun. Außer dem Gebanten, daß darüber leicht die ihm zur Reife bemilitzte Frift absaufen fonnte, war wost auch der andere bestimmend, nicht den Schein auftommen zu saffen, als wolle er mit den triegskustigen Rittern in allen Dingen gemeinsame Sache machen. Auch haßte er die heimsichen Praktiten; offen wollte er seine Sache vertreten.

Wenige Stunden vor Worms erreichte ihn noch eine warende Botisches Spalatins, die ihn an das Schickal des Hus erinnerte; ader was er auch hörte, nichte vermochte ihn aufzuhalten,
nichts war imftande, sein Gottvertrauen zu erschüttern. "Wenn
so viel Teufel in Worms wären, als Ziegel auf dem Dachern, noch
woll! ich inien," lieg er dem Spalatin jagen.

In Borme martete man jest mit Spannung auf feine Unfunft. Roch bie jum letten Mugenblid mar Alegnber thatig gemefen, um ben Raifer in feinem Ginne gu bearbeiten. Bas man über Luthere Reife, "über bie Beleitung bes Ungeheuere" gebort, perfette ibn in mabre But, befondere gegen ben icanblichen Berold. ber ein frecher Rarr und mutenber Feind bes Rlerus fei. Bar Luther nicht mehr pon Borme fernaubalten, fo ichien es ibm boch ratiam, meniaftens feine Begleiter nicht in die Stadt au laffen. Berfonlich verwendete er fich beim Raifer barum, benfelben, er hatte bon feche Doftoren vernommen, ben Gintritt in bie Stadt au perfagen, ba fie gleichfalls gebannt und feinen Beleitsbrief befafen. Der Raifer verfprach fein Beftes zu thun, wollte fich aber erft mit bem Rurfürften barüber beraten. Man ließ bie Gache bann boch auf fich beruben. Rein Bunder, wenn ber Leggt ausruft: "Es ift um Steine rafend ju machen, gefdweige benn einen Menfchen."

Es war am 16. April, einem Dienstag um 10 Uhr morgens, als vom Dom her der Turmwächter durch Trompetenschliebe bas Errischiene des Erwarteten mehetet. Man ich gerade beim Mittagbrot, welches nach damaliger Sitte schon zu so früher Stunde eingenommen wurde; aber trobbem lief alles aus den Päufern, um den archen Keter zu siehen. Bei zweidaussen Mensch der

gleiteten ihn burch die Stragen, eine Angabl angefebener Leute, auch vom fabfifden hofet, waren ihm entgegengeritten. Sich bete fich ein fautschie zu gebran tit ber Jeroth mit feinem Diener. Dann tam Luther mit feinen Begleitern. Unmittelbar hinter ihm ritt Jenas einher, bam folgten wohl an die zwanzig herrem mit ihren Dienern bod au Wob umb die immer anwachfende Menae.

Enblich ftieg er ab. "Gott wird mit mir fein", waren feine erfien Botte, als er ben Boben von Worms betrat und fein wunfles, juweilen aufbliehnese Auge, bas auf bie Jalaient fo großen Eindruck machte, über die Menge schweifen ließ. So berichtete noch besfelbigen Tages auch ber päpfliche Gefandte nach Rom. Er hatte nicht gewagt, sich auf der Straße zu zeigen, aber seine Späge ausgefandt, die ihn von allem unterrichteten, wie es bei dem Einzug des "Gäresiarchen" zugegangen. Ein Priefter o erzählte er, habe Luther beim Aussteigter ummarnt und breima sein Aleib berührt, als wäre es die heiftigte Reliquie der Wett.

Es war, wie begreiflich, der Wunsch der Legaten geweien, Luther so heimich als wöglich zu halten, niemandem ohne spezielle Erlaubnis des Kaisers Zuritzt zu gewähren; dann war abonn die Rede gewesen, ihn im Augustinertloster bewahren zu lassen schließlich stand wan doch davon ab, und gewähret ihm eine freis Gereberge im Johanniterhause, wo auch die tursächslichen Nater Hillip von Killisch und Friedrich von Thun, sowie der Veichse-Erbmarchauf Ultrich von Pappenseim ihre Wohnung ausgeschlagen hatten. Wit den sächsischen Edelleuten Hans von dieschseld und H. von Schott bewohnte er dassschleite Jammer.

Der faiserliche Beichtvater Glapio, bem Luther sogleich seine Anfanft melben ließ, lehnte jest eine Zusammentunft ab; dagegen fanden sich eine große Jahl von Leuten aus allen Ständen ein, um ihn zu begrüßen. Bis in die Nacht wurde seine Derberge von Besuchern nicht teer.

Um anbern Morgen martete er feines priefterlichen Berufes. Gin fachfifder Ritter, ber fcmer frant banieberlag, bat ibn, feine Beichte ju boren und ließ fich mit bem Saframent verfeben.

Inbeffen eifte Aleanber, bie Sache gur Entscheibung gu bringen.

bag er noch felbigen Tages um vier Uhr vor Raifer und Reich ju erfcheinen habe.

Die Kunde donon hatte sich sichness verbreitet, es entstand ein ungeheures Gedrange. Als ber Reichemarschall mit dem diefer liegen Herod erschien, um Luther nach dem Bischofshofe, wo in der Herberge des Kaistes die Reicheursammlung adgeschlen wurde, abzuholen, ergab sich, das der nachste Weg durch die Kammereigasse nicht ohne Geschien und und Umwogen durch bei Kammereigasse und dem Johannitergarten und auf Umwogen dortschlich aber auch dem Johannitergarten und auf Umwogen dortschlich fonnte das Bolft, das in den bischöftigen Palast mit einzubringen suche, gurlügschalten werden. Man rief Luther zu, guten Mutes zu sein.

Nach dem faiferlichen Schriften mußte er erwarten, daß ism gegenschiet gegeben werden würde, seine Sache zu verteidigen, Rechenschaft zu geben von dem Gauben und der Hoffnung, die in ihm waren. Den Legaten war jedoch zugefagt worden, und dies entsprach auch den Winsischen des Kaisers, die Angelegenheit durchaus sormell zu behanden, auf die Caubenfrage in teinem Jalle einzugehen. Aleander hatte die einzelnen Fragen, die Luther vorgelegt werden sollten, selbst aufgeen diesen. Die Anordnung des einzelnen hatte man ihm gang überfassen.

Se war eine fiattliche Berfammfung, in die Luther geführt. Dem Kaifer, sechs Kurfürften, zahstreichen Fürsten und Ständen beis Reichs, darunter so dieten Kinden, auch der pahsfillche Legat war zugegen, stand Luther jeht gegenüber, er, der Bauern-sofin, in der unscheindenen Kutte des Bettelmönches, vor dem mächtigten Wonarden der Welche

Das erfte, was er ju horen befam, war, daß der Reichsmarichall ihm bedeutete, er habe nur ju fprechen, wenn er gefragt wurde.

Man hatte geglaubt, der kaiferliche Beichtvater würde das Bort nehmen. Indessen dies hatte nur zu leicht zu theologischen Erdreterungen sühren lönnen, die man um jeden Preis bermieden wissen wollte. So sprach denn ein weltslicher Beamter, der Offizial des Kursurfursen von Teier, Johann von Eck, im Namen des Reichs erft lateinisch, dann beutsch. Mit lauter, verständlicher Stimme erkläter er, die faiserliche Majestät gabe Luther vor ihren Thron geschotert, um ihm zwei Fragen vorlegen zu lassen, der et die unter seinem Namen erschienen Schriften — dabei zeigte er auf ein Bunde seiner lateinischen und deutschen Arattate — als die seinigen anerkenne, und zweitens, ob er ihren Inhalt widerrusen oder bei demselben beharren wolle.

Noch efe Luther antworten tonnte, rief fein Wittenberger Kolleg hieronymus Schurf, ben man ism als Rechiebeistand beingegeben hatte: "Man verlese bie Titel!" Dies geschaft benn auch.

Sierauf erwiderte Luther, daß er die gemannten Bilder allerdings geschrieben, und noch andere mehr. Was die andere Rrage,
ob er widerrusjen wolle, ambelange, so handle es sich dobet um das
helt der Seele und um das Wort Gottes, was höhre stehe
alles andere im Himmel und auf Erden. Eben beshalb wäre es
vermessen um sicht geschickt, etwas Undebachted vorzubringen, da
er ohne vorsterige Wertegung leicht weniger als der Sache und
mehr als der Wachfebtt angemessen behaupten konnte und so dem Uttelsspruch des herrn verfallen withder "Wer mich verkrugnet
vor den Menschaft, den will ich auch verkrugnen vor meinem simmstischen Wertesten", "Deshalb ditte ich", so stoße je fich es er, nistundig Eure Majestät um Bedentzeit, damit ich ohne Berletzung des
göttlichen Wortes und ohne Gesche für meine Seele in genigender
Weite antworten kann."

Offenbar war Luther von der Art des Berfahrens überrafcht. Man fand, daß er mit leifer, taum vernehmbarer Stimme gesprochen, "als ob er erichroden und entieht ware".

Dann traten ber Kaifer und feine Ratie sonie die Stande ilber guthers Bitte in Beratung. Es erffärten fich viele unter benfelben dagsgen, dem verurteilten Keber, der nun auch die Autorschaft der häretischen Bucher zugestanden habe, eine neue Frift zu gewähren. Wie der venetianische Gesande berichtet, erreichte Luther nur mit vielen Schwierigkeiten eine Bedentzeit von einem Tage.

Der taiferliche Sprecher, ber ihm bies anfundigte, bemerfte, er hatte icon aus bem taiferlichen Manbate miffen tonnen, mogu

man ihn habe tommen lassen; beshalb sei er einer Bedentzeit um würdig; indessen wolle der Kaiser aus angeborener Güte ihm noch einen Tag aur ilbertegung schenken. Am nächsten Tage habe er wieder zu erscheinen und seine Meinung mündlich, nicht etwa schriftlich, kund zu thun. Auch wies er mit strengen Worten auf die große Gesapr. Zwietracht und Empörung, ja Blutverziesen bin, das aus seiner Sehre erwachsen möchte und das, salls er nicht jeht wöberriefe, weder durch ihn selbst noch den Kaiser würde verschnichert werden können. Damit wurde er für diesmal entsassen und in eine Spekrege aurschafeleitet.

Daß er irgendetwos widerrusen konnte, tam ihm nicht in ben sinn. Noch an demselden Abend schried er "mitten im Tumutt" in einem Briefe an den Humanisten Cuspinian in Wien, von bessen freumblicher Teilnahme er gehört: "Nicht ein Tüpselchen werde ich widerrussen, wenn Christus mit gnädig ist." Seine Übertegung galt vielemehr nur dem Umstande, welche Borm er einzuhalten habe, um in überzugender und jugleich schädlicher Weise seine Untwort zu geben. Er war unverzagt, der Augsburger Gesandte Konrad Peutinger fand isn auch jett fröhlich und guter Dinge.

Unterbeffen ließ ber Raifer ben Offigial von Trier mit Glapio und Aleander beraten, wie weiter mit bem Monch gu verfahren fei. 218 er am andern Tage nachmittage wiederum gu Sofe geführt murbe, mar bas Gebrange noch grofer ale tage guvor. Manche, bie ibn feben wollten, mußten umtehren, weil fie nicht burchbrangen. Dan hatte biesmal einen großen Gaal gur Berbanblung gemählt, aber auch bort binein brangte fich bie Denge fo febr, baf bie Rurften taum ju ihren Blaten tamen. Die Berfammlung mar noch gablreicher ale bas erfte Dal. Die Stanbe und bie Befandten ber fremben Sofe maren vollgablig vertreten, nur bie papftlichen leggten murben vermift. Gie mochten fürchten, harte Dinge boren ju muffen. Uber anberen Reichegeschäften, Die querft verhandelt morben maren, mar es bereite Abend geworben. Man hatte fcon bie Facteln angegundet, ale Luther ben Saal betrat. Damale mar es mobil, bag ber tapfere Rriegemann Georg v. Frundeberg ihm mit ber Sand auf Die Schulter flopfte und ihm Dut gufprach: "Bift bu auf rechter Meinung und beiner Sache gewiß, fo fahre in Gottes Namen fort und fei nur getroft, Gott wird bich nicht verlaffen."

Die Berhandlungen wurden wieder von Joh, v. Ed gestührt, mit benen er ihn empfing, waren nicht eben freundlich. Er begann damit zu wiederhosen, daß Luther burchause tein Recht gehabt hätter, eine Bedentzeit zu sordern, da er schon längst den Zweck seiner Berufung gewusst bätte. Auch sollte die Sache des Glaubens für jedermann so gewiß sein, daß er zu jeder Zeit darüber bestimmte Rechessiches Glaubens für gedermann for gewiß sein, daß er zu jeder Zeit darüber bestimmte Rechessiche Glaubens für gedermann for gewiß sein, daß er zu ider Zeit darüber bestimmte Rechessiche Versessen und weiber werden der gemein for gester und gelüber Versesson.

Alle er die Frage an Quther von neuem ftellte, veränderte er fie etmas. Er fragte ietet: "Willft bu beine Blicher alle vereidigen ober aber etwa de widerruffen." Bielliche war bas nur jufallig ober im Anfchluß an die einmal ausgesprochene Meinung ber Stande, daß Luther, wenn er die gegen den Papft und die römiliche Kirche geschriebenen Bucher widerriefe, in anderen Dingen gefchrieden Bucher widerriefe, in anderen Dingen gefchrieden

Und nun tam Luthers Antwort, auf die man noch mehr gefpannt war als am Tage vorher.

Bett war alle Befangenheit bei ihm geschwunden. In unerichrockner Haltung, mit lauter Silmme, aber ofine allen rednerischen Schmuck, einsach und schlicht gab er seine wohsliberlegte Erwiderung.

Naddem er ben Kaifer und die Fürsten angeredet, bat er um Artichutdigung, falls er etwa jemandem nicht feinen gebührenden Artic gegeden. Er fei nicht an Höfen, sondern in Wändspellen aufgewachten. Bon neuem erkannte er seine Schriften an, so weit sie nicht etwa von seinen Gegnern falsch überseit oder sonst von allich wären. Jur Hauptsache übergebend, bat er, daranf zu achten, das seine Schriften nicht alle gleicher Art feien. Die einen, die nur von Glauben und Sitte handelten, würden seichse von den Gegnern als nücklich, unschädlich und lesensvert bezeichnet.

Eine andere Art seiner Bücher seien die, welche gegen das Papsitum und die Papisten gerichtet seien, als gegen die, welche in Lehre und Beispiel die Christenheit durch übel beibes des Leibes und der Seefe vermisteten. Das könne niemand leugnen, oder beriesieln, da es durch die Erfahrung aller und die Klage der Be-famtistit bezugt fet, daß durch die Sahungen des Papftes und Menispantispren die Benissen der Glaubigen auss erdärmtichste verstrickt, gequalt und gemartert würden, und Das und Gut zumal in der durficen Ration verschlungen würden.

"Wenn ich nun biefe widerriefe", erflärte er, "würde ich michts anderes thun, als die Ayvannei befräftigen, einer so großen Ruchsossischt nicht nur die Fenfter, somdern auch die Thir öffnen, und die Beransassisch dass sein, dos sie weiter und freier um sich griffe, als se bisher, und durch meinen Widerruf murde dos nichts- wirdige Regiment sener, meldes dem armen Bolft längst so unerträgsich ist, in seiner Willfur und Straffossett nur befrart undeffestigt werben, jumm um annehmen würde, dos dies von mir aus Autorität talserlicher Mojestat und bes ganzen römischen Reichs geschen fei. Guter Gott, was würde ich dann für ein Schandbeckt der Boseft und der Arvannei sein.

"Die britte Art meiner Buder find folde, welche ich gegen bie, weiche der Einzelepersonen geschrieben habe, nämlich gegen bie, weiche bie vömische Spreangel zu fauben und die von mir vorgetragene gottselige Lehre zu untergraben versucht haben. Gegen biefe betenne ich befriger gewesen zu rien, als sich ziemen möchte. Denn ich mache mich zu teinem heiligen, streite auch nicht um mein Leben, sondern um die Lehre Cefrifti; widerrusen vor ich auch biefe nicht, weit ich baburch ber Tyrannei und Rucholigsteit Borifach leisten würde, so daß sie gefriger gegen das Bolt Gottes witteten und herrichten, als fie geberrscht haben.

"Doch well ich ein Menich und tein Gott bin, tam ich für meine Schriftuse nicht bester eintreten, als der herr Zeine Schriftus für seine Lehre befragt wurde und von einem Diener einen Schlag erhalten hatte, sagte: "Dabe ich übel geredet, so beweise, daß es bose ist." Wenn nun vor her fert seibn, der den wuste, bag er bist ist." Wenn nun ber herr seicht, der boch wuste, daß er nicht trene lannte, gegen seine Lehre Gogar von dem schwieden Anchte Zeugnis anzunchmen sich nicht gereigert hat, um wieviel mehr muß ich, niedrige Kreatur, bitten und vorten, do siemand Jeuanis abstan wie Gegen meine

Lehre. Derhalben bitte ich um ber göttlichen Barmherzigkeit willen Em. Majchat, die allerdurchfauchfeissen herrschaften, ober wer sonk, eit es hoch ober niedrig, es vermag, Zeugnis vorzubringen, meine Irrümer darzuthun, mich mit prophetischen und evangelischen Schriften zu überwinden. Wenn ich beisen überwiesen werde, werde ich bereit sein, jeden Irrium zu widerrusen, und werde der erste sein, der meine Bucher inn Feuer wirft."

Aus bem allen, erflärte er meiter, nachem siermit bie talferiche Frage beantwortet war, sei offender, daß er, woran man ihn
tags vorher so ftreng erinnert habe, Zwietracht und Befahren, die
durch siene Lefter erregt seien, genügend gewürdigt habe. Das sei ihm die liefte Bedoachtung dei der gangen Sache, daß iber bem
Worte Gottes Cifer und Zwietracht sich erhöben. Denn das sei
der Lauf und der Erschaft bet Gottes, das da sprecher. "Ich bin nicht gesommen Frieben zu sieden, sohner das Schwert."

"Deshalb mußen wir bebenten, wie wunderbar unfer Gott ist und schrecklich in seinem Rat, daß nicht etwa das, was jest, um die Ruhe wiederzustellen, unternommen wird, wenn man mit der Berdammung des göttlichen Wortes seginnt, viellnehr nachher in eine unerträgliche Sintsfut von libein umschage, Dien miljen wir unst auch, daß nicht auf diese Weise der Ansang der Regierung des trefflichen jungen Fürsten Kart, auf dem nächst Gott so große Hoffnung steht, ein unglücfliger und Unglück verzseitscher der

"Ich fönnte dies mit reichsichen Beispielen aus der Schrift ertfaten, von Phaca, dem Könige von Bedolon und den Könige von Bedolon und den Könige von Bedolon und der Könige von Betach, die sich gerade dann am schlimmitten ins Berberben gestürzt haben, wenn sie mit den Müglen Unschligen ihre Reiche gibt und der ist ist eine Kungen erhösiget in ihrer Augeheit (18cr. 3, 19) und die Berge zu Balle bringt, ese sie es merken. Daher soll man Gott sürchten. Ich sogen erhösigen, die die hinge kann bei der grung und Warrung ebedirften, sondern weilt ich dem Zienst, den ich meinem Deutschland schuldig din, mich entziehen will. Diermit empfesse ich mich eurer allerburchauchigsten Warftitt und verm derrenderen und die der mich nicht einst win ich nicht

durch meine Widersacher grundlos bei fich verunglimpfen gu laffen."

Luther hatte lateinisch gesprochen; man begehrte jedoch, daß er seine Rede auch deutsch wiederschet, wie die Frage in bedwecken berachen gestellt worden wor. Es war ism im Gedränge und weis er beinache ganz unter den Fürsten stand, sehr heiß geworden, und der tursürstliche Vat, Friedrich v. Thun, der bies bemertte, sief ihm au: "Könnt ihr's nicht thun, so ift's genug, herr Doctor." Aber Luther that, wie ihm besosten; in freier Umformung wiederhoste er, was er gesagt hatte, so daß es für alle, auch sür daß Bolt, verständlich war, das seine Teilnahme durch vielsaches Gemurmel zu erkennen gad.

Hierauf traten die Stände zusammen und beratschlagten. Man mochte in Bertegengielt sein über Luthers Antovet. Er hatte Gegengünde gescovett. Wolfte man derauf eingeben, jo wäre dodurch die päpstliche Berurteilung der Lutherichen Glaubensfäße als nicht zu Kecht bestehend hingestellt worden. Das wäre aber weder im Sinne des Kaifers noch der Mehrsteit der Stände gewesen, nachem Luther die fraglichen Wächer anerkannt hatte. Auf eine Olsputation wollte und sonnte man sich nicht einlassen, dies war den Auntien seierlich versprochen worden. Darausspin wurde dem Offstiel zu antworten befohlen.

In steindem Tone worf er ihm vor, er hobe nicht jur Sache eiprochen. Man habe nicht nötig, ihn, wie er fordere, durch Schrisfgründe zu überwinden. Denn was er vorbringe, sei durch zuse nichts neues, sondern zum Teil das, was die Armen von Yvon, Wickef und hus und andere behauptet hätten, und was im Konzil zu Kolinit durch papstliche Heiligkeit, taljertiche Majestaund alle Bäter, die zugegen gewesen, verdammt worden wöre. Wan durch ehler Konzilschrichtisse niege eine Bestellt ziehen, denn es habe bisher auch gelehrte Leute gegeden, weiche ihre Lehren, die sie gegen ziene Kehreten aufgestellt, zum Teil mit ihrem Plut und mit Aumderzichen befastigt hätten. Er sollte dossit hatten, daß Gott seine Kirche nicht habe bisher irren lassen, und beshalb bei der Einstigtet der Kirche biethen. Wenn er die bereitsstehen unterstellt der Kirche biethen. Wenn er die bereitsstehen

dammt wären, widerriefe, würde man eine Beise finden, die übrigen Bucher zu erhalten, worin von benselsten nicht gehandelt würde. Zadurch werde er dem Schiefal des Kegeres Krius entgefen, bessen Bücher alle verbrannt wurden, ungeachtetet er auch vieles Christisies essensiehen habe. Darum möge er eine Antwort "ohne hörner mid ohne Mantel" geben, ob er die besagten Artistel und Bücher widerrussen wolle oder nicht.

Man sieht, worauf es bem Offizial und bamit ber Mehrheit ber Stände antam: Wiberruf ver vom Konstanzer Konzij vor urteitten Artiket; auf biefer Gruublage glaubte man mit ihm weiter verhandeln zu tomen. Aber Luther schwantte teinen Augenblid. Eine undemäntelte Antwort wollte man haben, und er aad sie:

"Wenn ich nicht burch Schriftzeugnisse ober augenscheinliche Brühre übersicht werbe (benn ich glaube woche bem Papis noch Bonikien allein, da es seistletet, daß sie öfters geirrt haben und sich selbste wieden, so bit ich überwunden durch die von mir angeführten Schriften und mein Gewissen durch die von mir angeführten Schriften und mein Gewissen im Worte Gottes; widerrufen kann ich und will ich nichts, da wiber das Gewissen zu handeln unficher und unehrlich ist."

Die Zweifel war bie Antwort beutlich genung, aber Luthers Leugnung ber Berthindlichteit ber Kongildbeschaffille ertichten vielen als etmas so Ungeheurtliches, daß ber Sprecher bes Rechtes beauftragt wurde, Luther noch einmal zu befragen, ob er wirftlich
glauch, daß dos Kongil irren fibme. Luther erwiberte, dos Kongil
zu Kostnitz habe in vielen Stüden wider flare und helle Texte
ber heiligen Schrift heldsoffen; die Schrift brange ihn darum, zu
fagen, daß das Kongil gerter fabe.

MIS Ed bies leugnete, fagte Luther, er wolle es bemeifen.

Man war gerade daran, in eine wirfliche Disputation ju geraten, do erhob sich ber Kaiser, aufgebracht über biefe unerhörten
Kuberungen, und machte den Berhandlungen ein rasches Ende.
In dem allgemeinen Tumult, der derüber entstand, empfahi
sich Luther bei dem Kaiser und den Fürsten und rief zuleht
aus : "Ich fann nicht anders, hier steht ich, Gott heise mir I
Mmen."

Wir wiffen nicht mehr, in welchem Zusammenhang biefe Worte gesprochen worben sind, auch sonnen sie vielleicht etwas anders gelautet haben, bei ber herrifgenden Unruche fast der eine Berichterftatter ben Ausspruch so, der andere ihn so verftanden; sicherlich brudten sie zu gleicher Zeit feine sessenstellen beratung von der Wahrfteit feines in sich gewissen Glaubens aus wie bas Bewuste fein, daß gier nur Gott helfen sonne.

ilber ben Berhandlungen war es Nacht geworben. Alles brangte nachhaule. Zu feiner Sichereite jad man ibm abs Begeliter mit. Darüber erhop fich ein Getimmel, die Ebelleute schrien, man wolle ihn gefangen nehmen. Eine Schulmache war aber nicht so unangedracht. Gin großer Teil ber anweienben Spanier, vom seinem Schwalter, die jetze Arte fie ie, zubem wohl auch abgestoßen von seinen wenig höfischen Bormen, verfoste ihn auf dem heimwege mit sautem Bischen und bobnen.

In der Herberge erwarteten ihn schon Freunde und Reugierige. Dort brach feine gange Unmittet vor ich feren Augengunge berichtet, dog er beim Einritt die Habe in die Höbe rectte und mit fehhlichem Angesicht schrie: "Ich ben die Gegner überzeugt habe, wähnte er freislich nicht, aber die große Stunde war doriber; er hatte "als ein harter Bels verhart", wie ein alter Bericht sigt, und nichts hatte ihn bewagen fonnen, seiner iberzeugnig untern zu werden. Gleich darauf sogte er zu Spalatin, wenn er taufend Köhfe hatte, wollte er sie sich erhart alle abhauen safien, als einen Widerruft fun.

Der sachfische Aursurft mar mit seinem Professor gufrieben. Roch vor bem Abenvolfen ließ er Spalatin zu sich beischien unb gagte zu ihm: "Bohl hat der Pater Dottor Martinus geredet wor bem Deren Kaiser und allen Fürsten und Ständen in Latein und Deutsch; er ist mir viel zu fibn." Das sollte er ohne Bweifel bem Dottor mitteilen; mit ihm selbst zusammenzutreffen vermieb er.

Luthers Berhor mar resultatios geblieben. Bas follte nun gefcheben, bas mar bie große Frage.

Der Kaifer, ber sogleich nach bem erften Berhör ertlätt hatteber wird mich nicht jum Reber machen", und seine Berwunderung barüber aussprach, daß bie seiner Mann solche Bider ihreibe,
war ber Anficht, daß nunmehr bem Rechtsesfühl ber Deutschen
genug gethan sei. Schon am nächften Morgen, Freitag ben
19. April, gang in ber Frühe, ließ er die Reichsstände gusammenrufen, um ihnen ben Luther zu erteilenben Abschieb vormiesen.

Er ertfatt barin, wie seine Borfahren stell bie Förberre bek athbesselben Gaubens, seiner Ordungen und Einrichtungen geweine seine, so habe er beschofien, alles, mas durch seine Borganger, und zwar besonders was auf bem Konzil zu Konstan ber feinmmt worden sein, aufrecht zu hablten; ben mit seiner Privateneinung sampfe biefer einzige Frater gegen die gange Christopheneinung tampfe biefer einzige Frater gegen die gange Christopheneinung tampfe biefer im Irrtum gewesen. Alle seine Königeriche und Provinzen, Leib und beben, la seine Seele stellt wolle er in diese Sache einsteyen. Er bedauert, Luthers Angelegunheit, bessel biefer Sache einsteyen. Er bedauert, Luthers Angelegunheit, bessel habestophen gehört hatten, so change bingesogen zu haben, und will nichts mehr von ihm wissen. Das freie Secleit soll ihm gewahrt bseiben, dann aber gegen ihn als einen erstätzen Kepter voorgagangen worden.

Hermit hatte sich ber Kaifer gang auf ben Standpuntt ber Aufte gestellt. Um fir seine Ergebenheit zu zigen, hatte er aus oggeich des betreffende Schriftfud nach Am geschiet. Dort verfestie man nicht, in mehreren Breden an ben Kaifer, den Beicht water und aubere Atte, denen man einen Einfuß auf das Zustandelommen des Befchlusses beimaß, die pahfliche Dantbarteit zu erfemmen zu geben. Ja Leo X. ließ sich gerad, dem Brede an Karl V. eigenhändig ein paar Wort des Dantes und der Ausmunchuszung zuzufügen, was eine seltene Ausgeichunne wer.

Wie andere fah man boch in beutschen Landen die Sache an! Mochte es auch, jumal unter ben versammelten Fürsten, nur wenige geben, die sich in Luthere Iberngang hineinzwerfeten vernochten, die nicht auch wie der Kaiser und seine Ratgeber ben Boben unter ben Fusen zu verlieren sträteten, wenn die Be-

ichluffe ber Rongilien erft burch bie Schrift auf ihre Babrbeit geprüft merben follten, fo hatte boch Buthere mannhaftes Muftreten für feine Uberzeugung auch auf bie ferner Stehenben einen bebeutenben Ginbrud gemacht. Unmittelbar nach bem Berfor batte ber aut romifche Bergog Erich von Braunichmeig bem ericovften Reber, noch ehe er ben Bifchofshof verließ, einen Trunt Eimbeder Bieres reichen laffen. Gine nicht geringe Bahl Fürften. Grafen und Berren befuchten ibn in feiner Berberge, um ibm ihre Teilnahme fundzugeben. Damale machte Luther auch bie Befanntichaft Bhilipps von Beffen. " Babt 3hr recht, Berr Dottor", fagte ber Furft gu ihm, "fo helfe Guch Gott." Der venetignifche Gefanbte fcrieb am 19. mit Rudficht auf bie Ditglieber bes Reichstags : "Bruber Martin bat viele, bie ibm gunftig finb", und ber Botichafter Beinrichs VIII. von England meinte, bie Deutschen maren fo fehr fur guther eingenommen, bag eber Bunberttaufenbe ihr Leben opfern murben, ebe man guliefe, bag Buther burch bie Autoritat bes Bapftes unterbrudt mürbe.

Und wenn irgenbetmas, fo hatte Luthers Berhor bie Menge für ibn begeiftert. Dag er fich erboten, feine Lehre ju miberrufen, wenn man ihn wiberlege, und fich boch niemand bagu gefunden, galt ale ber ficherfte Bemeis, bak man ibn nicht zu miberlegen vermochte. Die allgemeine Difftimmung manbte fich jest icon nicht mehr blof gegen bie Bralaten, fonbern machte fich auch in Drohungen gegen bie Dachthaber im Reiche Luft. In ben faiferlichen Gemachern fand man, fo ergabite man fich wenigftens in Reichstagsfreifen, einen Bettel mit bem Spruche : " Bebe bem Banbe, beffen Ronig ein Rind ift." Gin Anfchlag an bem Ratbaufe funbigte ben Romaniften und por allem bem Erzbifchof pon Daing ernftliche Reinbicaft von vierhundert Chelleuten an, Die fich verichmoren hatten, ben gerechten Luther nicht zu verlaffen. "Schlecht fdreib' ich", folog ber Unichlag, "aber einen großen Schaben mein' ich . mit achttaufend Dann friegen will ich: Bunbichub. Bunbicub, Bunbicub." Demnach ftellte man auch einen Bauernaufftand in Ausficht.

Es fteht babin, wie weit bas ernftlich zu nehmen war. Der

Raifer lachte darüber. Bon Sidingen und huten, die foeken von neuem für den taiferlichen Dienft gewonnen waren, war jett nichts au fürchten, obwohl ber letgtere noch in den letten Lagen tliffne Briefe an Luther geichrieben hatte. Richt ohne Grund fpotietten die Romitinge, daß Dutten zwar belle, aber nicht beige. Richte beftweniger mußten folde Augerungen das allgemeine Unbehagen erhöben, und die Luther freundlich gefinnten Stände wußten speziell die Aucht des Mainzer Aurfürsten, den jener Anschlag fehr ereihrert hatte, zu benuben.

Mis bas faiferliche Chift in ber Reicheperfammlung gur Berlefung tam, machte ber papftliche Legat bie Beobachtung, baf viele bleich murben. Rach langeren Berhanblungen am Freitag und Sonnabend murbe beichloffen, bem Raifer vorzuhalten, baf leicht eine Emporung im Reich entfteben fonne, wenn man trot Buthere Erbieten bermagen gefdminblich ohne Berbor" vorgeben murbe. Der Rat ber Stanbe ging beshalb babin, burch gelehrte und perftanbige Danner bei Luther ben Berfuch machen gu laffen, ob er nicht auf ben rechten Weg ju bringen mare. Aleanber, ber jest fürchtete. Buther fonnte mirflich einiges gurudnehmen, mas bann gur Rolge baben murbe, bag man auf feine Artitel gegen bas Bapfttum eingehen murbe, fuchte bies nach Moalichfeit au verbinbern. Inbeffen ging ber Raifer Montag ben 22, barauf ein und bewilligte noch brei Tage Frift, erffarte übrigens, baf er bei feinem Beichlug bebarre. Der Reichstag ermablte fogleich eine Rommiffion, die fich mit ber Cache befaffen follte; fie beftanb que amei Rurfürften, bem von Trier und Branbenburg, bem Bergog Georg bon Sachfen, ben beiben Bifchofen bon Muabbura und Brandenburg, bem Deutschmeifter, bem Grafen Georg von Bertheim, ben ftabtifden Befandten Ronrad Beutinger von Muge. burg, Johann v. Bod aus Strafburg und bem Rangler bes Marfgrafen von Baben, Dr. Sieronymus Behus. Die Leitung bes Gangen übernahm ber Rurfürft und Ergbifchof von Trier. Richard v. Greiffentlau, ein wohlwollender Mann, ber mit bem Rurfürften von Sachfen febr befreundet mar und allen Ernftes eine Bermittelung anftrebte. Es mar berfelbe, ben Buther fruber in ben Berhanblungen mit Miltit ale Schieberichter porgefchlagen hatte. Noch am felben Tage wurde Luther von bem Borhaben benachrichtigt, er ertfarte fich bereit, zu ber festgesehten Stunde zu erscheinen.

Mittwoch, ben 24. April, fruß um 6 Uhr trat die Kommission in ber Behausung bes Trierer Aurfürsten gur Beratung zusammen. Luther mar mit mehreren Begleitern erschienen.

Bieronymus Behus, ben man jum Sprecher gemahlt, begann mit einer fangeren Rebe. Auch er ging bavon aus, bag man fich in feine Disputation mit ibm einlaffen wolle, ba biefelbe meber bonnoten noch erfprieglich fein merbe; aber um ber bruberlichen Liebe willen wolle man ibn freundlich ermabnen, ob er nicht bei bem ungertrennten Rod und ber einigen driftlichen Rirche verbleiben wolle. Sabe er Begenbeweife aus ber beiligen Schrift begehrt, fo wolle man ihn auf bas Reugnis ber Rirde und feines Bemiffene vermeifen. Behus gab bie Möglichfeit gu, bag drift. liche, im beiligen Beift versammelte Rongilien geirrt haben tonnten, bamit fei ihnen aber noch nicht bie Autoritat benommen, ba fie fich wie bie Reicheverorbnungen, je nach ber Lage ber Reit richten mußten. Die junehmende Gunbe habe in ber Rirche manche Satungen notig gemacht; jum Lobe Gottes feien im Laufe ber Beit im Gottesbienft manche Ginrichtungen getroffen morben, bie gute Früchte gebracht hatten; er moge baher bebenten, ob es recht fei, in biefen letten Beiten bie Deffe und anbere gottliche Umter berabzufeten. Und endlich , wenn bies feinen Ginbrud mache, fo folle er baran benten, bag es in ber Schrift beift, bag Raiphas weisfagte, meil er besfelben Jahres Boherpriefter mar. Um wie viel mehr muffe man annehmen, bag ein driftliches Rongil, im Ramen Chrifti verfammelt, welches bie gange Chriftenheit reprafentiere, beilfame, gute und nubliche Orbnungen berborbringen werbe gur Ehre Gottes und gum Rugen ber Denichen?

Dann aber moge Luther auch fein eigenes Gemissen zurchen, das werde ihn uber ber Dinge befeften. Erstene, daß man nicht auf seinen eigenen Berstaub gewen sollte, obedem noter heitige Bernharb soge, lieber der Meinung eines andern nachgeben. Die Beiter hatten gewiß auch das Evangelium getesten und es ebenspools verstanden als er, die evangelium getesten und es ebenspools verstanden als er, die evangelium getesten und es ebenspools verstanden als er, die evangelische Echte und es ebenspools verstanden als er, die evangelische Echte

inbrünstiger bewahrt, als es jeht gewöhnlich geschebe. Wenn er nur Gottes Ehre und ber Menichen heil suche, so mage er barüber sein eigenes heil nicht vergessen und sich davor hüten, betrogen zu werben.

Ferner werde ibm fein Gemijfen bezeugen, das er Krernis ermeiben solle. Und wie viel Argernis fei schon voch giene Sehre hervoogerusen worden, besonders durch seine Buch von der Freiheit eines Christenmenschen, wenn es auch richtig sei, das Paulius nur von der geschicken Peribeit gesprochen habet! Und in anderen Büchern habe er selbst die Derigkeit mit "etwas vannessiger bescheiden heibes bei die Under ein, das auch die in der in bestehen. Beit die Briche, felbs die Urschafe sien, das auch die getellen Freiheren stehen beite geschlich die Urschafe, dien, das auch die getellen, die der Brichte, die durch seine trefflichen Schriften, wie die von den geten Berten, von der dersjachen Gerechtigkeit, erweckt seine, unterdrückt würden, denn er wisse, ab der Kaiser, salls er auf seinem Edandhumtt beharre, gegen ihn vorgehen und ibn aus dem Reiche treiben werde.

So hatte noch eim Gegner mit Aufser verhandelt. Behne batte seinen Germahnungen die geeigneiste Form gegeben. Er hatte sie Aufschaumgen möglichst angepaßt. Das waren nicht die alten abgedrauchten Gelinde sie die Unstehlarteit des Kongilis. Som Papst war gar teine Rode und die Sinweisung auf Bern-hard, den Luther unter allen mittelalterlichen Bätern am meisten verester, geschah wohl mit gutem Bedacht. Gin Ateanber, ein Er willen wie Aufschaufung auf werte unter allen mittelalterlichen Bätern am meisten verester, geschah wohl mit gutem Bedacht. Gin Ateanber, ein Er willen unter alle nicht Aufschlingen faum geställigt soder; sie gatten damals noch in deutschen Landen als gut tatholisch; weder die Beschung und Verorg von Sachsen that na gegem Einspruch.

Luther dantte demitig für die große Gute, die man ihm, dem unbedeutenden Manne, erwiesen. Er hat dieselbe auch jötter immer anerkannt. Jur Sache bemerfte er, daß er durchaus nicht alle Konglien verworfen habe, sondern nur das von Konstan, weil diesed durch Berdammung der Artikle des habe dod Svort Gottes verdammt habe. Lieder wolle er Blut und Leden daran geden, che er sich dang zwiegen, che er sich dang zwiegen, de er sich dang zwiegen. Den de beite es das mobertuffen. Denn de niett es, das man Gott mehr achterden

solle, als den Menichen. In diesem Buntte könne er Argernis nicht vermeiben, wie es nicht in feiner Macht fünde, daß Christian nicht ein Teles dies Argernisse sei. Er wisse, daß nicht aus der Sberigktit, auch der bbsen, gehorchen musse, auch nicht auf eigener Weinung beharren birfe; so habe er in seinen Schriften gelehrt, so wolle er sich auch ferner verhalten, sofern er nur nicht genötigt wärde, das Wort Gottes zu verleugene.

Rach furger Beratung ber Kommissionsmitglieder murbe Luther aufgeforbert, feine Schriften boch bem Urteile bes Raifers und bes Reiche zu unterbreiten.

Dach bem. mas über bie Deinung bes Raifers verlautet hatte, mar bas jest eine giemlich ftarte Bumutung. Aber Luther wies fie nicht bireft gurud. Er permabrte fich bagegen, baff man fage, er entziehe fich bem Urteilefpruch bes Raifere und ber Reichsftanbe. Er fürchte ihre Brufung nicht, mofern fie nur auf Grund bes göttlichen Bortes gefchehe. Das Bort Gottes fei fo offenbar für ihn, bag er nicht nachgeben tonne, falle er nicht burch basfelbe eines befferen belehrt murbe. In biefem Ginne nahm er ben Borfchlag an und bat, bei bem Raifer babin gu mirten, bag man ihn nicht zwingen moge, in biefer Sache wiber fein Bemiffen au handeln. Bierauf richtete ber Rurfürft von Brandenburg an ihn bie Frage: ob er wirtlich gejagt habe, bag er nur nach. geben wolle, wenn er burch bie beilige Schrift wiberlegt murbe. "Ja mohl, gnabigfter Berr", antwortete Buther, "ober burch flare und augenicheinliche Grunbe." Damit murben bie Berhanblungen junachft abgebrochen.

Die Stände begaben sich in die Reichsversammtung. Run Richard v. Greissenklau blied zurück, um sich weiter mit Luther zu besprechten. Außere Authers Freunden, Schurf und Amsborf, waren jett noch der Ofsizial Eck und der Franksurter Dombechant Joh, Cochseus zugegen. Letztere, den man auch als Humanisten kannte, hatte sich wenigstens in Briefen noch vor wenigen Wonaten sier Luther glinftig ausgesprochen. Seit Ansang des Jahres war er jedoch als sein Gegente ausgetreten. Augenblicklich ließ er war wen Meander für sein Zweck benugen. Schon vor Tage, früh um vier Uhr, batte blefer ibn zu sich ruten lassen ub ibm ben Auftrag erteilt, fich bei ben Berhandlungen mit Luther einzustellen, um ihm getreulich Bericht erstatten zu können.

Sier nahm jest mieber Ed von Trier das Wort. Er jeste ewissermaßen das Gejpräch sort, das vor dem Reichstug nicht hatte zu Gemeiner aucher gelüget werben können. Gegeniber Luthers Betonung der Schrift meinte er, das sol solt des keptreien aus der heiligen Schrift hervorgegangen sien. Bir die Intruglichstei der Ronzillen sügert er an, das der herr der Richt einem Schulg versprocken habe, was Luther aber nicht auf die sichtbare Krich und bier Alepräsentation im Ronzil zu beziehen vermöchte. Troh des entschliebenen Berbordes des Aleander, sich in eine Olsputation einzulassen, michte sich doch and Cochleus ins Gespräch. Ses wurde mancherlei hin und her debatiert, auch Dieronnymus Schurf nahm dobei das Wort. Schließlich ging man resultatlos auskeinander.

Untrebeffen hatte ber Kaifer auf ben Bericht bes Bechus, bem Schurf bald nach jener ersten Unterrebung die Sache so bartflich Aussicht auf eine Einigung vorhanden wöre, sich bereit finden lassen, nach weitere zwei Tage Britt zu gemähren. Im Worgen bes 25. sanden sich Dr. Schus und Dr. Peutinger bei Luther ein, um von neuem in ihn zu dringen, seine Schriften bem Kaifer und ben Reichsständen ohne alle Bedingung zur Bewirtelung zu übernntweiten.

Man fprach fo einbringlich brei Stunden lang in ihn hinein, bag er fich Bebenfzeit erbat. Es fonnte ibm nicht entgeben, bag

viene Augenblid glauben, daß man wirflich die Schrift als Richtienen Augenblid glauben, daß man wirflich die Schrift als Richtschund bes Glaubens anerkennen werbe, wie jene dies als seibste verständlich sinstellten. Aber warum wollte man ihm dann nicht gestatten, dies als Wedingung zu stellen? Am Nachmittag wies er ben Antrag zurück. Er tonnte sich nicht entschießen, das Wort der Schrift menschlichem Ermessen unterzuerdenen. "Verflucht ist der Mann, der sich wirflesen vertäßt" (Jernn. 17, 5), ante wortete er mit der Schrift. "Verfasset uch nicht auf Fürsten, sie sind Verschien, sie können ja nicht besten" (Pk. 146, 3).

Da fragte Beutinger, ob nicht burch ein Rougil ber Sache abauhelfen mare. Das mar lange ber Weg gemefen, auf bem Buther eine Entscheibung erhofft hatte. Er wies ihn auch jest nicht gurud. Er verlangte nur, bag man es befchleunige, auch bort auf Grund ber Schrift urteile. Darauffin erflarte er fich bereit, über bie für irrig gehaltenen Buntte, bie man ihm fdriftlich mitteilen folle, ju fcmeigen, aber nur über biefe, mahrenb er fich fonft bie freie Berfundigung bes Bortes Gottes porbehielt. Die Bermittler überhörten bier bie Rlaufel von ber Schrift und glaubten in ber That eine Ginigung gefunden zu haben. Bei bem weitverbreiteten Bunfche nach einem Rongil mar es nicht unmöglich, bag bie Reicheversammlung Luthere Borichlag ju bem ihrigen machte. Berabe in jenen Tagen, baran muß man fich erinnern, murben auch bie Befchwerben gegen bas Papfttum übergeben. Gofort beaaben fich Beutinger und Bebus zu bem Rurfürften von Trier. ber, über biefe Runbe hoch erfreut, bie Sache nun in einem letten Gefprach ju Enbe bringen wollte, um bann bem Raifer ju berichten.

Luther hatte ju Richard v. Greiffentau großes Bertrauen. Alls er jeht unter vier Augen mit ihm verhandelte, eröffnet er ihm unter bem Siegel bes Beichtgeschinmisse sein ganges Header wollte wissen, abs er ihm wichtige Dinge mitgeteit, auch die Befasser nandhmen gegen des Apostum erschienen Schriften angegeben. Er brannte barauf, dieselben zu erfahren und forderte sogar dem Bruch des Beichtgeschinmisse. Satt es seinen Zweck au erreichen, jur Ere Gottes und zur Satt es feinen Bwccf zu erreichen, jur Ere Gottes und zur Were Gottes eine Bwccf zu erreichen, jur Ere Gottes und zur

Beforberung bee Rirchenfriebene ", mar biefem Menichen auch bas wichtigfte Bebot ber Rirche nicht mehr beilig: er erffarte, ber Erabifcof fei nicht verbunden, "einem Mann bas Gaframent ber Beichte ju halten, ber bie Beichte gerftort, ber ein notorifcher Reger und fein Glied ber Rirche mehr fei". Wir horen nur, bag in ienem vertraulichen Gefprache, ju bem ichlieflich auch Spalatin jugegogen murbe, Buther bem Rurfürften noch einmal bie Grunbe auseinanberfeste, marum er meber bem Raifer noch ben Reichsftanben in ber porgefchlagenen Beife feine Sache gur Beurteilung übergeben toune. Aleanders Furcht, er mochte, um feine Gate gegen bas Bapfttum, worin bie gange Belt mit ibm übereinftimmte. au retten, in ben Glaubenefagen etwas nachgeben, mar unnotig gemefen. Gine folde Uberlegung exiftierte für ihn nicht. Der Bapft und die Debraahl ber Stanbe tonnten meinen, bas feien gang verfchiebene Dinge, feine fcarfen Untlagen gegen bie Berberbniffe ber Rirche feien nichte anberes ale bie alten Befdmerben ber beutiden Ration. Für ibn bing bod bas alles aufe engfte aufammen, er mußte und hatte es flar genug barguthun gefucht, baf bas Berberben in ber Rirche auf ber Bertebrung bes gottlichen Bortes berube. Mile Uberrebungefünfte bes freundlichen Rirchenfürften, ber ihm nach Mleanbere Bericht auch ein gutes Briorat und feinen Sous angeboten, maren vergeblich. Mufgeforbert, nun boch feinerfeite Mittel angugeben, wie eine Ginigung ju erzielen fei, antwortete er mit Gamaliel: "Ift ber Rat ober bas Wert que ben Menfchen, fo wirb es untergeben; ift's aber aus Gott, fo tonnt ihr's nicht bampfen." Er miffe ficher, wenn fein Beginnen nicht aus Gott fei, fo merbe es innerhalb brei, vielleicht icon amei Jahren von felbft untergeben. Go tonnten ber Raifer und bie Reichoftanbe an ben Bapft fdreiben. Bei ben beftegenben Rechteanschauungen mußte er felbit feinen anbern Musweg, als feine Sache Gott und ber Beit ju überlaffen.

Der Auffürst meinte boch noch, daß mit einem Konzil etwas zu erreichen sei. Er fragte, was Luther zu thum gedächte, wenn man die Artifet, welche einem Konzil vorgelegt werden sollten, ausgezogen hätte. Luther antwortete ausweichneb: "Wenn es nur nicht die sind, welche das Konsstanz Konzil verdammt bat?"

Als der Amfurt die Bestirchtung aussprach, daß es gerade biefe Artitlel sein möchen, da erslärte er: "Ja, über diese kann ich und will ich nicht schweigen, da ich gewiß bin, daß in ignen das Wort Gottes verdammt ist. Lieder will ich Kopf und Leben vertieren, als das flare Wort Gottes verfassen."

Mit diefer Erklärung mar alles entschieden. Der Kurfürst entließ ihn freundlich und versprach, wie Luther wünschte, ihm beim Kaiser die Erlaubnis zur Abreise auszuwirken.

Und die taiferliche Entlaffung murbe ihm febr balb guteil. Rach wenigen Stunden ichon ließ ihm ber Raifer burch ben Df. fizial von Trier antunbigen, ba alles Mahnen vergeblich gemefen fei, bleibe nichts übrig, ale bag er nunmehr ale Befduger bes Glaubens gegen ihn verfahre. Bohl gab es Stimmen in ber Umgebung bes Monarchen, bie ihm rieten, bem Reger bas Bort nicht ju halten und mit ihm wie einft Sigismund mit bus ju perfahren; fein Behrer, ber fpatere Bapft Babrian, mahnte bringend, wenn er fich felbft fcheue, gegen Buther einzufchreiten, ibn boch an bie Rurie auszuliefern, um ber gangen Welt ju zeigen, bag er ein Teinb ber Feinbe Chrifti fei; aber Rarl ging nicht barauf ein und verfprach . bas freie Beleit . mas er einmal que gefagt, ju halten. Ginundzwanzig Tage follte es mabren. Bis babin habe Luther nachhaufe jurudjufehren, unterwege bes Schreibene und Bredigene fich ju enthalten, um bas Bolt nicht ju erregen.

Enther erwiberte: "Es ift geschien, wie es bem herrn gefallen. Der Name bes herrn fei gefobt." Dann lieg er bem Kaifer und ben Stanben feinen Danf entbieten, daß sie ibn mit fo vieler Gite angehört und auch fein Geschie wahren wollten. Richts habe er gwolft, als eine Respenation ber Kirch burch bie beilige Schrift. Für Raifer und Beich sein er bereit, alles zu erbulben, nur das eine milje er sich vorbehalten, das Wort Gottes frei zu betennen und pu begeigen.

Das war fein lettes Bort an bie taiferlichen Bertreter. Darauf gaben fie fich bie Banbe und ichieben von einander.

Daß er die fchärffte Berurteilung zu erwarten habe, barüber tonnte Luther felbft teinen Augenblid in Zweifel fein. Wir hören boch

in biefer Zeit kein Wort ber Sorge oder des Unmuts von ignn. Seiten war ein Mensch verlaffener als Luther in jenen Tagen. Die Rirche hatte ihn ausgestoßen; jede Stunde hatte er die Acht ju erwarten, die ihn aus der menschlichen Gesellschaft ausstieß; es gab keinen Nicht von heffen tonte. Es blied ihm nichts als fein Gott, dem er selfen fosste dem er befien bereit von der die bestehe nicht dem der die Bereit gestehe der die Gereit der die Bereit gegangen fein. Was mag nicht alles in jenen Tagen durch seine Gegangen sein! An sich stelle hat er wohl am allerwenigsten gebacht. Was lag an seiner Berjon? Aber die Taussend gestaussel, eine Werten gestaufet, die bei num mit in sein Schifdst verstschaft wurden.

Dan bat ibn an bie groke Bergntwortlichfeit oft erinnert, und er mar fich berfelben voll bewufit. Bie grof mar boch bie Berfuchung, die an ihn herantrat! Gelbft ber fuhle Beobachter von heute tonnte meinen, es mare vielleicht beffer, wenigftens fluger gemefen, wenn guther - barum brebte fich boch ichlieflich alles meniger ftarr an ber Bermerfung bes Rongils feftgehalten hatte, ba bei einiger Rachgiebigfeit in biefem Buntte viel gewonnen werben fonnte. Denn außerbem, bag ber Reichstag bierburch mittelbar bon neuem au ber Erflarung veranlagt morben mare, bag bas Rongil über bem Bapfte ftebe, woraus ein unberechenbarer, politifcher Borteil ermachfen fonnte, hatte bie nene Unfchauung, ohne für haretifch gelten ju muffen, fich ungehindert ausbreiten fonnen; ia bei ber Abneigung Rome gegen ein Rongil mar es benthar, bağ Die evangelifche Lehre inbeffen überall in beutschen ganben bie Oberhand gemann, eine Spaltung unferer Ration permieben morben märe. - -

Aber solche Erwägungen sonnte Luther nicht haben, und wenn er sie gehott hatte, wären sie für ihn nicht bestimmend gewesen. Se gehört zu ben vielsach verfangussvollen, aber boch um ihrer Motive willen bewundernsverten Sigentimstichtleiten der deutschen Reformation, haß sie, sowiel es an Luther lag, den Gegenen zum Vorteil, oft bis zur Kurzsichtigkeit den Erwägungen der Kugheit und Berechnung sich verschlossen, al. So soon siere. Wochte fommen, was de wollte, einem Konzil, welches die heitigs Schrift nicht als Glaubensgrundlage anerkannte, tonnte er sich nicht unterwerfen, ohne alles das wieder in Aweife gu ftellen, wos flurch bie Schrift und die innere Erfahrung zur Überzeugung umd zur innerlichen Gewißpielt geworden war. Aus dem Wort war fein Glaube geboren, in ihm wurzelte berfelbe, aus ihm nahm er bat war seine unentwegte iberzeugung — auch die Araft, sich ber ganzen Welt entgegenzussellen.

Muf ber andern Seite ift es boch unrichtig, wie bies vielfach geicheben, in Luthere Gegnern, Die feiner Berurteilung guftimmten, ober fie boch gefchehen liegen, nur unfromme Menfchen ju feben, bie fich hartnadig ber offenbaren Bahrheit widerfesten. Unter ben bestehenben Rechtsverhaltniffen und feit altere überlieferten Rechtsanschanungen mar, wenn überhaupt eine richterliche Enticheibung getroffen werben follte, und barin lag ber Refiler, fein anderer Ausweg übrig, ale baf Luther perurteilt murbe. Dag er bie Unfehlbarfeit ber Rongilien geleugnet, hatte feine Regerei nach bamaligen Unfchauungen unwiberleglich ermiefen. auch ben ihm freundlich gefinnten Stanben. Denn bamit vermarf er ben bochften Berichtehof, an welchen bie abenblanbifche Chriftenbeit bieber wenigftene ibeell fich angeflammert hatte. Darüber binaus gab es nichts. Ber biefes bochfte Bericht nicht anerfannte. ber ftellte fich, fo mußte jeber urteilen, ber Luthere Unichauungen noch nicht in fich aufgenommen, bem es noch nicht wie ihm gur Bemifheit geworben, bag alles, auch Recht und Sitte, an ber Schrift gemeffen werben muffe, außerhalb bes beftehenben Rechts. Dagegen mußten boch auch feine Freunde nichte einzuwenden. Bier reichte alle menichliche Beisheit nicht aus.

In der That, in jenen Tagen ju Worms handelte es sich noch um mehr ale um religible und firchliche Fragen. Imet Wett- anfidauungen trasen da aufeinander, von denen die eine mit allem brach, was eine mehr als tausendiften Entwicklung zu ewigem Rechte gestempelt hatte. Der lange unterdrückt Gedante, daß es etwas gabe, was über allem geschierbeit unt überlieferten Recht stüde, das de einzele das der einzelne auch ein Recht habe gegenüber dem Ganzen, das Recht, auf die eigene Geschaft hin auf irren zu direit mit einem Vorte der Gebante von der Freiseit des Gewissens

mar es, ber bier faft mie jum erftenmal jum Musbrud fam. Dan barf fich nicht munbern, baf bie alte Reit gegen biefe Deuerung fich noch einmal aufammenfaßte. Manche mochten bie große Befahr, bie barin lag, wenigftens abnen. Wantten nicht bie Stuten bes Reiche in ihren Grundfeften? Ronnte man bas Recht ber Gemiffenefreiheit nicht auch auf anberen Bebieten ale auf bem religiöfen gur Geltung bringen mollen? Bas ober mer verburgte bann noch ben Beftanb bes Rechte überhaupt? Die pielen, benen Luthere Bebantengang ein Ratfel, Die in ibm nur ben bosmilligen Starrtopf faben, bie ben Bebanten bon einem burch bie Schrift gebundenen Gemiffen nicht gu faffen vermochten, überhorten über bem Bort von ber Freiheit eines Chriftenmenfchen nur ju leicht ben andern Teil feiner Bredigt, bag ein "Chriftenmenfc fei ein bienftbarer Rnecht aller Dinge und jebermann unterthan", und tonnten leicht in ber gerne mit einigem Schein ben Umftura aller Dinge hereinbrechen feben. Es fonnte ihnen ale eine fittliche Bflicht gelten, ale eine gute That, ben Berberber ju vernichten.

So urteilten die einen, während andere, wie Friedrich von Gadfen, der fich daran hielt, daß man auf Authers Begefr, ihn zu widertegen, nicht eingegangen war, meinte, daß nicht allein Hammas und Raiphas, sondern auch Perodes und Richtus gegen ihn fei. "Davor", fest er hingu, "will nichts heifen; es feht bei Gott, er wird es sonder Zweifel wohl folletn."

Immerhin Cag boch bem Auffürsten und seinen Raten die Frage nade, was sie ihrerfeits etwa für Luther thun könnten. War seine Berurteilung nicht zu verfündern, so fragte es sich do, ob der Aurfürst nicht ein Recht habe, seinen Unterthanen, den Wittenberger Prossifor, vor Unbillen zu schieben, ihn den Berfogungen zu entgeben, so lange sie noch nicht ausgederochen waren. Voch war Luther nicht verurteilt, noch unterstand er vollfommen seiner Macht. Bielleicht legte sich der Sturm und war eine einstelligtigere Berftändigung zu erhössen, wenn es gelang, Luther eine Zeit lang in der Stille zu verwahren und ihm Schweigen aufzulegen.

Der Plan durfte taum vom Aurfürsten felbst ausgegangen sein, vielleicht von seinem, Luther so fehr ergebenen Bruber Johann. Er hat feinen Raten wohl nur eine allgemeine Bollmacht nach

jener Richtung bin erteilt, ohne über bas Gingelne Beftimmungen ju treffen. Gider ift, bag fomohl er wie Bergog Johann lange Beit Buthere Mufenthalt nicht gefannt haben. Doch am leiten Abend in Worms erhielt Luther in Gegenwart Spalatine burch Bhilipp von Feilisich und Friedrich von Thun Runde bavon, baf man ibn in Bemahrfam bringen wolle. Bobl ober übel mußte er barauf eingehen, wenn auch ungern. Rur wenige mußten bavon, nicht einmal feine Begleiter, mit benen er Freitage, am 26, Mpril. früh 10 Uhr von Worme abreifte. Aleanber berichtete barüber nach Rom am folgenben Tage: "Go ift ber ehrmurbige Schurte geftern fruh brei Stunden por Mittag abgereift, nachbem er in Gegenwart vieler Berfonen fich viele geröftete Brotden gemacht und viele Glafer Malvafier getrunten, wovon er ein ftarter Freund ift." Erft in Oppenheim ichlog fich ber taiferliche Berold ibm Unter feinem Schute erreichte er am Sonnabend Frantfurt. wo er in feiner fruberen Berberge Quartier nahm.

Bon da aus schiefe er am 28. an seinen Freund und "Geentter", den Maler Lucas Aranach in Wittenberg: "Ich segu und bestehle euch Gott: ich sag mich einthum, weiß seibst nicht wo,
und wie wohl ich lieber hätte von den Trannen, sonderlich von
ber wiltenben berzog Georgen zu Sachsen Haben nach erlitten, muß ich boch guter Leute Nat nicht verachten bis zu seiner
Zeit. — Es muß ein Klein Zeit lang geschwiegen und gestier keit: "Ein wenig seint klein Zeit lang geschwiegen und gestier feit: "Ein wenig seint sim ich nicht; zum dere über ein venig so sehrt ihr mich", spricht Christus (Joh. 16). Ich hossi, es soll igt auch so gehen. Doch Gottes Wille als der allerbeste gesches bereit, wie im Jimmel und Erben, Mnen."

Ohne hab und Gut, ohne Beib und Kind, ward es ihm nicht alfur ihwer, der Sidte feiner Wirtsamkeit eine Zeit lang fern zu bleiben. Er ließ wenig bahinten. Nur fir eine Bertretung im Predigtamte sorgte er. Da sollte Licentiat Felblirch für ihn eintreten, im Volfall wirde auch Amsborf bereit fein.

Roch Sonntage, fruß um 10 Uhr, reifte er weiter nach Friedberg, von wo er einen lateinischen Brief an ben Kalfer schiefte. Unter bem Ausbruck des unterthänigften Dankes für das ihm bemachte Geleit bespricht er darin das gegen ibn 3u Worms eingeleitete Berfahren. Der Ungelpuntt fei gemefen, baf er, burch fein Bemiffen und bie beilige Schrift gebunden, es nicht über fich gebracht hatte, feine Bucher und Lehren ber willfürlichen Benrteilung ber Reichestanbe ober eines Rongile gu unterwerfen, ba er allein eine Brufung berfelben burch bie beilige Schrift gugefteben tonne. In zeitlichen Dingen, bie mit bem Borte Gottes und ben emigen Butern nichts gemein haben, folle man einander vertrauen; aber nimmermehr leibe es Gott, bag ein Menich bem anbern bas Wort Gottes überantworte, bas ber Richter aller bleiben muffe. Geine Lehre nach ihm prufen ju laffen und, falls er bes Irrtume überführt werbe, au wiberrufen, fei er auch jest noch gern bereit, ia. er bitte ben Raifer, von bem er fich bee Beften verfehe, nicht um feinetwillen, fonbern im Damen ber gangen Rirche barum, eine folde Brufung ju veranftalten, ba er nichts anderes fuche, ale bie Gbre Gottes und bas allgemeine Bobl, unbefümmert barum. ob man ibm auftimme ober nicht.

Ein Schreiben giemlich gleichen Inhalts richtete er auch an bie Stanbe bee Reiche. Bugleich entließ er, wohl auf Grund fruberer Berabrebung mit Spalatin, ben Reichsherold und reifte Montag über Grunberg nach Berefelb meiter. Dort ermartete ihn bie freundlichfte Mufnahme vonfeiten bee Mbtes bee Benebiftinerfloftere. Gine aute Deile meit gogen ibm bie Mannen besfelben entgegen. Er felbft empfing ibn por bem Thore und geleitete ibn in bie Stadt, wo ihn ber Rat begrußte. 3m Rlofter mußte er Quartier nehmen. Der Ubt raumte ibm fogar fein Schlafgemach ein. Dan wollte burchaus eine Bredigt von ihm boren, und es mar vergebene, bag er barauf binwies, man tonne bies leicht ale einen Beleitebruch anfeben, auch fonnte ber Abt überbies um besmillen feine Regalien verlieren. Er mußte fich bagu verfteben, am anbern Morgen, fruh funf Uhr, por bem Bolte zu prebigen. Gbenfo ging es in Gifenach, wo man ibm gleichfalls entgegengog und zu einer Bredigt nötigte, mogegen ber Pfarrer, um feine Ungelegenheiten gu haben, vor Rotar und Beugen protestierte.

Um Abend bes 2. Mai war er bafelbst angefommen, ben Morgen barauf trennten sich seine Genossen mit Ausnahme bes Amsborf und bes Bruber Petgensteiner von ihm, um geraben Beges in bie Beimat au gieben. Er felbft manbte fich ben Bergen gu, um feine bortigen Bermandten gu befuchen. Er mar mobl feit feinem Erfurter Aufenthalt nicht mehr mit ihnen gufammengefommen und jett follte er fie ale ein Gebannter, ber balb auch bie Ucht au erwarten batte, wieberfeben, vielleicht gum lettenmal. Die Geinen haben baran feinen Anftof genommen und nahmen ibn freundlich auf. Bon Dobra, bem alten Stammorte, wo er bei feinem Obeim, Being Luther, gemefen, foling er ben Ben fiber Schweing, Altenftein nach Baltershaufen ein. Da. unweit bes Altenftein, jenfeite bes Glasbache, an einer noch heute gezeigten Stelle, brachen Reiter aus bem Balb. Bebenfteiner fprang fofort aus bem Bagen und lief bavon. Die Reiter fprengen beran, fangen garm mit bem Suhrmann an, werfen ibn vom Bagen, bebroben Ruther mit ber Armbruft und forbern ihn auf. fich gefangen au geben, mabrend Umeborf, ber bon bem Borbaben perftanbigt mar, um ben Suhrmann ju taufden, mit fauten Borten gegen bie Gemaltthat protestierte. Dan lief ihn geben. Dagegen murbe Buther ergriffen und in ben Balb gefchleppt, Erft fpat in ber nacht brachte man ihn auf Umwegen nach feinem neuen Bestimmungeort, ber Bartburg bei Gifenach.

23

bag Meander und fein Genoffe barüber von neuem in ernftliche Gefahr gerieten.

Nicht wenige hielten Auther für tot; ging boch sogar bie Rede, daß man seinen Veichanm aufgefunden habe. Darüber erhob sich in beutichen Landware große Alage. Albrecht Dürer, der Marmberger Weister, der Marmberger Weister, der Startweiser der Meiter, der Karber der der in Agebuch ; Lebe er noch oder haben sie ih zie gemordet, das ich nicht weiß, so hat er das gelitten um der christlichen Wohrheit willen und weil er gestraft hat das unchristliche Bopftum, das da strebt wider Schrift Freilassung, mit seiner großen Beschwerung der menschlichen Gesteye. — O Gott, ist Luther tot, wer wird und hinser das heitig Svangestum fo kar fürtregan? Ach Gott, was hätzte er noch in 10 oder 20 Jahren, schreiben alle gottigeiligen Wenischen und Gott geber der den der der den neuen erteuteten Mann sein.

Angwifden gingen bie Berbanblungen in Borme ihren Beg. Der papftliche Gefanbte mar folieflich, nachbem feine Ginigung mit Buther guftanbe getommen, gang gufrieben bamit, bag man ihn hatte tommen laffen. Dag er fo wenig Ginbrud auf ben Raifer gemacht, gab ibm bie ficherfte Bemahr, bag er trot aller Unftrengung ber Wegenpartei nun bennoch fein Biel erreichen werbe. Taglich lag er bem Raifer in ben Ohren, jest unverzüglich bie Micht erffaren zu laffen, und ichon am 30. April lief Rarl V. beim Reichstage anfragen, wie jest gegen Luther, ber ohne Biberruf und verftodten Ginnes abgereift fei, verfahren werben folle, ob ibn bie Acht und Aberacht ober eine andere Strafe gu treffen babe. Allem Anicheine nach tam es barüber taum noch zu meiteren Debatten. Dan wußte ben faiferlichen Bunfchen jest nichts mehr entgegenzuhalten und ersuchte ben Raifer, ben Stanben ein Ebift gur Begutachtung vorzulegen. Da hatten bie papftlichen Legaten ben außerorbentlichen Triumph, felbft mit ber Abfaffung bes Chifts beauftragt ju werben, ein Muftrag, bem fie fich aufs bereitwilligfte unterzogen. Richt nur auf ben Stil verwendete Aleander, wie er fich ruhmt, bie größte Sorgfalt, fonbern vor allen Dingen auch barauf, in bem Manbat bie

Autorität bes Papftes im romifchen Sinne jum Ausbrud ju bringen.

Indeffen mar bie hoffnung, bas icon am 8. Dai feinem Bortlaute nach fertig geftellte Gbitt alebalb erlaffen gu feben, eine trugerifde. Es bief, man muffe es erft ben Stunben porlegen. und boch gogerte ber Raifer bamit. Der Legat vermutete bochpolitifche Motive. Bahricheinlicher ift, mas man ihm auch bebeuten lief, baf man überlegte, baf bie Stanbe nach Erlag eines fo icharfen Manbate gegen Luther vielleicht weniger geneigt fein murben, auf bes Raifere fonftige Forberungen einzugeben, auch ein einhelliger Beichlug nicht zu erzielen fein murbe. Der Rurfürft bon Sachfen hatte gubem ben Raifer erfucht, bon feiner Teilnahme an ben Beratungen barüber abjufeben. Um 23. Dai reifte er ab, ebenfo ber Bfglagraf. Man mar langft nicht mehr vollzählig verfammelt, ale ber Raifer am 25. ben Reichstag für gefchloffen erflarte, übrigens bie Stanbe erfucte, noch einige Tage ju bleiben, um noch einige Sachen ju erlebigen. 216 bie Unmefenben ber Sitte gemäß ben Monarchen in feine Wohnung geleiteten, murben fie bort bon ben papftlichen legaten erwartet, bie mehrere Breben bes Bapftes an die Rurfürften fowie an ben Raifer ju überreichen batten. Das Schreiben an ben letteren fam jur Berlefung. Dies alles mar borber fo verabrebet. In biefem Mugenblid, ale niemand baran bachte, hielt ber Raifer es fur angemeffen, Buthers Sache jum Abichluf ju bringen.

Er ertlatte, daß er gemäß der in der Reichsversammung getroffenen Enticheidung gewillt sei, nunmehr gegen Luther die Reichsach zu ertlären, und ließ den Entwurf vertesen. Darauf nahm der Auffürst von Brandenburg das Bort, um zu ertlären, daß dies die alignenien Meinung des Reichstags gewesen sei. Es war niemand da, der dagegen Einspruch zu thun wogte.

Otan handelte es sich nur noch um die Unterschrift des Kalfers. Man hatte jest große Eile. Noch seldigen Tages ließ Aleanber eine Reinschrift des deutschren wie lateinischen Textes ansertigen. Der nächste Tag, der 26. Mai, war ein Sonntag, das Fest der speligen Dreienigkeit; der Kalfer war mit dem ganzen hose in der Kirche deim Gottesdienst, als Aleanber erschiern, um die Unterichrift zu forderen. Raum war Predigt und Hochgant vorüber, alse ber Legat an ben herricher herantrat. Lächelnd jaget der Reine, 3ch weiß wohl, dog ihr nicht släcker. Bach in ber Kirche hat Karl V. das Stilt unterschrieben, worauf er sich lachend an Aleander wendete: "Zegt werdet ihr doch mit mir zufrieben sein." Und Meander war aufrieben. Jubelnd berichtete er ben großen Erfolg nach Rom.

So tam bas Ebitt gegen guther guftanbe, meldes burch feine Scharfe bie fühnften Erwartungen ber romifden Rurie übertraf und als "mit einhelligem Rate ber Rurfürften und Stande" beichloffen bezeichnet murbe. Das umfangreiche Schriftftud, bas allenthalben Aleander ale Berfaffer ertennen läßt und in ber ihm eigenen Sprache Luthere "Retereien" aufgahlt, giebt eine Darftellung bes gangen bisherigen Berfahrens gegen benfelben. Daburd follte nach bem Bunfche bes Raifere ber Meinung porgebeugt merben, ale ob er nur ben Spruch bee Bapftes ausführe, mas boch in ber That ber Fall mar und gelegentlich auch jum Ausbrud tommt. Buther, ber ale ber Teufel in Monchegeftalt eine Menge langft verbammter Regereien "in eine Bfuge verfammelt", und neue binquerbacht, von bem Ronftanger wie von einem gufünftigen Rongil nichte miffen will . um barum mit Recht pon bem beiligen Bater verbammt fei, wird barin feierlich in bie Ucht und Aberacht erflart. Unter Unbrohung ber allericharfften Strafe wird febermann geboten, ihn nicht ju haufen, ju berbergen, ju fpeifen und gu tranten, ober ihm irgendwie Boricub ju leiften, fondern ihn vielmehr ju greifen und an ben Raifer ju fenben. Ebenfo mirb geforbert , feine Unbanger ju ergreifen und ihre Buter einzugieben, Buthere Schriften, wie bie feiner Unhanger, merben verboten und jum Fener verurteilt, und jur Berbinberung fünftigen Irrfale eine Beufur aller Drudichriften angeorbnet.

Das war das Ebift, das der Kaifer "zum ewigen Gedächtie der Sache" ertiefs und weiches Luthers und seiner Anhäuger Aumen vernichten sollte. Es war das leize Walt, daß der mittefalterliche Zusammenhang von Kaifertum und Kirche in dieser Form zum öffentlichen Ausdorukt fam, der Schulgere der Christenfeit die Erepflichung anerkannte, Detrete des Appfes ausgeüfflichen. "Ich

icame mich allmählich meines Baterlandes", fchrieb bamale hutten. Gbenfo bachten viele, die an die Schifteit bes Sbitte nicht glauben wollten.

Die Legaten hatten erreicht, was sie begehrt, nicht nur in Luthers Sache, auch die Beschwerben der deutschen Nation waren umertedigt geblieben. Richt minder mochte der Kalfer mit seinem ersten Richtsdag pufrieden sein. Mis er das Reich verließ, um fich der Aussichtung seiner großen politischen Richne guzuwenden, sonnte er meinen, Deutschland berubigt hinter sich zu lassen.

Wer ahnte damals, daß der Kampf um dieses so schnell unterschriebene Bitt, in bem man sich angemaßt, das Ewige nach menschlichem Rechte zu bemeffen, die deutsche Nation für immer entzweien würde!

## Anmerkungen und Beweife ").

- 9 aubtlâgitâgitâgle Neilrjungen: C. W. Gringer Musgade von Eutgers Streiten. Op. v. rag. ober op. v. a. Opera varii argumenti berl, Musg. Op. ex. Opera exceptica berl, Musg. Dp. ex. Opera exceptica berl, Musg. ber Sh. ber Shette, Ruiser Strieft. Surffarbt Eutliger Strieft weight except with the Compus Reformatorum. Z. M. Dunitée Lifferben ed. Rördemann in Simbleti. C. ober Coll. int. Ziferben ed. Simbleti. C. ober Coll. Ent. Ziferben ed. Simbleti. Musguh. «Congre, Zh. Softe. De beuffer Musgulintercongregation und Sodann von Etunje (Sotia 1879). Anal. Lutherana Zh. Softe, Analecta Lutherana (Optia 1884). Where Müßtunmen erfüren ind von ferfüren in der mit streiten der Strieben er Str
- 6. 1. Mittagglode als Mahrung wieber bie Anten zu beien: Platina de vitis pontificum 1500, p. 30. Bogel, Leipigle Geschichenbuch, S. 57. Friedrich, Mitcologie und Mel. (Willindem 1863), S. 20. In Frantfeld jur Chre ber Jungfrau bei Bal. Anshelm, Berner Chromit I. 208.
- 3. 2. F. Falt, Die Drudfunft im Dienfte ber Rirde, Roln 1879 (Goreegefellich).

<sup>\*)</sup> Es bersteht fich von selfiß, baß es nicht möglich iß, bie gesante von mir benutzte Litteratur (zumas für die Einseltung) anzugeben. Auch inbezug auf die Duellen iß in der Wegel nur bas für mich Einscherbe berausgehoben, da es mir nicht berauf ansam, allgemein Bekanntes und Anerkanntes von neuem zu bekgen.

- S. 3. Aubeijobr: II (Imann, Reformatoren vor der Reformation (2. Aufl., Gotha 1866), S. 237ff. Squödh, Aufl., Richengeich., Bb. 28, Squödh (1867), Schaffer des Jubilaum von 1460 Platina vita Nicolai V, vgl. Boigt, Anea Sylvio (Vertin 1856) I, 430.
- 2. 5. Die Jubilaume-Ablaffe murben in Deutschland oft febr lange ausgebebnt. Beibling (Berner Rirdenreform Mrdib b. bift, Ber. b. Bern 1875], G. 14) nennt 1475, 1478, 1480 und 1481 ale Jubilaumejabre. -Uber Ritolaus v. Rufa, Die Monographieen von Scharpf, R. M. (Maing 1843), berf. (Tub. 1871). 3. DR. Dur, Der beutiche Rarbinal R. v. C., Regensburg 1847. Das im Text Gefagte gegen bie Ubertreibungen Janffens (Deutiche Gefc. I, 3ff.), bgl. aud Charpff, G. 153-225. Die gravamina bei Bald. Monimenta medii aevi I, 101 sqq. über bie Angriffe gegen ben Ablaft IIImann a. a. D., G. 240ff. Ib. Rolbe. Auguftinercongr., G. 183. B. Gebbarbt, Die gravamina ber beutiden Ration gegen ben rom. Sof (Breslau 1884), G. 3 ff. Bal. auch Geb. Brants, Rarrenfdiff ed. Barnde, S. 100, bagu bie Mustaffungen Geilers ebenba G. 45. Das Daobeburger Beichtblichlein bei Dungenberger. bas Frantfurter und bas Magbeburger Beichtbuchlein (Main: 1881). C. 33. Schriften fiber ben Ablag find in ben letten 60 3abren bor ber Reformation außerorbentlich gabireich, wie allein icon eine Durchficht von Trithemius, catal. illustr. viror, unb de script. ecclesiasticis ergiebt. Capifirano: Boigt in Subele biftor, Reitfdrift, G. 102. Uber bie grofe Ballfabrtebewegung bon 1457 und 1458 nach St. Dichael in Frantreich bgl. u. a. C. Mone, Quellenfammlung I, 419. Gemeiner, Regeneb. Chronif III, 302. Mantele in Beitidr, bes Ber, für Libed. Beid., S. 538f. auch C. Rubloff in Reitfdr. f. beutide Rulturgeid. 1873. G. 743 ff.
- 2. 6. Stolle, Thuring, Chronif in Bibl. bes litterarifden Bereins XXXII. S. 61 ff. Liliencron, Siftorifde Boltelieber II. S. 130 ff. -Bon besonberm Bert war mir auch fur bas Folgenbe bie treffliche Schrift bon Eb. Gothein, Bolitifde u. rel. Boltsbewegungen bor ber Reformation (Breslau 1878). Deine Abweidungen von feiner Auffaffung, über bie ich mid icon Theol. Litter .- Stg. 1879. S. 180 ausgesprochen, find leicht zu erfennen. Gothein tennt leiber bie firchlichen und religiofen Borausfegungen jener Begebenheiten ju wenig, weshalb ibm auch ber Berfuch, ben Umidlag ber politifden Erregtheit in bie religiofe Bewegung ju erflaren, mas meiner Anficht nach überhaupt nicht möglich ift, nicht gegludt ift. Gin wefentlicher gaftor jum Berftanbnis ber Bewegung bon 1475 ift ohne Breifel bas Jubilaum von biefem Jahre, bas Gothein unbefannt geblieben ift. Obwohl man feiner Reigung ju berallgemeinern nicht immer beiftimmen wirb, bat Gothein bas Berbienft, auf eine Reibe von ber Rirdengeschichte bisber wenig beachteter Bortommniffe wieber bie Aufmertfamteit gelentt gu baben. - Liliencron II, 54. Reuß: Stolle a. a. D. Scriptores etc.

- ed. Meibom II, 366. Über Karl als ben toeius occidentis dominator und ben Schut best Quiriacus (sic) noch Chronic. Misn. bei Menden II. 363.
- 2. 7. Ralenber: Chron. Pellicani ed. Riggenbach (Bafel 1877). S. 8. v. Begolb, Die "armen" Leute bei Gybel, Bift. Beitfdr., Bb. 41, S. 23. Uber b. Laufen vgl. Gothein a. a. D., G. 8. Rolbe, Muguftinercongregation, S. 169 ff. Bgl. auch Chronicon Misnense bei Denden II. 363 mit ber eigentumlichen Bemerfung: Hoc tum fuit compertum quod qui confitebantur prius peccata sua et acceperant penitentiam. liberabantur ab omni instinctu maligni, ut timebatur, nisi forte maliciosi finxissent, se impelli, quod etiam, ut famabatur, compertum fuit. Gine febr lebbafte Erinnerung baran bei Lutber im Jabre 1530 : bas bailig plut bo bie breicher auf ber ideurenn, bie Arbeiter vom felbe, bie maibe mit ficel bund groß tuchenn auß einem bollen anthumen etc. binlieffen. Bei Förftemann, Urfunbenbuch bes Reichstags ju Mugeburg I. 105. Gine aufammenfaffenbe, gerabe aber fur bie vorliegenbe Beit febr ungenugenbe Darfiellung giebt E. Breefl, Das Bunberblut von Bilenad in "Martifche Forfchungen", 16. Bb., G. 133ff. Daju Ramerau, Theolog. Litteraturgeitung 1881, Dr. 15.
- 2. S. Die Quelle bei Stolle, S. 131 f. Barat, Archiv bes biftor. Bereind von Unterfranten, Bb. AIV. Liften eron, Bolfslieder II, 116 ff. über ibu faft alle Cyrontlen 3. B. auch Misnense bei Menden II, 363 ff. Gothein, S. 10 ff.
- E. 11. Bollofteren: R. Ablicite und D. Weißner, Deutsche Bigerrefen noch vom keifigen vom derfent in 1800. Die deifdie bereichniete Gitteratur und die Amm. dei Janffen, Deutsche Gedicite I. 607. Über Bermutationen von Wollfoftergeflöben in Gedhachfung vol. u. a. Ged unt le Beich. II. 69. Über de Bedil, augunfen Berstoteuer vol. u. a. Baldan, Bermitsche Seitrige IV, 450 ff. Kreighrefel. des Bereins für Geschösten an. a. 3. 6. 8 oft, in Zeitiger. IV. 1871. d. 4. S. Jago: Egy barüber u. a. 3. 6. 8 oft, in Zeitiger. für d. S. stutungsch. 1873. S. 103 ff. Über der Jacobschert vol. Lufter in C. M. 15, 419 ff. Jacobschere ulf fanh, Bollstieber II, 2. 798. Fod., Nügen-pommersche Geschichte.
- E. 12. Sittenfofgleit ber Schiftlichti: Ein þegiclet Rachweis biefer allgemeinen Thatlache wird unmölig fein. Interesponte Einbilde gewähren u. a. die Bistlationsalten bei Burtharbt, Geschichte ber fächischen schwieftlationen (tehpig 1879). Th. As derbe, Friedrich ber Weiferfangen 1881). S. 13. für Benern 194. Sugenphin, Baperns Richen und Boltsjustände im 16. Jahrhumbert (Gießen 1842), S. 90 fi. Zas Urteil über bei Richergelisischeit ist nicht, wall es von ben Bemeiktlinzen und Sochferen auf alle faliefer, wöhrend der die Bettellisten.

mönde ickloch schon reformiert waren. Das unspatrelisses Unteil und ben farsten Einbild in bies Berhältnisse bietet wohl bie Zimmericke Spronit, ed. Barad, Kibislothet bes litterar. Bereins, Bb. 91—94. Byl. and bie Ausgigs bei Liebrach; Zeitisse, f. beutses Kutturges, 1872, S. 290s. Jür die Schweiz das. a. a. J. Weibling, Verner Kirchencesum (Archiv d. sist. Vernon Bern 1873), S. 12ff.

- E. 14. Überwiegender Einfluß b. Bettelmonde: Th. Rolbe, Augustinercongregation, S. 40. 199. 200 ff. 217. Bal. auch Luther, C. A. 10, 399 f.
  B. Gebharbt, Die Gravamina, S. 55. Belege könnten ans der Geschichte ieder Studt beigebracht werben.
- E. 15. Bgl. 3. B. bie frangistanifche Devotion bei ben Augustinern: Muguftinercongregation, S. 177ff. Tertiarier: Die Thatigleit bes Cherlin b. Bungburg bafür bal. Blitt. Ginl. in b. Mug., 164. Uber Beisfagungen u. a. ogl. bie Braftita bom Jahre 1501 bei Beller, Altes und Reues I, 383. Bgl. Dollinger, Der Weisfagungsglanbe und bas Brophetentum in ber driftliden Beit, biftor, Tafdenb. (1871), S. 260. 356 ff., bef. 289 ff. 3ntereffant ift bierfür befonbere bes Bert bolb b. Chiemfee Onus ecclesiae bom Sabre 1519. Dann bes Bolfgang Aptinger in Augsburg, Tractatus super Methodium (Augsburg 1496) und bes Jojeph Granpedt in Regensburg: Speculum naturalis celestis et propheticae visionis (Mürnb. 1508), ugl. Dollinger a. a. D., G. 357 ff. Die weite Berbreitung ber Beisfagungen alterer Beit bezeugt auch Pamphilus Gengenbach in f. Rollbart in ber Musgabe bon Gobede (Sannover 1856), G. 77 ff. Rlofterreformationen: Darüber Grube, 3ob. Buid (Freib. im Br. 1881). Th. Rolbe, Augustinercongregation. G. 65 ff. Bei ben fibrigen Orben find bie Beftrebungen biefelben, nur haben fie nicht benfelben Erfolg gehabt. Gebr munichenswert mare eine Geschichte bes Frangistanerorbens in Dentschlanb.
- 2.16. Predigitäpligfeit: Die neuerlich mehrich auch von Erurel (Ochfichte ber beutichen Bechig Ledtumd 1879). C. 509f1) vongetragene Ansich, baß am Ansgang bes Mittelattern womschied mehr gewerdigt worden wire als eige, bermag ich nicht zu teilen. Der Schuß von ber Verebreitung ber Predigitürceine auf ihre Idung ist ein fehr voger. Als sieder barf nach den neueren Forsfangen geiten, baß mehr geweidst worden ist man auf misserfauhren Aufgetrangen ber Reformatren hin bicher angenommen hat, daß aber be Vredig allenhyadene ein Bestandteil best Genntäglichen Schriebeitungs genefen ißt, füß sich bis jeht nicht erweifen. And in biefem Pauft wirb man fich hiten militen zu generalifteren. Es wich in ben eingeken Gegenber ich verbeigen genefen sich, in Sachfen wohl am feltim kennt felt verlichen fläbeutifden Eilbiten gegen finde von den auch betweit der Priekt der der bei Verbeigerstellen Eilbiten Eilbiten gegen finde bes 3ahrfrunderts besondere Freiherrellen filte der bei kage, es fin nur, m Verbigter an gewilfen felten au haben, um Webergen an gewilfen felten zu haben,

- 2. 17. Balerins Anshelm (Berner Chronit) erzöfeit, baß die Ernberfoddern "D bod geacht mub gemein find werbert, bei ein jeber geftilich ober tweitlich genemate Kott ober öffellscht, ein jebes Santburert, eine febr Begangenfohlt, Santierung mub fluung um zu die gemein Rechen (?), einen nuwen ober bermuten Parcon (annahm) und bemielden hot ein junde Frunderfohlt angericht, Jahrtag, Büldetung, Opier, Nieß, Bilder, Mitar, Rappellan, Rirden, Riber, ja Stüde geftijfe III, 251. Bal. and Reitegt, Zuetliches Bürgertum, E. 178 [i. Bal. ein Bruderfohltelich zu Chren bei beiligen Dorofie dem Erbeson Roth migstellt von E. Ar obte im Anche i. Leutsche Ertereutungfoh. XI, 439 ff. Seren: Bal. Soldans, Gefte der Verenworsfel, neu beröteite von Dr. Schmich open (Sentingtart 1880) I. 267 ff. liber die Auch die Ertermannstello der Angerfung in Sern im Sahre 1473 de An de bie Ernommunistello der Angerfung in Sern im Sahre 1473 de An de bei Ernommunistello der Engerfunge in Sern im Sahre 1473 de An de bei Ernommunistello der Gengefunge in Sern im Sahre 1473 de An de bei him Serner Enkernelen (Merchie d. bil). Bereins den Bern 1875, 6. 12
- E. 18. Gothein, S. 77, 83 ft. Der hell. Wolfgang: Vgl. Lawer un, Cadp. Güttel (dalle 1882), S. 6. Gine Bruberfcheit bekflichen wurde 1486 in Berlin gegründet vgl. Ab. Wällter, Odfchieb der Reformation in Brandenburg (Berlin 1839), S. 58. D. b. Sios. Baler. An helm, Berner Griffentillus 22. Treffith fit auch die Schlieberung best junchmenden Seilgenfultus bei Luther, G. A. 40, 164 f.
- 2. 19. Seiligengesichten: Stod mever und Acker, Beiträge jur Bester Undermargeich, S. 65 ff, und die tropperapsischen Jamebiafer. Martentaltus: Sin Rachweis im einzelnen wird taum nötig fein zgl. 25, Rolbe, Kunguspitzerengergeilen, D. 200st. Meine Aussführungen segen Jamfien et Schlerer, Theologische Elteraturzeitung 1883, Nr. 22 u. 23. für den Electichap: Achrein, Airchen und refigisc Lieber (Paderforn 1883), S. 1941, Doffmann, Gedickie bes Kriegenische.

- S. 166fi. 248 ff. Maria als Töterin alter Athere i fit es allein, die Brestaur vor Podiekrad schätte. Byl. Cscharlorer, Geschäcke ber Stadt Voreslaur 1827) I. 101. liber dem Mariendisch in Bermen, interessaur 1827) I. 101. liber dem Mariendisch in Bermen, interessaur Wittell. bei Dunge, Geschäcke von Brenen II, 529 ff. 649. Ungenfligend Frank, Geschar, beitwassellige Tittener und Annenfultus (Halbert, 1854). Dazu die gefante geitgenssssellige Littenaur.
- S. 20. Anguftinercongr., S. 178 ff. Preuß, Die Lehre bon ber unbefledten Empfängnis (Berlin 1865).
- E. 21. Uber ben Sanbel ber Berner Dominitaner ogl. Anshelm, Berner Chronif III. 375 ff. Archiv für ichweigerifche Reformationegeschichte (bes fdweig. Binebereine) I, 498 f. Uber Rultus ber beiligen Anna bgl. Th. Rolbe, Friedrich ber Beife (Erlangen 1881), G. 12f.; Die treffliche Bufammenftellung bei Rameran Caspar Guttel (Salle 1882), G. 16 f. Sie bebarf ber Erweiterung burch bie fibrigene ben Begenfianb burchaus nicht ericopfenben Mitteilungen von R. Ralt. Die Berehrung ber beiligen Anna im 15. Jahrh. in ber Beitfdr. ber Ratholit. 1869, 1. Beft. Richtig wird bier ebenfalls bie Bermutung ausgesprochen: " Der tiefere Grund babon mag in ber bamale neu beregten Lehrmeinung bon ber unbefledten Empfängnis Maria liegen." S. 60. Aber ber Berfaffer iceint fich nicht recht über bie fpegiellen Urfachen und bie Beit bes neuen Auffchwungs ber Lebre von ber unbefiedten Empfangnis far geworben gu fein, fonft murbe er nicht ben Abt Trithemius, ber ja allerbings viel baffir gethan bat, aber erft als bie Cache icon in Blute ftanb, ale Saubtbeforberer anfeben. Giniges leiber ohne Begrunbung bef. bezüglich ber Annenbruberich. bei Frant, Berfuch einer Gefcichte bes Marien- und Annenfultus (Salberftabt 1854). Bal, auch bie Aufgablung ber Annenlegenbenbrude, beinab bie meiften bon allen, bei &. Falt, Die Drudfunft im Dienft ber Rirche (1879), S. 87. bol. S. 87. Eine Brubericaft bei ben Augnftinern in Dubingen gefliftet, Commer 1498. Baler. Anshelm, Berner Chron. II, 476. 3n Ronigsberg in Granten bei Ib. Rolbe, Friedrich ber Beife. G. 75, bal. auch S. 84 bie Brubericaft ber großen Mutter ber beil. Frauen Anna. Ferner Die Brubericaft ju Calcarin, Janffen, Deutsche Gefdicte I, 148. über bie Brubericaft ber beiligen Anna berichtet auch Libellus perutilis de fraterniatate sanctissima et Rosario beate marie virginis fratris Johannis de Lamssheim Canonici regularis in Kirssgarten prope Wormaeiam Mog. 1495 (Rurnb. Stabtbibl.). Sumaniften u. b. beil. Unna bgl. Göpe, De cultu Annae Aviae Christi in Misniam invecto Lips. 1702, p. 15 sqq.
- S. 22. Bur Anichauung bom Berfohnen vgl. u. a. Müngenberger a. a. D., G. 61.
- C. 23. Gegen Sanffen, ber bas Material, aber eben nur bas, gur Beurteilung ber blubenben Berbaltniffe im erften Banbe f. beutichen Gefcichte

gut notiert, freilich wie Sefannt, lehr einfeltig bargefelt hat. Areffliche Bemerkungen um Nachweife läser bie Aeffriche 6 ff. B. 28-201. Die armen Lente nub die beursche Eiteratur bes Mittelaters, histor. Zeitschrift, 41. Bb., S. 1ff. Mere des Betreinderen zuf. n. a. Artiegt, Deutsches Beltgertum, S. 139 ff. 142, ebendaschis auch über des Armennechen. Z. 161 ff. 166. Eutger, E. M. 16, 87 (1519): "Pin ist aber des Betreins ho die, dies gene die, Spec bruns worden ist." Augusten Adapweife felt Riggenbach, das Armennechen der Kefermation (Bosfel 1888). Benechings Uhfborn, Striftlicher (Sekstänsfährlicht II, ASS), hort. Zeitsfar. & Kirchausche IV, V. 43 ff.

- E. 24. Raffenhaß: v. Bezolb a. a. D. Maximilian: Bgl. nenethings bie Charatterifit von Ulmann, Maximilian I. (Stuttgart 1884), S. 188ff. Gothein a. a. D., S. 53 ff. Schweigerkrieg: Ulmann a. D., S. 650ff.
- E. 25. Gothein a. a. D., S. 76f. Sphfilis: vol. u. a. Stety, Archiv für Frantsurts Geschicke, P. K., III, 63. Strauß, Ulrich v. butten I, 333. Zum Urteil barüber u. a. Luther, E. N. 16, 74. Gotbein, S. 79. Aval. Luth 51. Bal. Aushelm, Berner Chr. III, 146.
- 26. Kreutpumber: Bgl. Goth ein a. a. D. und bie beitelft gangefenen Dadien, bie allerdinge erhebfth verneft werten finnten. Bgl. Walbau, Nachricht von hieronymus Emfere Leben und Schriften (Unsp. 1783), S. 21. Rieberer, Nachrichten zur Kirchen- und Gelectten Gelch. 1, 421—431.
- 3. 27. Bgl. die treffenbe Bemertung bei Luther im Sermon von ben guten Berten, G. A. 16, 128.
- E. 31. Für die Anfänge Luthers, bas Geburtsjahr ze. betweise ich lebiglich auf Röftlins Martin Luther I, 19 ff. und die baselbst angegebene gablreiche Litteratur.
- C. 32. Außerung Refler's Sabbata ed. Göhinger I, 123. Spalatin bei Menden, Scriptores II, 611.
- E. 33. Seiliger Georg, E. A. 63, 31. 38. 40. über Abläffe und Bruberschaften in Eisleben Kawerau, Kafp. Güttel (Salle 1882), S. 25. Dietrich von Bern, E. A. 21, 28. 63, 356.
- S. 34. Chrift ift erstanden: Soffman, Gefcichte bes Rirchenliebs (2. Aufl., Sannover 1854), G. 178. Anal. Luth., p. 39.
- 8. 35. Rufibriiber: L. Schulge, Ev. Rirchenzeit. 1881, Rr. 23 f. be B. II, 212. E. A. 31, 235. be B. I, 390.
- E. 36. Ju bericktigen ist, dog mach Schneibe wind Leutger in feinach (Eilemach 1883)) Urfula Cette wehrscheinlich teine Sogne gehöch hat. Auch ist welfelhalt, oh sie noch eine "inme Esperau" war. Ju Trebonius sell neuerdings die fritliche Bemertung von Köflin, Theologische Eindem und Kritten 1884, E. 375. Wiet richtig ist de, remu Köflin

- (1, 28) fagt, eine Anflatt der Kranjskaner hoke Schallisches Koltszium zichlensen unt bedeutten kann die Koltateren der Stiftung, ergieht lich aus de Wettet (1, 4), wo Luther dem ordo und der dignitat velfelben (inno al monachi, mundo nunc mortui vota molestare) feinen niedziema Windspland eruggenschell. Die Schichiebe von dem in Vilendager Winoritenscher gekangen gehaltenen 30c, Kilten habe ich als für untere Ausgehrigt fügnisch irrechen uicht aufgenommen. Erft nach und nach hat er sich wie sieden der nied geren gehalten 25, der füg den der nich er nich ge unt vie nichte davon. Sigt der All, fold und C. R. 27, 627 Ann. Erfurtr Lang-halte, uit niedfte Krint (Kriter 1856), Krause, God. Schließ (Gobbs 1879), S. 22, f. Angusstiuservonger, S. 49fi. und die fire. Pattit, 30c Kruuseter (Erf. 1876).
- 2. 39. Jabo bon Illitroggi: Ill'Imann, Addrunatoren I, 194f, Midiger D. Keilner, Jabo bon Illitrogi in II. Alb., theel. Danctalifaftit 1866, 48. Bb., S. 315; auch ber Artikle Jabo bon Illitrogi in 18. If heel. Denterflowie, I. Auflage), ber freitlich burch 28 am blaute verflötet, Jälfalich von einer "freifunigen Michtung" in Ermit freich. Eine genügende Arbeit über biefen Mann feht noch dazu mügie auch bas handfartiliche Maetral benugt merben, vgl. Zh. Kolbe, Augufinercongregation, S. 169 Ann. Welfel: meine Nachweifungen in Saltere B. Deb. Illitraturgig. 1882, S. 131f. Serfenfelier E. M. 24, 25. Röfitins Mufalfung, baß biefer die beterflate Augerung beimich zu Kunfer, "aggan ben er Mufarungen ber erwöhnen Aut thun burtle", gethan habe, ih burch nicht begründet, sie fann fehr wohl ein Muftleng fein.
- E. 40. Karbinal Naymund: Augustinerconger, S. 206. Eine instrutive Darstellung bes bamaligen Studienganges bei Bischer, Universität Basel (Basel 1860), S. 153 ff.
- E. 41. 3ft Rubianus ju lefen wie auch fpater, ebenfo Spalt flatt Spelt. D. Schmibt, Luthers Befauntichaft mit ben alten Klaffitern (Leipzig 1883).
- 3. 43 f. Für bas einzelne, wobei wir freilich meiftenteils auf Tifchreben angewiesen find, vgl. Röfilin I, 55 ff.
  - 2. 46 ff. Anguftinercongr. passim.
  - C. 50. Gine Erinnerung an bie Ratharinenfefie Coll. III, 272.
- E. 51. Magufiliercongr., S. 51. Sb bie Rechtlin, die im Errit nach en Konflittlinden bed Dreins geichster iß, Soh, der wie se bie Sonft, vor-féreifen, erft nach einiger Zeit sluttgefunden, missen wir nicht; die Bemertung, des Bucksfelins I., "am Eine des Jahres" tann nicht dafür angegen weren, da se fich auf ben Merchen begiebt, auch den dauf den Angelier weren, da se fich auf ben Merchen begiebt, sessenber den wir man irrtilmitig geglandt, auf den Merchen Bucksfeligte frei ungenau. Bie wenig er von den Dreinberschlimissen der Schriebt wie führe ungenau. Bie wenig er von den Dreinberschlimissen.

weiß, geht auch baraus berbor, bag er ergablt, bag ibm bie Rlofterlente einen "Bettelmond" jugeben.

- E. 52. Namenskründerung. Dason ergöst Luster auf das Beimintelte Op. esge 9, 9. Doß fit nicht jur Annendung dam, wird fich deraust ertfären, daß Staupit diet Bestimmung (291. Augustinercenger, S. 21) in seine Konstitutionem nicht aufgenommen hatte, sie läßt sich seitenm Obstendunten nachweisen, auch an der von Resstin (1, 62) augustensten Verließte vom 5. August 1514 (nicht 1516) wird Augustin. ju telen sein Oos Köffill (1, 63) a. Euff., Schätigt).
- 3. 53. Op. ex. III, 11. Orbenstegein, S. 13 ff. Probejahr begengt burch Cochleus, Acta und Oper. v. arg. 6, 364.
  - 2. 54. Glüdwunfd, E. A. 40, 165.
- E. 55. Richembirer: be M. IV, 427. Schrift: Menn 2. (Co II, 240) ergästi: 290 solus in monasterio Erphortian, 0 in ba ba ficherlich ibertreibung, man müßte sonit annehmen, bas Staupig Borfeirlien barüber gang unbeachtet gebilden maren. Die firchempolitischen Schriften eines Gerion z. hat Duther nicht gelein. Gegen Maurenbrecher, Rath. Ref. I. 161 ff.
- E. 56. Bgl. hier ganz befonders die trefslichen Darlegungen bei Köftlin I, 70. Melanchthon vita Lutheri praef. Neander, 5. E. A. 31, 273. T. R. III, 136.
- €. 57. Ratin: Augustüncrouger, ©. 246 n. öfter. Selbemaun, © 177. Suther [cish barüber. C. M. 11, 151f. Op. III, 410f., löbigenst auch ein Beneits bafür, in weicher hohen Schätung biefe übung bei ihm panb. — Op. ez. 23. 401. Op. var. arg. II, 180. — Ufingen, C. M. 47, 362 ff. — C. M. 46, 73.
- 2. 58. Auguftinercongr., €. 189. Beichte: Bergleicht man Luthere Millyfungen Op. ex. 19, 100sq. mit ben lageren bes Pally, so scheint sich Luther bie letteren nicht angeeignet zu haben. Op. ex. 19, 100. Mel. 5.
- S. 59. Muguftin nicht burch ben Deben erhalten. De Wetter I, 40.

  87. Op. ex. 16, 277sq. de Wette, 5, 513. Op. ex. 6, 296sq.

  Coci. 1d. Seibemann, aufgerbiefe, S. 12. Röfflin (I, 75) hatt nach bem Berichte des Ochfenlarth Matth. 17, 14 für die betreffende Stelle, Aufgere Erregung erftart fich aber veltmehr aus ber ohne Zweife de Cochelus gemeinem Stelle, 317.
- S. 60. Th. Kolbe, Deutsche Augustinercongregation und Joh. von Staupih (Gotha 1879).
- C. 61. Saften: C. III, 183. Die Rotig (Sedenborf I, 21), Staupit habe Lutbern guerft von ben niebrigen Dienftleiftungen befreit, ba

er [don Magilter genefen, halte ich nicht für richtig, de mir aus Ausgereigenem Munde milfen, boll er noch als Brichter mit Terminieren zu eigen batte. T. R. 3, 336. — Staupih und Luther: Augustinercongregation, S. 247ff. Tilcferden III, 145f. de B. IV. 167. Tilcferden II, 48. 60d. II, 80. 929; III, 160. Op. ex. VI, 269; XIX, 100. Tilcher II, 48. 408 und biter; II, 23. C. N. 57, 146. T. N. I, 409. de B. I, 117. 83g. Op. ex. XII, 86.

- S. 63. Gegen bas Spefulieren in ber Theologie. Schon be Bette I, 226.
- S. 64. Rageberger ed. Reubeder, G. 48. Lauterbachs Tagebuch ed. Seibemann, S. 36. Coll. III, 182.
- E. 65. Die genößniche Munahme (3ürgens, Duiger Schen I, 681). Reurer, Burjer Schen, E. 95. & 88 für in I, 88), do Burjere Brieferneiße auf den Ben Gannate gefallen wäre, ift unrichtig. Trichterneiße und erfte Weife fann nach fründiger Wittes ünends jummensland. aufgenen Brieferneiße ein, fondern erstieß jur erften Weife: Cum Deus dignatus att creditum mihl officium implere omnino deben. de 28. 1, 8. Das Kunt ist im alfo ichon lieternegen, er hat nur des erfte Wal ausgulier. Michig auch Ragisterser, C. 485: Dan spun frater Latherus Briefer norden und feine erfte Weife fingem folke, tyete er lothes feinem Sater und Kenneben im Wannsieht zu wühre, und ihre und beim den der eine Chenfo Kenneben im Wannsieht zu wühre, und beim de mit den den der eine Chenfo Kenneben im Gene von der Vi. 168. de 28. 31, 331. Z. St. II, 302f. Op. er. VI. 158. de 28. II, 100ff.
- 66. Prieftertum: Op. ex. X, 232. Coll. III, 184. E. M. 19, 39.
   Op. ex. VII, 73.
- S. 67. Wittenberger Hodsseller Mutter, Die Wittenberger Uniereftütes und Hauflisssatuten vom Sahre 1508 (halle 1867). Derfelbe, Aus dem Universtättes und Selehrtmieben im Zeitalter der Aleomation (Erf. 1866). S. Schmidt, Wittenberg unter Aurstrift Friedrich d. Weifen (Erf. 1877). Selft in J. 9071.
- 69. Myconius, Hist. ref. ed. Cyprian, p. 27. Coll. III,
   101. Schutgötter: Liber Decanonum Facultatis Theol. Acad. Viteb. ed.
   Foerstemann (abgef. lib. da.), Lips. 1838, p. 144.
- 70. Amsdorf, Album Vitebergense (abgef. Album) ed Förstemauu, p. 5. Lib. dec., p. 31.
- E. 71. Carifiadt: Isgerte Wonographie (Andreas Sobenftein von Garifiadt, Stuttgart 1856), mehr eine fleißige Waterialtenlammilung als eine Blographie, bedurtte einer umfünglichen Newision. Ungehöbenes Material über Carifiadt sinder sich noch alleroteten. Bon seinem Setudiengung weiß Isger gar-guidst aungehen. Lusters dannte Kusferung über bie

Bibeluntenutnis des Carssadt (Coll. II, 214. 240) tann ich nur in dem im Texte angegebenen Sinne für richtig halten. Sie gehört zu den nich seitenen übertreibungen der Ressonmatoren gerade in biesem Hantte. Wenn wirtlich, wie Scheurt angiebt (Jäger, S. 21; Jürgens II, 2221), Scrische tigen im Jahre 1808 gehrifis verstend, millie man sogar annehmen, daß ihm die Schrift im Urtext nicht ganz unbekannt war. — Plütt, Jad. Truvetter, S. 36. Rappssiererager, S. 213. Lettionstatalog die Terrosef, Neue Beiträgs III, 2. E. 55 ff.

- 2. 72. Dason bağ ürişer von Etanişi nad Bilitenberg berulen id a Manmı idiner eigenen Richinger (8 8 Bilit n. 1, 94, vorlifishirer 2. Waff. 1, 95) ober "um eine gefunde Tşeclogie in Bilitenberg emporphöringer" wir Sitt (eiglichinft für Prebeld. um d kinde 1874, 26. 173) augenommen, tann nach meinen Austlägrungen über dem Auspühlerorden nicht mehr desse jedi einer Überfledering ergicht sich baraus, daß dassel sich eine Bereite des Gegebel die Merstedung der nach Austlichererg kommendem Ragspührer (Album, Se. 27) betreitet hatte, am E. Ottober 1508 dasselaten norden mar. (Borde, Sammi 1732), 333. Magspilarercongr., S. 263). Web de Bl. 1, 6. & Bilt in 1, 97 (2 Martj., S. 96). Emben umb Artitlen 1874, S. 312. Stift in Agdichtit für Broteft. u. Strög 1874. Lik doe., p. 489, 1459q. über bie alabemilde Camfach 1874, de. 312. (E. 210ff.
- 2. 73. Über Luthers Rudverfetung nach Erfurt & öfil in (2. Mufi.) I, 99 ff. 381. Das im Tert mitgeteilte ergiebt fich mir mit ziemlicher Gicherheit aus ben beiben Briefen. be 23. I, 12; VI, 4. Danach batte Luther icon bie Disputation (cum hic pro sententiarum responsissem) aber noch nicht bie Eröffnungerebe gehalten, benn bas beißt principium nach ber üblichen Terminologie, nicht "Unfang" wie Röftlin ju meinen fcheint. hat nun Luther fofort nach Erteilung ber Licentia pro biblia ben erften Rurfus begonnen, fo tann er vor Mitte Ottober nicht pro sententiarum respondiert baben, möglich, bag er fogleich nach ber Refponfion nach Erfurt berufen ift, moglich ift aber and, baf eine Beit noch barmifden liegt, ficher ift, baf Monate vergangen fein tonnen, ebe bas principium in Erfurt gehalten murbe; es mar einmal vericoben und Luther batte, wie mir miffen, teine Eile bei ber Ermerbung atabemifder Burben und fobann murben ibm noch Schwierigkeiten in ben Beg gelegt. Es ift febr zweifelbaft, ob er feine atabemifde Thatigleit in Erfurt noch 1509 aufgenommen bat und von ba an wilrben wir boch erft ben unbestimmten Ausbrud per sesquiannum ju rechnen haben. Bir werben alfo immerbin feinen Anfenthalt in Erfurt bis in ben Commer 1511 ju ichieben haben. 3ch glaube fogar, bag er bon bort aus nach Rom gegangen ift. In bem Aufenthalt in Erfurt auch Anal. Luth. 3.

- 2. 74. Seitbemann, Untferdiefe, S. 11. Die Berkanblungen mit tem Dompsoph Linften mit einiger Sicherheit in Enthees zweiten Arfurter Aufenthalt zu feben sein, benn saußer war er zu solcher Seudung nicht belöbigt, auch sichnen bie geringen Aubeutungen zu ergeben, baß es sich den unt zur auch gebene Detwangstegensteit banktell.
- 2. 75. Romreife: Th. Rolbe, Innere Bewegungen im Augustinerorben und Butbere Romreife in Beitfor. fur Rirchengefcichte II , 3, 460 ff. ; berfelbe, Muguftinercongr., G. 233 ff. Daß Luther auch bas Bertrauen ber biffentierenben Monde befag, mochte ich aus Cocleus, f. 2 (ber obwohl er wie immer Ralfches und Wahres miteinanber tombiniert, boch am meiften unterrichtet über bie Cache ift) foliefen in Berbinbung mit ber in ber erften Bfalmenvorlefung (ed. Geibemann I, 59. 100; II, 122. 289) jutage tretenben Geringichatung ber Observang und bem bei be 28. I, 30 ausgesprocenen Bunich, fie s. B. in Dortrecht nicht eingeführt zu feben. Wenn ich Reitfdr. f. Rirdengefd. II. 462 Mum. ausgefprocen figbe, baft Ctaupit uiemale Provingial gewesen, fo ift bas insofern nicht richtig, als er, wie ich jett aus einem fur Chr. Schenrl ausgestellten Brubericaftebrief bom 6. Oftober 1511 nachweisen fann, auf jene im Tert ermabnte Bulle bin, bie ibn qualeich jum Bropingial ernannte, fich auch mirflich generalis vicarius ac thuringie et Saxonie eiusdem ordinis prior provincialis unterfchieb. Bal. Beitidr. f. Rirdengefd. VI, 296.
- €. 76. Angaben über ben Bwed ber Momerisi: Coll. III, 103, Cauterbach, E. 87. C. I. 373 f. u. S. Gine Crimerung and Oberdank, womit bier Oberbagern gemeint zu sein schiedt, oh fierfem ann, Urtunbenfund zur Geiße. Neichstags zu Augsburg I, 104: 3m Oberlandt wir einen füssehen anze im ainen beren felden serfület.
  - 2. 77. G. M. 32, 424. T. M. I, 686 ff. Coa. I, 662; III, 107.
- E. 78. be Bette 4, 153. Bgl. Röftlin I, 104 ff. für bas Eingeine.
- 2. 79. Der Berfuch Bubbenfiegs (ju Luthers ein. Mufenthaft, Cuthen u. Kritifen, Jahrsang 1879. 2. 333) des Jahr von Ungere Komerise bahurch sicher un fleden, baß Luther behaupt, ben Papft geschen zu sachen, bei Luther behaupt, ben Papft geschen zu sachen ich jum gla bereist ihr güngtellt werben, ba tie tiene Cickerseit darüber daden, od Luther Juffins II. geschen sat. Die Rollz bei Mussellt warüber daden, od Luther Juffins II. geschen sat. Die Rollz bei Mussellt ein des Spelistet und bie Augusselle V. R. 19, 687 tann nichte beneiten, vogl. auch Brieger, Zeitschr. f. Kirchengeld. III, 197. Ein Brief bes Betreise au 306. Lang vom 8. Mai 1512 fest Luthers Annesensielt in Mittenberg voraus. Anal. Luth. 3.
- 2. 80. Bgl. Anaates Eini. zu biefer Rebe in ber Weimarer Lutherausgabe 1, 8ff. Son ber Chitheit ber von Angate in feiner Ausgabe an Rolbe, Luther.

erfter Stelle abgebrudten Schrift tractatulus de iis qui ad ecclesiam confugiunt, habe ich mich bisher nicht übergengen tonnen.

- 2. S1. Augnftinercongr. 254 f. Schenris Briefb. I., 78, 104. Lanterbach 103. E. A. 39, 256.
- 2. S. Aurfürst: Melanchthon, S. D. Darans bezieht fich auch die Etelle der Widmung der Pfalmensommentare Tuis impensis capiti mee insano impositum est insigne illud ostentationis meae, de B. I. 242. — Lib. dee. 13. 145.
- 2. 84 ff. Altefte Bfalmenerflarung (bie fogen. Gloffen) in ichlechter Uberfetung bei Bald. Bb. IX. Riebm . Initium theologiae Lutheri etc. (Halis 1874), Progr., berf. Luthere altefte Pfalmenerflarung, Theol. Ctub. n. Rrit. 1875. G. 175 ff. - D. Martin Lutbere altelle Borlefungen über b. Bf., beranggeg. von 3. R. Geibemann (Dretten 1876), bagn bie treffliche Arbeit bon Bering, Luthers erfte Borlef. ic. in Stub. u. Rrit. 1877, G. 584. 3d balte bie Bermutung Geibemanns G. xvi für richtig, baß bie Gloffen als Leitfaben anfaufaffen finb. Gie finb auch bie citata super psalterium (be 28. I, 47) nicht bie Borlefungen, wie Bering und Geibemann meinen. Gie merben ferner basfelbe fein, worauf Luther mit bem Ausbrud vide in Coll. verweift. Auf bie gufammenfaffenbe Thatigfeit, bie neben ben Borlefungen berging, und bie ibm vielleicht bas wichtigere und ichwierigere Geichaft ichien, mochte ich auch bas Collector Psalterii beziehen. be 2B. I, 41. Das von Seibemann angezogene Citat aus Dibelop fpricht gerabe gegen feine Erflarung, benn ba Dibelop bom Römerbrief fpricht, fieht man nicht ein, warum Luther fich gerabe lector Pauli und nicht vielmebr collector nennt.
- 2. SS. Op. v. arg. I. 22. Was sier Luther im biretten Ansfain an bie Ernöhnung von seiner Bortse ung über den Kömerbrief enziste, wie ism das Westen der Gottekgerechigktit, die er vorfer gehöcht, aufgegangen, bezießt fich wohl sown auf eine frühere Zeit, auf sein Studium des Kömerbrieße, das die Plalmenvoriefungen vorausssehen. – Rachtrachen: T. R. II, 93, bas dam Eautert. So.
- 2. 89. Lang: Angpflinerconge., S. 2021. Anal. Lather., p. 4.

  und ber Notis bei Sedenborf I. 12 geht meiner Ansicht nach nicht hervor,
  mas Köfir II. 112 (2. Ani. 113) barvans lieh, baß Eursper ibs 1517 um
  fech und erst ben da an um ein life gelselne hobe. Anch hat Suther nicht
  immer beiße Eursche signszelner: Im Asher 152 fast er um 21 life; vol.
  Analecta., p. 251. Sedenborfs Oueste bürfte wahrscheinlich ein ans bem
  ahre 1517 fammender Bericht an ben Kurstürften sein noch sienen
  Q. Q., Nr. 5, Weim. Arch), werdn es beiste: Umb ernst noch siene beteit
  Martinus in der Wissia, auf das Closer gestift, wie wof eiger tu wus fechs
  tein 10st der erm assessender the roeit ibs eter wom eine. Swis der noch

Effens Licenciatus Amsborff in Gabriele an flabt boctoris Carlfiabts. Carlflabt solt ist die Penson feiner Presenden ju Orlamunde und einsommen, vieler solte wohld und eins lessen, die well aber boctor Martinus die selbige flunde ibst, so lie est wond vier. —

Orbensthatigfeit: Auguftinercongr., S. 262. fiber ben Konbent gur Gisteben bgl. Ramerau, Rafpar Gittel (Salle 1882), S. 20.

- 2. 90, be 23. I, 20. 37f.
- 2. 91. te 28. I, 17ff.
- 3. 95, Buthere Bredigten: Op. var. arg. I, 25 sq. über ben Defalog in Op. 12, 1. Bgl. gofder, Reformationsaften I, 578. über bie Beitfolge Blitt, Zeitfdr. f. Broteft. u. Rirche 49, 361. Der Golug ber Brebigten über ben Defalog am Matbiastage 1517. Lofder I. 725. Uber bas Baterunfer: E. M. 21, 156f. Rameran, Job. Agricola (Berlin 1881), S. 14. Bu Röftlin I, 120f. bie Berichtigungen von Anaate in Beitidrift für lutberifde Theol. und Rirde 1876. G. 333. Dag Luther bie decem praecepta nicht felbft berausgegeben bat, bafür icheint mir einmal ber Mangel jeber Ginleitung ju fprechen und fobann ber Umflanb, bag fie lateinifd ericienen find, wabrent fie bod Luther auch beutich niebergefdrieben batte, um fie jum Gebrauch bei Prebigten verwenbbarer gu machen; bgl. be 2B. I, 61. Bgl. neuerbings Rofflin 2I, 123ff. Dagu bie Unm. G. 783 und Rnaafes Abbrud ber Germone in Beimarer Musgabe I. 18 f. 394 f. Uber baufiges Brebigen in jener Beit ganterbad. S. 66. Coll. 3, 118. be 2B. I. 14. Citate; D. G. Schmibt, Lutbers Befanntichaft mit ben alten Rlaffitern (Leipzig 1888).
- E. 96. Prebigten. Gigenes Urteil barfiber: be B. I, 61. Op. v. arg. I, 87. Gefinnung 67 ff.
  - 2. 97. Bolltommenheit: I, 74. Op. exeg. 12, 6 vgl. S. 72.
- 2. 98. Gigene Erfahrung: S. 74; bafelbft auch gegen bie metaphysicantes potins quam theologizantes. Schriftstubium: XII, 194. heiligenverehrung: ebb. S. 28 ff.
  - 2. 99. Empfängnis: 3. 46.

- E. 100. Tragen ber Schwachen: S. 351. Britberichaften: S. 44. 46. Britherichaften: C. 42ft. Bifmen: S. 53. Bgl. auch ben Bericht von Obetop bei Lünglen. Die Annahme bes evang. Glanbenbbetenntniffes in hilbesheim (hilbesheim 1842). S. 1551. Op. v. arg. 1 119.
- E. 102. Buftpfalmen: E. A. 37, 340. Ericienen zwischen Mitte Mary be B. I, 52 und Enbe April be B. I, 54 bgl. 259 (vgl. Beim. Ausgabe I, 154).
- 2. 103. Ariftoteles Op. ex. XII, 197 und affenthalben, be B. I. 35. 40. 54. 57. 59. 72. 84. Wichtig auch Op. v. arg. I. 74f. Bgf. neuerbings f. Ribfd, Lather und Ariftoteles (Rief 1883).
- 2. 104. Disputationen: Op. v. arg. I. 3159qq. be B. I. 60 f. de vera et falsa poenitentia: be B. I. 34. Gegen bie Chifpeit fatte sich auch schon Leslican erliätt. Bgl. Chronicon ed. Riggenbach, S. 35.
- 2. 195. Amnebori: Stude. u. Arit. 1878. S. 698. Sepatatin, psj. meinem Artitle in Perigod Rencenssparke (22 Murh.) Bb. XIV. S. 449. Sepatatin löber Luther im Briefe an Lang Quinto nonas Martii 1519, siebe Em Enly, dipieri, Bb. 41 (1879), S. 243 Annu. Eb. Astlee, Brieber ber Weife (Gr. 1881).
  - E. 106. Cheuris Briefb. II, 7, bef. €. 23. 27.
- 2. 111. Tag ju Roin: vgl. Janffen, Frantfuris Reichstorrefponbeng II, 844 ff. Rante L 130 ff.
- 2. 112. Rante I., 136 ff. Luther fiber Steuern: Opera exegetiea XII, 101 u. ö.
- 2. 113. den X.: Gregorovius, Gelf. b. Setat Nom VIII, 216. Kante, Pöspfer (d. Auft.) I. 72ff.; Soniji von Nijei Wante, Gelf. ber röm. und german. Böller, Bd. 33, S. 2071. 27d ff. Lehmann, Das Pijaner Konjil (Bersdian 1874). Brofd, Julius II. und die Gefindung d. stickenftvale, S. 2218. Cateratonichi; die eingehem Darftlung sie Wanten erfecher, Kaipol. Ackomation J. 88ff. — A. 3. Ager. Über Warjmilians Verfältnis zum Hapftlum im Gibungsber. der Wierer Atabenie. Höfl. 46ff. XII (1854). S. 125 ff. 460 ff. W. Wöhner Atabenie. Höfl. 46ff. W. 125 ff. 460 ff. W. De Gebarti, Die Gevammina ber deutschen Ratio (Verfältnis). B. Gebart, Die Gevammina ber deutschen Ratio (Verfältnis).
- 2. 115. Bum Laterantongil vgl. Scheurle Briefb. I. 129. Luther fpater im Galaterbr. III, 326.
- €. 116. 38j. Schent an Spalatin I, 149. Datum Numberg ad nonum Colendas Majas, quo die toto animo optavi me vestras teliquias conspicere. ⊇ann bie deardterifilide Cettel I, 148. Christofferum refertum reliquiis etiam incertis ac indulgentiis insignitum desicanter exspecto, modo litteras publicas seu testes adferat. Mea

opinione si quis coram imagine tantum oraverit indulgentias confirmatas assequetur: quod si ita est, nihil sanctimonialibus gratias donari poterit; graculatim sturnatimque, ut ita dicam, orabunt. — 8gl. ferner Rante I. 163, 159.

- 2. 117 ff. Bal. bie befannten Berte von Rampfoulte, Univerfität Erfurt I. 79 ff. 226 ff. Strauf, Ulrich von Sutten (2. Aufl. 1871). Rraufe, Belius Cobauus Beffus (Gotha 1879). G. Boigt, Die Bieberermedung bes fl. Altertums (Berlin 1880) I, 48f., auch bie altere Darfiellung bei Sagen, Deutschlands litterarifde und religiofe Berbattniffe II, 323. beffen Beurteilung freilich oft fchief ift. Die Litteratur über Erasmus bis 1866 bei &. 2. Doffmann, Essai d'une liste d'ouvrages et de dissertations concernant la vie et les écrits de Didier Ersame de Rotterdam 1518-1866 (Bruxelles 1867). Seebohm, Th. Oxford Reformers John Colet, Erasmus and Thomas More (1. Muff. 1867; 2. Muff. 1869). Stichart, Erasmus von Rotterbam, feine Stellung gu ber Rirche unb ben tirdlichen Bewegungen feiner Beit (Leipzig 1870). Durand du Laur, Erasme, précurseur et imitateur de l'esprit moderne (2 vol. 1872). Drummond, Erasmus, his life and character etc. (Conbon 1873, 2 vol.) Stabelin, R., Erasmus Stellung gur Reformation (Bafel 1873). Suringar, Erasmus over nederlandsche Spreckworden etc. (1873). Stabelin in Theol. Stub. u. Rrit. 1875, S. 755 ff. Vischer, Erasmiana (Bafel 1876, 4°). Nève, F. Recherches sur le séjour et les etudes d'Erasme en Brabant. Louvain 1876. Rammel in ber beutichen allgem. Biogr. VI, 160 ff. R. Stabelin bei Bergog theol. Encoflopabie (2. Aufl.) IV. 278ff. Sorawis, Citungeber. ber Biener Afabemie phil. bift. Rt. 72 (1878), 372 ff. Bon ausführlichen Auslaffungen tommen neben Rante fonft noch hauptfachlich inbetracht: Janffen, Deutsche Gefcichte II, 5 und Daurenbrecher, Gefchichte ber tath. Reformation, 1. Bb. (Rörblingen 1880), G. 119 f.
- S. 122. Streit bes Bimpheling: Bistowatoff, Jatob Bimpheling (Berlin 1867), S. 130 ff. Reuchlin: L. Geiger, Johann Reuchlin (Leipzig 1871). Strauß, Ulr. b. hutten (2. Aufl., Leipzig 1871).
- S. 123. Cremans, De Jacobi Hochstrati vita et scriptis (Bonn 1869). Rraufe, Befjus x., S. 160f.
- 2. 126f. Anal. Luth. p. 3sq. be 28. f. 2. Mit & Sfilin 1. 787 in ben Missas 1514 ju feben. Urreite über Erasmus'e be 28. f. 22 fi 522. Freundschifdstiefen ber Humanisten: Analte, Scharte Schiefus II. 2—12. Anal. Lutherana, p. 4sqq. Suthers Müncigung bagegen u. a. be 28. f. 50.
- 2. 128. Gur bie borreformatorische Ablagitherie bgl. Amort, De origine, progressu, valore ac fructu indulgentiarum. Venetiis 1738 und neuerbings Bratte, Luthers 95 These mub ihre bogmen-hiftorischen Borans-

sehungen (Göttingen 1884), bessen sehr fleißige aber allzuschnelle und nicht immer historisch fundbette Spstemaliferung einer eingefenden Kritil bedarf; dann Luther selbst in ben Sermonen op. var. arg. I, 165 sqc. 171 sqc. 172 sq. 30 s. v. Paly in meiner beutichen Angustincongr. S. 185 sf.

- Z. 131 f. über Angaiffe gegen ben Ablag vol. Paci gi in meiner Kuguftünrecogregacion, S. 1836. Früffere Kölffer ede. um 8 köner, Hr. Zepel, der Ablagrecbiger (Gruntenberg i. S. 1880), S. 4 fl. über Altrecht von Mainy: May, 3ac., Der Kurtfürft Aardinal umd Arhifolopi Mitschel II. (Ballagen 1850), 17.5. über von Könfpertrück servere a. O., S. 43fl.
- 2. 182: Über Tebel: Abruer a. a. D. Raufer, Gefcichisquellen fiber ben Ablagbrediger Tebel (Annaberg 1877). Abmifche Rettungen: Grone, Tebel und Luther (Goeft und Dipe 1853).
- 2. 133. Bgl. bie gegenteligen Anserungen bei 3 an ffen, In meine erititer (1882), € of 9in um beime Agenstom bei Cochiere, Tyche Cittercutrgitung 1882, € of 9in. Tehels Serwone bei Löfere, Reformationsalten 1, 414 ff. Wie teenig man im allgeminen bie in ber Ablögbulle vorsumethem Rusberdie versichal, benfüber zu dah den Brief an T.S. Win nete, mitgetelt von Kaweran im Zeitifer. b. Darpereins XII, € of41, byl. bentie eritigetelt von Kaweran im Zeitifer. b. Darpereins XII, € of41, bad duschie Seibekefronit, 5. Bb., €. 195 über bm Ablaj von die eritigen der find bein und hauf. Genfo ohne weitere Ertfärung beiglich ber Kreußulle von 1463 in ber Megbeburger Schöppendronit: Das falle woß von sie und von figult (68b. 7, 467).
- €. 134. Paltz, Supplementum Coelifodinae Bgn. F. (auch kappens It. Nachtfe IV, 455ff., meine Augustinercongr., E. 176. Der Brief Tetefe Anal. Luth., p. 189q. Bgl. auch zu Nahmund: Fod, Hommern-Mägeniche Geich. 5, 1502.
- E. 135. Op. v. arg. I, 165 sqq. 182 sqq. (Mit Köftlin 2I, 783 Ann. 151 ins Jahr 1516 zu feten) €. 176.
- E. 136. Luther liber jene Beit: E. A. 26, 50 ff. be B. I, 113. Rörner a. a. D. Emfer liber bas Treiben ber bamaligen Ablagprebiger bei Janffen II, 77.
- E. 138. Bgl. hierzu and Sheurl, bei Anaale, Jahrbücher bes beutiffen Reichs (Reipig 1872) I, 112, ber nur hinfichtlich best Freitags tirt. Der 31. war im Sonnabenb. Brief an Albrecht: be W. I, 68, — Myconins bei Tengel 15. — be W. I, 120.
- C. 144. Berbreitung: be B. I, 73. 76. Schentis Briefb. II, 40 f. quas nostri traduxere II, 42. 43. C. Nuzel traduxit.
- 2. 145 f. T. R. II, 421. Lantert. 18. Muther, Ans bem Universitäts- und Gesehrtenleben (Ersangen 1876), S. 192. Deumann, docum. litter. 166 f. E. A. 41, 37. De B. I, 73.

E. 146. Röfilin (2. Mufl.) I. 180 nimmt an, baf bie Rate bes Rurfurften biefem ben "Brief, bie Thefen und jenen Germon Luthere" gefoidt baben, und beruft fich babei auf bies intereffante Schriftfind bei Rorner. G. 148. Bon bem Briefe fleht bort bireft nichte: bie Rate fdiden "trattat und conclusion". Der Rurfürft fenbet ben "Sanbel fampt Articeln position und trattat" nach Rom. (Darauf bezieht fich bie Bemertung Tebels gegen Miltit bei Lofder II, 568: "fo bod boch benannte Grabifcof inen bestellt bat ju citieren nicht ich".) Wenn es bier nicht beifen foll "Artiteln positionis" ibentifc mit Rontlufion, fo batten mir icon brei Stude, in tenen aber von Luthers Briefe nicht bie Rebe. Bas im eingelnen außer ben Thefen barunter ju verfteben ift, weiß ich nicht, boch mochte ich meinen, baf, wenn ber Rurffürft angiebt, ibm feien Mitteisungen von unschidlichem Sanbeln und Reben ber Rommiffare gemacht worben, bies bem Busammenbange nach noch nicht mit Notwendigkeit auf Luthers Brief ju begieben ift. Rach bem Gingange bes Schribens Albrechts ju folieften. bat es fich in bem Schreiben feiner Rate auch gar nicht um eine einfache Beiterbejorberung von Luthers Genbung an Albrecht gehanbelt, fonbern um einen felbftanbigen benuncierenben Bericht ber Rate unter Beifugung bes Auflagematerials. Bie bem aber auch fein mag, fo ift baraus boch nicht ju ichliefien, baf ber Cermon bom Ablaft, ber einen bebeutenben Rortidritt gegenuber ben Thefen aufweift, bamals icon gefdrieben gewesen mare. Mus be 23. I, 96 vgl. mit I, 71 (welch letterer Brief, wie auch Röftlin I. 787 Amm. an G. 182 bemertt bat, in ben Dara au feben ift) ergiebt fic. bag Luther Anfang Darg fich erft mit ber Abficht tragt, einen beutiden Germon ju fdreiben, benn ein Grund mit Ruaafe (Beimarer Musgabe) I, 238 angunehmen, bag bamit "unfer Schriftden fcwerlich gemeint fei". liegt nicht por. Dagegen fpricht folgenbe Bergleichung: be Bette I. 92. Secundo de virtute indulgentiarum quantum valeant. Haec res in dubio adhuc pendet et mea disputatio inter calumnias fluctuat: duo tamen dicam primum tibi soli et amicis nostris, donec res publicetur; mihi in indulgentiis hodie videri non esse nisi animarum illusionem, et nihil prorus utiles esse nisi stertentibus et pigris in via Christi (vgl. ben gangen Brief mit bem Germon). Dagu aus bem Germon E. A. 27. 6. "Ablaft wirb au gelaffen um ber unvolltommen und faulen Chriften willen", und weiter unten G. Z. "Laf bie faulen und foläferigen Chriften Ablag lofen." Die bentlichfte Bezugnahme auf Tetels Thefen verrat u. a. Luthers 9. Cat mit feiner Ermagnung ber poena medicativa unb satisfactoria (von ber er porber nicht gesprochen batte) val. Tepels 14. und 71. Thefe. - Auf Lutbere Germon antwortete Tebel befanntlich mit feiner Borlegung (vgl. be 2B. I, 123f. Lofder I, 484ff. Um Golufie "berfelben funbiat er erft bie zweite Thefenreibe, uber bie er gu Frantfurt bisputieren will, an (28fcher I. 501 vgl. 517), in beren 50. Thefe er auf ben "beutschen Sermon" Bezug nimmt. hiernach ift (mas, wie is nachtöglich (and.) [con Gröne, Techel, S. 104 bemert ha) vie sische Teilerung ber fehrern (Januar 1518, Röffin I, 1811) reitmlisch. Da Garsfadt am 14. Nai schae die A. und 48. The ber vertiem Reihe lennt, (Olarii serialum antiqu., p. 27) so muß se kindam Mal schae nassgeschen verben sein. Der Kopt ber, ligit ben zage ber Liehenton noch und bestimmt, und Techel ment sich in beidem Baccalaurena. Bile sich es den mit schar bernotion? — Gegen beit Cestingun und preite Techernetie) wendet sich auch eine Ernstellung und preite Techernetie) wendet sich auch eine Ernstellung und preite Techernetie bei woss fent der Sant der Anfang Anti gleichten. Wach der Gefüsche werde ist ver eine Sant der Anfang Anti gleichten. Vonde der Gestüsche wie der Anfang an urteilen, pand die Disputation Techels — bie vielleicht überhappt nie flattgefunden, — nach aus. — Mit Bilisch Sentleite Müsch und für A. 26, 52 ernsfährte Anfang ann nicht mit ber durch den A. 25. 52 ernsfährte Anfangung kann nicht mit ber durch den Keptin überbacken ihren für der Anfangung kann nicht mit ber durch den Keptin überbacken ihren für der Anfangung kann nicht mit ber durch den Keptin überbacken iber siche eine Anfangung kann nicht mit ber durch den Keptin überbacken iber siches eine Anfangung kann nicht mit ber durch den Keptin überbacken iber siche eine Anfangung kann sich mit ber durch den Keptin überbacken iber den Keptin überbacken iber den Keptin überbacken iber den Keptin überbacken iber den Keptin über den Keptin überbacken iber den Keptin über den keptin übe

- 3. 147. Gin neuer Erlaß jur Forberung bes Ablaffes in Gubbeutschland vonfeiten Albrechts, Anf. Januar. heumann docum. 167.
- 2. 148. Über Konrad Wimpina vgl. die antsührlichen Ausschie von Mittermüller in Katholit, 49. Jahrg. 1869. Über Tehels Schift siehe vorige Anm. Feindf. Urteile: de W. I, 92. 98. 76.
- E. 149. Steuern n.: be B. I, 78. 92f. 128. Studien und Arbeiten: be B. I, 88. 90. 92.
- 2. 150. be B. I, 71. 99. 109. Auf ber Kangel: E. A. 18, 210 f. Sermon von Ablag und Gnabe: E. A. 27, 4. über bie Zeit bes Erscheinens fiebe Anm. gu G. 146.
- E. 151. Sermo de ponitentia: Op v. ng. 1, 331 ag. Reft nadgebedterg: Ausginiercoupt, C. 318 ft. be 28, 1, 98. C es fermulfdeit mit ftutper: Schenzis Brickund II, 2-12. Burtharbt 5. be 28. I, 55 vgl. 34ger, Catflath, E. 11, und Bliebemann, Dr. 306. Ed (Regmburg 1869). T.5f. - be 28. I, 101 f.
- 2, 132 ff. br. W. 1, 102 ff. 111 ff. Kolte, Augsführerongregation, 23 14 ff. Diefputalionsthefent Op. v. auf 1, 387 ago, Dauf bie terteitische Bemerkung bei Kolt in 1, 788 nnm. yn S. 187. Dart mann und Täger, 396. Bren (hamburg 1840—42), über Bülkenund voll Alze gendach in Vertag 11, 476 ff. Litteaturyslommenstüdung, auch neuek über f. Wibertung bei Seitbemann, Seith. und Kridten 1878, S. 699 ff. dart mann, Edmerk 1870. Begläßt siene Kunnelschie ynd. Walte fie eine Partmann, Edmerk 1870. Begläßt siene Kunnelschie ynd. Walte fie eine Baum magenlägende Andere Archen 1870. Begläßt siene Kunnelschie ynd. 1870. Begläßt siene Kunnelschie ynd. 1874 fe. 1874. Bauf in Reine Kunnelschie Mangenlägende Unnergrapsie von Baum. Herner Anal. Luth, p. 7 age, 11. Kaalft, Briefe und Dafumente, S. 16. Daß und Wencetstans Unt von Münnelsg aus in helbsterg wer, ergiet bie früher von mir überschme Stellt im Artick Euthert an ihm 1, 130: Daminus Dector Inenaennia

misit ad me literas . . . . longe aeriores, quam eas, quas in capitulo coram audiebas. Der Ausbrud in capitulo ist mohl nur zeitlich zu fassen, mährend bes Ausenhaufes zum Aspitel in Heibeberg, nicht aber, daß in ber Kapitelssihung jener Brief vertelen worden wöre.

- S. 1855, Resolutiones disputationum de indalgentiarum virtute:
  Op. v.a. II, 123. T. 8. abch, Authers Steffung, S. 17ff. Hir ben
  Orud auch Aöftin \*I, 190 Aum. Jum Virtle au Sculttens be W. I,
  112 Trafazingen bei Seibemann, Zufischtift für hilberische Theologie
  1874, S. 116.
- E. 158. fler bie Chronologie ber Tetefficen Saftift fiefe bie Mm. 10 S. 146. Frifchi bes Sermons E. N. 27, 87 zu Cd: Wiebemann, E. 821. Lutjers Mperisten bei Löfder II, 33. Op. var. arg. I, 406. be W. J. 125. Schutt über Ede Schift bei Anaate II, 45. 47: quae de Mattion ertemporaliter sentis.
- 2. 160. Körner S. 148. Angunchmen, daß Alfbrecht feine Mößche nie gegeben babe, mie Sälffe (Einführung ber Reformation in der Stabt Magedung (Magdeburg 1873). S. 8) meint, liegt tein Grund der Arthel 1, 283. T. R. 3, 197. Über Gabriel Benetus voll. Th. Aclde, Seitjarft für Kirchengfchiche II, 472. Prierias im Projeh Kruchlins dei Geiger, Kunchlin I, 18.
- E. 161. Erste Ermäßnung ber Schrift bes Prierias am 8. August 1518. be B. I. 1822, benn tie seiben Briefe I, 83 (vol. novas larvas) gebern ins Jahr 1519. Sploefters Dalog: Op. v. arg. I, 349, vgl. baju Knaate in ber Weimar. Ausg. I, 644.
- 3. 162. Benetus: Zeitichr. für Rirchengeich. II, 432 ff. Auguftinercongregation, S. 318 bgl. 411.
- 2. 163. de B. I, 129. Es ift jedenfalls zu lefen fiat voluntas sun saneta. Gegen Sylv. Prieries: op. var. arg. II, 1 [i. Beim. Ausgade I, 643. de B. I, 131. 133. 135. "Bald- und Biefenfophift: Silvestrum vere silvestrem et campestrem sophistam De B. I, 135.
- 2. 164. Sermo de virtute excommunicationis: Op. v. a. II, 306. Dazu be B. I, 130. 134. 137, vgl. Afflin I, 211. Lies im Erte "und zugleich beffen gestbarteit zu behaupten".
- 2. 165. Berhanblungen mit ben Rurfurften be 2B. I, 131 ff. Burt- barbt, €. 42.
- E. 166. Rante I. 216 ff. über bie Befandtungen in Augsburg.

  fliche be beuffen Riche I, 116. Bed'in z. Der Abnaate, 3abrtifice beb beuffen Riche I, 118. Bed'in z. Der Abnauten iber
  telermationsgeschiebt. Schriften (Lippig 1858). Dazu Walt, hill. Beilden,
  41. Bb. (1879), E. 22 ff. Gebhartt, Gravamina, E. 80 ff. Bruder,
  38ffin I, 208 von ber Ernemung ber Alfrech von Mainz zum Aardinal

jagt, sie sei die fatste Ertlärung bankler, wie zu ben Beschwähmungen, wechte biefer wegen bes Allschipsmehle erteiben mußte, ber Logen sich son erhalten wolle, so halte ich das für unrichtig. Erstens waren solche Beschungen voh noch sie ber erteinzelt, und zweitens legte man in Wonten wahltig ber Gack nicht eine solche Bebentung sich, daß man glandte, bem Arzilische in solche Gerenertlärung geben zu millsen. Auch errmag ich von ber ritterlüchen und remantissen einem Arzilisch er und fen kannt der Ausgerungen über Lutzer und seinem Schriben an den Papft sop, var. arg. II. 3419 soga), wie Kösstin, nichts zu erkennen. In Minsterz wollte man willen in illius favoren seripsisse Cesarun pontifiel maximo, miror tamen eum exteri sint desides magis. Scheurt an Spalatin 2. Ettober 1518 bei Manate II. 51.

- 2. 168. Defanchtbon: be 23. I, 135. 138. 140. 141.
- 2. 169. An Staupity be 29. I, 137.
- 2. 170. Straßb. Nachbrudt: Brief Capitos be W. I, 93. Burtharbt, S. 4. Sculletus, Annales Evangel. decas pr. 1618, p. 32 (Sedenborf I, 176) Baum, Capito u. Bucer, S. 41 ff. Br. b. Staupit, 28 joer II, 446. Coll. II, 175.
- 2. 171. Die Berbanblungen bes Rurfürften mit Cajetan maren noch nicht zu Enbe, ale ber Rurfurft Augsburg verlieft. Am 23. Geptember forieb Spalatin an Scheurl von Coburg aus einen Brief, ben biefer nicht erhielt, aber auch ein zweiter Brief besfelben, auf ben Scheurt am 2. Oftober antwortete, tann Luthere begbfichtigte Reife noch nicht ermabnt baben. Schenris Briefb. II. 50 f. Daft man in Bittenberg am 25, noch nichts mufite, ergeben bie beiben Briefe ber Univerfitat von biefem Datum. Op. v. arg. II , 361 sqq. Aber unmittelbar barauf nuß bie Entscheibung eingetroffen fein, bgl. ben Brief bes Rurfürften an Tucher, Theol. Gtub. unb Rrit. 1882 , G. 692. Wenn fibrigens Luther icon am 29. in Beimar prebigte (op. v. arg. I, 226), muß er icon por bem Gintreffen ber Entfcheibung auf bem Bege gemefen fein. Ubrigens mar Bebenfteiner an Scheurl geschidt. Briefb. II, 58. Daß Cajetan Luther auf eigene Bollmacht bin nach Augeburg berufen, was Roftlin I, 216 ale moglich annimmt, halte ich nicht für mahricheinlich, bagegen be B. I, 169: ad mandatum sanctissimi Domini - - comparui. - Geibemann, Lutherbr. 1. Uber Froid val. Rol be, Analecta Luther., p. 130. 158. Roth, Mugsburge Reformationegeschichte (München 1881), G. 106 ff. 125 und öfter. Reuerbinge Urfunbliches bei Cherbard Schott, Beitrage jur Gefchichte bes Rarmeliterfloftere und ber Rirde ju St. Anna in Augeburg, Beitfdr. bes biftor, Ber. f. Schwaben und Reuburg IX (1882), Beft 3, G. 327 ff. Auguftinercongr., G. 319.
- €. 172. Augsburger Berhanblungen: be B. I, 142 —167. 175 ff. Scheurls Briefb. II, 51 ff. Acta Augustana, Op. v. arg. II, 340 sqq.

28 fért II, 430 ff., dau der Brief Cajtens an den Kurfüffen II, 405. Die fer unteren Eigkrecherichte Coll. II, 175. C. T. 63, 361 ff. Cine völfige Harmoniferung der in Einststeiten vielfach abweichenden verichte in nicht möglich. Sgl. außerdem Augustinerconger., S. 319 ff. 411. 443 f. T. F. & et der, Zuhrer Steidung zu Konzil und Kirche. S. 29 f. — Cajtens: Recadertl. Bibliotheca maxima Pontificia XIX, 443. Dien, p. 186 ff. Schaffen Cips. 1722), p. 123qq. über seine Epologie einiges del Eümmer, Vortribentinische Expendigei. 21 ff. 3 ff. 25 ger., Der Kompfe Tagistan Spend de Lüftfing Capterfore. in Bitlifer. histor. Tyco. 1858, S. 442ff. Janus, Der Papft und das Kompf (Erkuß) 1859, S. 397. 401 ff.

- 2. 178. Die von Wo fon iu s S. 33 mitgeteilte Außerung des Geleta hat sehr eine Wohrschaftelt, aber mit voller Scheferheit wage ich füre Michigkeit nicht zu behanpten, da Mytonius nicht Augenzeuge und seine Ouellen und bisher noch unbedamt find. Staupig an den Aufführen: Myaginfinercoape, 2. 443. Das deutere S. 221.
- E. 179. Die Briefe an Cajetan I, 101 ff. Um 10. Oktober (I, 144f.): umcertum est me appellaturum concilium futurum. Dagegen am 14. S. 160 u. 164 bis Appellation an ben Raph: 28 fcer II, 484. Sgl. bas eigene Urteil in ben Acta Augustana, p. 385.
- E. 150. Beratungen ber Frembe: Anaate, Jafeth. bes beutsfem Reichs I, 125. Augustimerrongr. G. 221. be W. I, 166. 169. Stud. n. Artt. 1878, S. 706. Ju Luhers Pierb val be W. I, 279. Das papftick Breve: Lösser II, 437. Op. v. arg II, 36349. Jur Controverle barüber: T. K. Aothe. Cuthers Schung zu Anzil mud Airche. S. 115s, dagu Schurtz Briefe. II, 62. Augustimerrongr., S. 411. Aöftin I, 799 Ann. zu S. 233. Dagegen auch jeht noch Maurenbrecher, Andolf Mel. 1591.
- ©. 181. Bilder in Biltenberg: be 29. I, 167. Acta Augustana: Op. v. a. II, 340-sqq. Chon am 31. Richeft Imbigt er fie an. be 18. I, 168. 216 Seonfarb Bearer ohne University artifd Immit, beginnt er ben Drud (I, 159). Um 25. an Langemannt (I, 1889, VI, 8): Et jam eduntur acta mea Augustensia, nam Princeps hoesague dissuasit corum editionem. Der ernneter Ungsiff Gajetans giebt jeit ben Unfaß jur enbüdem Perausgabe, umb baß er univer bem unmitistören Ginbrud von Gajetans Priejerif jeit nach bem 19. Wosember bas födarfe Schüpwort gefeirichen, exjekt be Bertuing auf benflösn II, 386. Kuis bem Ilmhanbe, baß er en bemießen Tage feine Uppellation ams Konjit eintigste, erfährt fic auch bei seintig davunt erfehienne Besteumung ber Büreldsjung bestelfen im Schüpwort. Sgl. ferurer be 29. I, 191 n. I, 193. Mitto ecce acta mea acutius quam speraverit D. Legatus.

- 2. 183 f. Brief b. Univ.: Op. II, 427 sq. Beabf. Beggug: be 2B. I. 166, 188f, 191f, Friebr, b. Beife, S. 18f. - Luthere eigene Musgabe ter gebn Gebote: E. M. 21, 157. be 29. I, 193. - Appellatio Op. var arg. II, 435, baju be B. I, 193 und Rolbe, Luthere Stellung, G. 37, mo burd einen Drudfebler ber 29. flatt 28. Rovember flebt. Beabfichtigte Abreife: be 23. 188f. 194f. Die Mitteilungen Obenanders bei Geibemann, Stub. u. Rrit. 1878, G. 705 über bas bamalige Berbaltnie bes Aurfürften irren, wie bas von mir (Friedrich ber Beife, G. 18) mitgeteilte Brudftud eines Briefes bes Rurfürften aus fpaterer Beit barin, bag fie babei icon Miltit mitmirten laffen. Gleidwohl macht bas von Dbenanber Ergablte fo febr ben Ginbrud bes Antbentifden und baft bie gefdifberte Situation fo aut ju bem Anfang pon Lutbere Briefe be 2B. I. 189. baft ich feinen Anftanb nehme, beibes in ber im Tert (3. 184) angegebenen Beife in Berbinbung ju bringen. Die Unterrebung mit Spalatin in Lichtenberg (Br. I, 195; Lingte, Reifegefdichten, G. 56) wird mobl erft nachber flattgebabt baben. Die Angabe bei Scheurl II, 78 cum Spalatino interloquendi, quatenus ad Carmelitani Augustensis aulam redirct, ideint ungenau ju fein, benn banach murbe biefelbe fcon bor ben 21. Robember (Lib. dec. 22) ju feben fein, mas ben fonftigen Berbaltniffen und anthers Ungaben G. 195 nicht zu entibrechen icheint. Bur Cache bal. noch Scheurle Briefb. II. 63. 65; quod sibi electoris Spalatini manu litteris principatu sit interdictum. Dann ale Rabel bezeichnet. Scheurl rat ab nach Rrantreich ju geben, ebt. G. 72 bgl. ben gangen Brief G. 70ff.
- E. 184. Uber bes Anrfürften Eintreten für Luther beim Kaifer burch Bfeffinger Scheurl II, 78, seinen Brief an Cojetan: Op. var. arg. II, 409 sq. be B. I, 242.
- 2. 185. Miltit inftribiert in Köln 1508. Julius 5. Karolus de miltytz misen, dioc. (vgl. R. Rrafft, Mitteilungen in Saffele Beitfdrift für preufifche Gefchichte und Lantestunde, 1868, G. 18f. Dagu Heumann, Doce, lit., p. 40. Die Regeften und Radweise ber ibn betreffenben Briefe größtenteils bei Geibemann, Rarl von Miltit (Dresben 1844). Der bisberigen, auf Rante fugenben Beurteilung bes Miltib bermag ich nicht mid anguidliegen. Wenn Rante I. 270 (6. Muff.) meint, man babe ibn gefantt, weil man bas Berfahren bes Rarbingle nicht gebilligt zu baben fdeine, fo fehlt tafur jeter Anlag in ben Duellen, auch ift gu beachten, bag Miltity foon am 10. Ceptember bem Spalatin fich ale ilberbringer ber golbenen Rofe antunbigt. Mugerbem erbielt Diltit ben ftritteften Befehl, fic ben Anordnungen bes Rarbinals ju unterfiellen. Db er fich gebutet, wie Rante a. a. D. angiebt, fich ben Legaten angufchließen, ift une, fo weit ich febe, nirgente überliefert. Dagegen fpricht, bag er in Deutschlanb angetommen, fich alebalb nach Musburg begab und bort einftweilen bie golbene Rofe bevonierte. (Daß er mit Caietan porber eine Rufammentunft

in Ling gehabt, wie DR. Leng [Martin Luther, G. 75] angiebt. babe ich nicht finten tonnen). Rachtem man fich erft nach bes legaten Abreife in Rom entichloffen, bem Rurfürften bie Rofe zu überfenten, lag nichts naber, als bem Uberbringer berfelben auch bie Betreibung von Luthers Angelegenbeit befonbere aufzutragen. Much bermag ich nirgente au ertennen, baft Miltit ben Anftrag batte "bie Cache bes Monches in Gute beignlegen". Muf eigene Rauft, nachbem er bie Berbaltniffe fennen gefernt, bat Miltib, wohl and in feinem eigenen Intereffe, vermittelnb gewirft. Das Richtige ergiebt fich aus ben Briefen Schenris II, 69: privatus si quomodo conciliare possit Martinum pontifici, nobis ultro pollicitus praestaturum omnem operam etc. Dagu ben gangen Brief an Luther, G. 70 ff. 76. unb Luthere Darftellung be 2B. I, 216. 230. Die Ablagbetretale Leos vom 9. Rob. Op. var. ar. II, 428 sq. über ihre unmittelbare Beraulaffung vgl. Die bisber unbeachtete Stelle bei Scheurf II, 71. Bu Lutbers Berbanblungen mit Miltit außer Geibemann, be 2B. I, 207f. 211 ff. Dagu bas bierger geborige Goreiben I, 575 (vgl. Ih. Brieger, Rene Mitteilungen über Luther in Borme [Darb. Lutherprog. 1883], G. 24) 216.

2. 188 f. E. M. (2. Mufl.), Bt. 24, E. 5 ff. be 2B. I, 236.

2. 190. Biebemann, 3ob. Ed, Brofeffor ter Theologie (Regensburg 1865). MIbert, Mus welchem Grunbe bisputierte Ed gegen Luther, Beitichr. für biftor. Theol. 1872. Dtto, Cochlaus b. humanift (Breslau 1874). Sonft jur Leipziger Disputation: Geibemann, Die Leipziger Disputation (Dreeben 1843). Ratholit 1872, G. 287 ff. Dagegen befonbers Albert a. a. D. Troybem hat 3 anffen, Dentiche Beich. II, 83 ff. wieber bas Marchen aufgewarmt, bag Luther jur Disputation gebrangt babe. Uber bie Borbereitung: te 2B. I, 205. 216. 217 ff. 222 f. 232. Die Briefe an Dungersbeim, in beneu icon bas Streitobielt mit Ed ermabnt wirb, finb frubeftens in ben gebruar gu feten. In biefelbe Beit (vor bem 15. Febr.) fallt auch ber offene Brief an Cariftabt, be 2B. I. 249 pal. Geibemann. Diepnt., @ 126. Biemlich ju gleicher Beit muß Luther feine Thefen ausgegeben baben und gwar, obwohl mir ein berartiger Drud nicht befannt, erft eine Reife von 12, benn als 12. gablt Cariftabt icon in einem Briefe an Spalatin vom 24. Februar ben befannten Cat bei Berbefine, Serin. antig. VII, 319. Die Thefenreibe - 13 an ber Babl, erft mit ber disputatio et excusatio fiebe Lofder III, 563. - Rur Gingefbeiten neuerbings and &. Geifert, Die Reformation in Leipzig (Leipzig 1883).

2. 192. Eds Thefen: Lofder, Reformationsalten III, 561.

2. 194. Epistola quacdam er urbe Roma (be Bette I, 189) fei vol ein g. Drei reiorm. Schilder, S. 15ff.; vgl. Watip in Hider. Sciifder. 1879. S. 231. Freilich Solle is die gauge Tenteny beite Auflages, die wohl in bem begeichneuwn Sage sich mehr beutlichten zicht: "Schon an und friß sich unbenfar, ein erklumgelichente Bett, wie Kulfers Kirchen.

reform, ohne weite Berechnung glüdlich sinnaukyuführen" (2. 246), für mehr eleführenden Elimierinauh bet Auführenden und Enther begüglich der römischen Miederbauch eine heing bet Auführenden (2. 242). Agl. (erner be W. I. 137, 143: Italia set. An Wel. I, 146, Non capitosi sed naturalis affectens est — Germanos am Germano pracheri non Italio 175, Am 25, Voemmer tennt er soon bie Schrift bes Bischols Erharb vom Little I, 188 (sei Aup. I. Nachfel II, 406 ff)

- 2. 195. Conventus in Jenis be Wette I, 194. Spal. Chron, bei Menden II, 593. be B. I. 199.
- 2. 196. be 23. I, 212. 217 vgl. 6, 31 quod et iam diu optavi. Rolbe, Luthers Stellung, S. 40f.
- 2. 197. Garifischt: Gerdes is us serinium VII, 319, vgl. be 28. 1, 251. 3n bieleise Beit wie jener Brief Cariffable vom 24. Hernar an Spalatin follem, wie ber Minlang bes zweiten ergiest, auch sichen bei beiben von be Wette in ben Wal gestehen Brief Lufters I, 200 ff. Schriften: I, 239. Annotationen zu ben Zeitralein ebb.
  - 2. 198. Resolutio: 25 fc er III, 123 ff. Op, var. arg. III, 293. be B. I, 282. Rolbe, Luthers Stellung, S. 42 f.
  - 2. 200. Lutjers Preblet in Leipilg am 25. Juli IS18 (nicht 1517) win noch Seifert, Rechmuslann in Leipilg, 26. S0 um trop 8.81ftins Nachmels I, 78 Mnm. 3u S. 260, daß ber Brief I, 85 ins Jahr 1519 gehre. Die Elius in Beltr. 3ur 1536, Atthemyscheide II, 849 annimmt). Minartien: be 28. I, 265. Artitier, I. 270.
  - E. 201. Reuchlin: be Bette I, 196. Erasmus: I, 247. Disputation: bas oben angeführte u. Seifert, Ginführung ber Reformation, S. 40 ff.
    - 3. 202. Luthers Berberge m.: Geifert, G. 42.
  - 2. 203. Bebingungen: be B. I. 285. Dofellan u. a. in Deumanns Ausgabe von Melanchthon vita Martini Lutheri (Gittingen 1741).
  - 2. 204. über Carifiabis Unficerheit vgl. 25fder III, 226. 257. 269-271. C. R. I, 84.
  - E. 295. be B. I, 288. 317. Luthers Predigt E. A. 15, 397 (1. Aufl.) vgl. Br. I, 317. Sie scheint sehr umgearbeitet ju sein. über Eds Predigt am 2. Juli Cochlus. Bgl. auch Seifert, S. 61.
  - E. 208. Albert a. a. D., S. 418. be W. I, 294. 316. Luther liber Leipzig be W. I, 274. 280. 283. 287. 289. 294. 302. 318. Worauf bezog sich die Korrespondenz mit dem Leipziger Rate? I, 350 s.
  - E. 200. Resolutiones Op. III, 225. Wibmung be B. I, 290 vgl. 287. vgl. Th. Kolbe, Luthers Stellung, S. 51. Mel. an Štolampab C. R. I, 96. Mosellan an Pflug a. a. D. Anal. Luth., p. 7. 89 sq.

- 2. 210. Über bie früßeren Beigkungen Emires und Luthers -25 [der III, 698. 707. — Emire an Zad: 25 [der III, 660]. Op. var. arg. IV, 1. Luthers Antwort, von der er [don einzigten Bogen vor der Bentblyung (und Söffer III, 608) verlößicht hoben ump, S. 12ff. Doyn Brieft I, 336. Emires Exgenförlich venatione etc. 25 fcer III, 694, ber Borwürf der Geninfiglich S. 707. Reformationsgedanten S. 718. 725.
- 2.11. Seumann, S. 176. be M. I, 351f. Sutten, Spist. 408. MISert, S. 421. 289, be Wette I, 346. Ed an Riedrich; 28fdert III, 608. 28fde the W. I. 307. Dominitaner in Leipzig. Kriffede it IIIfer III, 281. Martinl Lutheri desemio contra mal. Joh. Eckil Jadie. III, 471 bef. 502. Die Schrift Edd, die nicht erhafter, cunferte wie die Destikten nur sandfartliftig (sygen Wernede, Leitzer und ber elifofe) won Brancheburg [Vondenberfung 1870]. Se. 28. Uker die Minschung bert, das Vonwert Lutzers und Briefe I, 324. 328, won nur 13 Süg geschift werden 387. 338, daya Mickert a. d. D. S. 428. Wiedebenann, S. 508. 3u dem Erteit mit Ochsenfart flehe Selbemann, Lutherbriefe, S. 51f.
- 2. 212. Über biefe Schiften im eingefiner: Affi in 1, 270 ff. Wenn bis franzistaner auf einem Kapitel zu Wittenberg (Briefe I, 242) gegen Luber, worlider biefer fich wundert, auch die stigmaata verfochen, jo bezieft fich bieb wohl auf eine buntte Kunde von einer Stelle in seiner Ertlärung im Schalerbe. III, 47.
- E. 213. Seibemann, Mittib, S. 15f. 20. be B. I, 390. Luthers Stimmung: be B. I, 364. 374. Op. v. arg. III, 292.
- 3. 214. Staupig: Kolbe, Augustinerc., S. 328. be B. I, 336. Teffarabecas IV, 85. 369. 378. 409. Daju Köftlin I, 298. 798.
- €. 215. Gelaterfrif: Ep. ad. Gal. III, 125. № Steißeung auf ben Samyf, bis 48 führ gan ausfrecht gridigen, wie big an ber Schrift noch wöhrenb bed Drudes Syläge gemoch worben finb, füll fiß om beiden Sciden beutlich ertenum a. Sp. 6. 201: At nune potestas papas sola sufficit 203. Nondum erant in ceclesia contentiones istae de praecellentia ecclesiarum et pontificum vgf. 6. 213; 225. 241; 242; fast act velut si sub Turca albove tyranno pro voluntate Dei premereris. Sgl. bamit bie Steffe im Briefe am Spelafain vom 5. Mäg; Quid hoe am el qui seinan etdam Turcam hooronadum et fernedum potestatis gratia etc. bt 29. I, 236. Sgl. ferner ad. Gal. 242 bit føarfæ Mæfeljunges que the Bullen, efemi 6. 325 bit Muffeljung bes Africatricipes; fider ijt and bit bisfør niemats Scadiett Eurlpottung bes Artentronnjift eit atmen vera est diffutitio novissimi concilii animas sellicet cess immortales, praesertim Christianorum, p. 326) þäter tingefut novtente sen is untermittett. Sunsfeljung in Salt sog. 6. 831 sog.

388) und die ftarte Stelle S. 447 [., ferner die über die Böhmen S. 458. 464. Mit Ramennemung wender er sich S. 465 gegen Sylvester v. — Philippus meus Melanchthon adolescens corpore, senex venerabili mentis cantite, p. 437 sqq. für d. Drud: be D. 273. 328.

- 2.16. Für bie Schiften aus bem Jahre, bie im Art nicht alle untgriffet und besprachen werben tounten, sol. Assistin I, 295 ff. Die Verbigt von der Ehr E. 16, 57 vol. 66 ff. C. R. I, 82. Bon der Betrachung bet bestigen Leidens E. A. \*11, 151 ff. Cat. op. III, 400 sqq. bet 28. I. 293.
- 2. 217 ff. Sermon vom Audert: E. A. \*16, 77 ff. Nach be W. 1, 380 murbe Ende Dezember ber größere Sermon gebruck. Bann ift aber ber fleinere erschienen? Zur Bucherfrage vol. Neumann, Gelaichte bes Buchers (halle 1865). Fund, Gela. b. tirkl. Zinkerbotek (Lin. 1877). gin femmann, Conr. Summenharbt (Lib. 1877). S. 43 ff. 87 ff., Johann auch Otto, L. 306. Cochius ber Damanif (Betellan 1874). S. 60 ff.
- E. 219. Sermon von ber Taufe: E. A. 21, 229. Der Sermon von bem hochwürtigen Saframent bes heitigen maßren Leichnams 2c. 7, 25. Sermon vom Saframent ber Buße 16, 33. Für bie Zeitbeftimmung vol. Brite I. 369.
- 2. 220. Melandihons Thefen bei Krafft, Dolum., G. 6, vgl. R. F. Th. Schneiber, Luthers Promotion z. (Renwied 1800), G. 21 ff.
- 221. gürbitten: be B. I, 336. 338. 368. 374. 377. €tubentu 278 f. Bortefungen 279. 378. Popille 365. 376. Congressus familiarium 378.
- 2. 223. Rante, Deutiche Geichiche I, 240 ff. Rösler, Die Kaijermaßt Karts V. (Bien 1868). Gang befonbers aber die abschiebigende abhandling von S. Baumgarten, Die Politif Lees X. in bem Balflampf ber Jahre 1518 und 1519 in den Forich. 3. beutichen Geich, Ed. 23.
- 226. Baumgarten a. a. D., S. 508. Echweiger: Rante I, 233. Illmann, Braum è chiffingen (Steiphg 1872), S. 158 J. Vanti, Englands Verhältens yur Kaltermoß. Gorfáungen jur kutlénen Ser-fátigte I. Scherris Briefs II, 55 erziklt fason im November 1518 bon nurt imago Carlo isuper leonem stantis vgl. II, 63. 68. 69. 80. 25 lling er, Reissgampsklander x. in Kammers historiskem Zasfambuch, V. Sadget, 1517, S. 288. Sgl. ban merthürligte 1519 geldrichen Buch omus ecclesias, bat bem Biddel Bertişdo von Giemfer yugdfarden wirt. Zantifer Sch arz zin Geffers procef. Monackte I, J. 2016.
  - 2. 227. Strauß, Ulr. v. Sutten (2. Muff., Leipzig 1871).
  - 2. 229. Gbb., S. 217.
- 230. Şutten, op. I, 167. Stichart, Grasmus (Leipzig 1870).
   308 ff. Woker, De Erasmi Rotterdami studiis irenicis (Paderborn

1872), p. 20sqq. Sedenborf I, 96. Kolbe, Anal. 8. C. R. I, 77sqq. Galaterbr. III, 193. 257. 350 passim. Bgl. auch be Bette I, 525 f.

- E. 231. Bgl. bie angeführten Stellen bei Plitt, Einl. I, 161. Rurnberg: Th. Rolbe, Auguftinercongr. S. 278 ff.
- E. 232. Mugustinerconge., S. 310. Rawerau, Rabpar Gittel (Salle 1882), S. 27s. Antwerpen: Angustinerc, S. 286ff., wo burch ein unertlärsiches Berfeben Rotterbam für Antwerpen und 18. Mai 1518 für 30. Mai 1518 få eingeschichen hat.
- C. 233. Breffel, Spengler (Elberf. 1862), S. 16ff. Bgl. fibrigens neuerdings fiber feine Stellung gur Anrie Brieger, Meanber und Luther (1884), S. 224.
- 234. Kölner: Op. 4, 172 f. Luthers Berhalten bagegen bei Röfilin I, 284. 318. Canonici indocti op. v. a. IV, 59 sqq. Br. I, 389-404.
- €. 235. Eckins dedolatas, afgett. bei Niederer, Veitrag zu ben deformationsurtunden z. (Altberf 1702), €. 1561. Biedemann, Ed. €. 141 fi. Trutsetter: Pitte, 306. Amustetter (Ert. 1876). Theologische Hauftlit: 28r. 1, 380. Janusé: Kraufe, Cob. Sefins I, 802 ff. Corbus: cb., €. 813. Rampfaulte, Criturt II, 28.
- 2. 326. Erchie: Lampfattte, Erliut II, 42; berf. de Croto Rabiano (Bomane 1802). Errauf, Utrich 2. Dutten (2. Nügl.), C. 17. 19: F. Sie Briefe Ercuis bei Vädling, Ilutteni Opp. I, 307sqq., ba ib v V. I, 188 nach Burtfartt 14 remitto ju lefen ift, sift an bleife Eelle (gegen Aöstin in, 792 Mum. ju C. 286) von einem Briefe bed Grotus an Lutter überfaupt nicht bie Kebe. Daß ber erste Brief nich an Lutter gedangt sie, ergeist auch ber gange Inshalt bed gweiten, (vom 16. Ellober) speisel be Stelle, wordt verfere sie dissest reddikt 628 din gl. nij), odwoft Töwnas gunde vertere sie dissest reddikt 628 din gl. nij), odwoft Töwnas Gunde Lutter sin ber Töbet in Bru Töbet is gescharben. be W. I, 381. über Schäd sie Gescharben. be W. I, 381. über Schäd sie Gescharben. be W. I, 381.
  - E. 238. be B. I, 320.
- 2. 239. be W. l. 333. Hoftite: be W. l. 360. 370. 375, 375, 605. Corresponent, publishen Derigo Swerg and Michael Heighest 1, 1820. 1821. 1, 383. 3851f. Hul: be W. l. 1, 350. 356. 425, bgf. T. f. 80 ft., Luffers Estlung. S. 65. Die Ausfeldings im Philamenoamenter (op. czeg. XV, 356394) iß, wiewost biefer Tell erfl erflesich flüter publikert wurde, wie auß der erregten Sprache Fervogesch, unmittelbar nach Kentulis den Michael tracktand des celesian intergefeinkelen worden.
- E. 241. Ertlärung etlicher Artitel: E. A. 27, 70. be W. I, 406 st. Bgl. serner Seibemann, Theol. Studien und Artitien 1880, S. 340. Antwort aus bie Zettel: E. A. 27, 77. Op. v. a. IV, 131 sqq.
- 3. 242. Briefe an bie Bifchofe I, 398 ff. 419. Egt. bie hanfigen Busammentunste Friedrichs mit Albrecht von Mainz Spalatin, Annales, Rolbe, Luther.

p. 508.049, M. Leng (Martin Entjer, S. 0.15) legt biefen Briefen eine viel an große Bedeutung bei. Das Einschreiten gegen die Bettetmönche fann faum als Beginn einer Reformation angeschen werben. Cf. Spalatin, Annales, p. 549, br B. I, 423, es brutzte auf bem alten Gegensch ber Bettripfter gagen ibs Bettetfinders

- 2, 243, Op. v. arg. IV, 137.
  - 2. 244. be 23. I, 418ff.
- 2. 245. te 28. l. 425. 420. Edf. 28 (che mann, S. 140). Aufter 20 feb fe 18 refit, 25. Auf. best feln. Prefigererien II. 19. 3. Ohn 3 erielt bezieh fich hierari data est mihl notio futurae alicujus insignis turbulae. be 28. l. 425. 88 fi (in 1, 315: "mohi merte er", et if a che cine bestimmte Rumte gemicht. Croine: Huttenio p. 1, 308. be 28. l. 429.
  - 2. 246. be W. 1, 420. 426.
- €. 247. Hutteni opp. I, 320. 324 sq. Rampfoulte II, 43 ff. Strauß, hutten, S. 303 ff. Crotus an Luther: Hutteni opp. I, 340.
- 248. Rolbe, Anal. Luth., p. 15. Friedrich der Weife, S. 20.
   41. be W. I, 403. Mönchöftand: de W. I, 423. Op. ex. XV, 355.
- Z. 249. Sermon von ben guten Werfen: E. A. 16, 118 ff., bef. and S. 140. 157. 158. 196 f. für die Armen 154. de W. I, 419. 421. 431. 435. 447. 448. C. R. I, 201.
- 2.51. Albeftb: de W. I, 445. 448. 449. 451. 458. 459. Bon bem Papfttum gu Wom: E. A. 27, 85 ff. 99. 104f. 106. 108. 118. 129. 131. 136 ff. 91. 138, ber Drud war erft nach bem 25. 3uni zugleich mit ber Epitome b. Spivefter vollembet. de W. I, 459.
- 2. 253. Uber ben Brief Schaumburge (Bald XV, 1942) und ben Ginfing besselben: be B. I, 465. 467. 469. 475.
- 3. 254. Spüvester: Luther an Heß bei Krafft in Theol. Arb. bes rhein. Prebigervereins II, 93. C. R. I, 201. be B. I, 452 f, 454. 459. Op. v. arg. II, 79 sqq.
- 2. 255. be B. I, 458. 454. Danad mohl schon mit ber Schrift an ben Abel wirflich beschäftigt. Op. var. arg. II, 81. be B. I, 440. 466. 468.
- 256. Bühdrrechfeumen: be Wette I. 466. Schuphie: Kolbe, Auguflüterconger, S. 324ff. Zur Entflehungsgefchiet ber Schrift an ben Abel (E. A. 21, 274). Hutteni opp. I, 335. Diefer Beief fönnte han Smitenberg gedommen sein. Köfilin I, 794 Aum. zu 336 meint erft im Aufli nädfähet auf C. R. I, 283. Seider ih, bah biefed nie bas nächflosgenbe Schreiben stüßer jallen muß und jalls mit ber Bemertung am Schuff auf bie Suidentenunruhen augefyielt wird, sogar erft Witte Juli, Schlummert ben 10, 2016. Sg. De supplieatione pro Philippo

en eine ne Ende fan Spalatis egeniop is

91. fair 18. fin 11 inspir

I, 43; I, 43; I, 34! fe, & 2

115A, 1-419, E 800 to 109, E

654. Gr er Esti: I, 44

Rellt.

Philipp

etc. br 28. I, 465. — Der Brief bes Grasmus, ben er mitfejat (Coppel. I. 2012) nicht Britz Statt gefdrießen fein, benn Butten iß fein in Esteren. — C. R. I, 211. br 28. I, 452 (fällt nach Stegleich mit C. R. I, 201 bor ben 8. Juni) 454 ff. Bgl. and, 459: Argentinensis tragoedlae memor ero satis loco suo mit C. R. 21, 300. — br 28. I, 471 ff.

2. 260. Die preite Ausgade ber Schrift au den Woch ist numitation und der erflett unternammen worden. Der alphaf dier dos Kalifertum einmaß im Räckficht auf den Kalifer, an den Lutze zu bericken Zeit feinen bei 28. 1, 480. 482. Knaak, zichfich. i. tutzer. Tepsologie 1876, S. 342. Anal. Luth. 441. (Dadurch wirds die Komstination von Leng (M. L. S.). Si diere die Lutzerlage des Briefes hindligh, zum andern wohl auf Berendigiung der Benertung von france Cremonensis in science mit unkstamuten Schrift, die Euther in der Schrift de capity. dahyl. (op. v. arg. V. 21) anflight.

2. 261. Gibgenoffen: B. Gebharbt, Gravamina, G. 111.

2. 266. Brief on den Kaifer I, 392, jum Datum voss. Mum. ju & 200. Röftlin I, 795 Aum. ju & 365. 366. Das "Cröttern" 22. 24. 9s.; op. var. arg. 5, 2 sqq.) dürste, wie ein Bergleich debstellen mit dem Briefe an Spalatin I, 461s. ergiect, schon ummitteller nach dem 39. Intin indergeschrieden morben sein, wohl um es mit nach Nom gehen 31 fassen.

2. 268. Sermon von ber Meffe: C. M. 27, 139. be B. I, 475. De captivit. babyl. op. v. arg. V, 13 sqq. be B. I, 480. 491 ff.

S. 273. Bers nach ber Übersetumg Lemmes in "die beit großen Resormationsschriften" (Gotha 1875), S. 173. Hof: Wildbertsendung de W. 1, 476. Kolbe, Friedrich ber Weise, S. 19. Emser in der Schrift an den hen henstell, wen.

S. 274. be B. I, 478. Beibsagung bei Emfer in ber Borrebe ber Schrift an ben Abel s. w. u. De libertate Christiana Op. var. arg. IV, 209 sqq., beutsch E. A. 27, 173.

2. 277. de B. I, 486. Xențel, S. 436 ff. Seidemann, Miltig, S. 25 ff. Th. Kolbe, Augustinercongregation, S. 327 ff. de B. I, 491. Balφ XV, 947.

2.78. Sembrief, fateiniss u. bentsse to W. I. 407 st. Memeres endernde Rt. 18. Die Angliche Vaurs Entherse Sofiti von der Freisiet eines Christenmenissen, S. 10), daß der Brief ein vollfändiger Absagebrief war, sann ih nicht tellen. Dagsgen de W. I. 406. C. R. I. 208. — Vieberer, Nachschus II. 710. Gewad zur Dateirung.

2. 281. Bur Entstehung ber Bulle: Wiebemann, Ed, S. 150. Rieberer, Beitrag zu ben Resormationsurlumben 1762. Für bas Datum nub ihre Ausnahme Druffel, Sihungober. ber bape. Acabemie, phil.- hiftor. Al. 1880, S. 572. Die Attenflüde bei Tenhel I., 459fi.; II, 178 fi. C. R. I. 270. Th. Kolbe, Aufbest Stellung, S. 82 fi. Friedrich ber Beilf, S. 20 fi. Historia bas Einzelne Köllin I., 307 fi. Spalatin: Zeitsche, f. Kirchnack. II. 121 fi. be W. I., 494.

- 2. 282. Kloftergefete: de B. I, 568. Son den neuen Edischen Unden und Lügen G. A. 24, 14. Eliber die Bulle des Endofrist G. A. 24, 35 bas. S. 133. Appell.: Op. v. a. V, 119. Adversus exerabilem Bullam Antichristi, p. 133 sqq., cf. p. 142. Sas. & 81 (in I. 402 ff.
- 2. 283. Lang, Rorrefponbeng Rart V. (Leipzig 1844) I, 57. -Biber bas bu- / driftenliche bnd Dartini Lu- / tere Muguftinere, an ben Tewtiden Abel aufgangen / Borlegung hieroupmi Emfer / An gemenne hochlobliche Tentiche Ration (bas befannte Bappen) but bich ber bod flogt bich (Borrebe batiert, Leipzig, 21. Dez. 1520). Bolenbet bu Lepptt am tag Rabiani but Geba / fliani Marthrum bub gebrudt burd Bac. / Martinung Berbivolenfem. Auno Dom. MDXXI. / - Die erfte Entgegnung auf bie Schrift an ben Abel ift bie Schrift von Ed: Des beiligen Concilij / bu Coftant ber hepigen Chriftenbeit bub bochlob. / lichen tepfere Sigmunde, und auch bes Teubichen / Abels entichulbigung, bas in bruber Martin / Luber, mit bnwahrheit auffgelegt, Gie ba / ben Joannem Oug, bnb Sieronymum / bou Brag wiber Bapfilid Chrift- / lid, Repferlich geleibt und enbt / vorbranbt, Johann von Ed Doctor. Am Schluft Datum Lipfige an Santt Dichaelstag Anno MDXX. Uber Murners Schrift an ben Abel bgl. Balbau, Th. Murner, G. 84. Janffen II, 128. - Rarl V., Aleanber unb ber Reichstag ju Borms: Munter, Gefchichte ber Runtiatur Meanbers in f. Bermifchte Beitrage jur Rirchengefchichte (Ropenhagen 1798). 3. Friedrich, Reichstag ju Borme im Jahre 1521. Abbanbl. ber biftorifden Rlaffe ber Ronigl. babrifden Alabemie, Bb. XI, Abteil. III. G. 58 ff. Dagn R. Janfen, Mleanber am Reichstage gu Borms 1521 (Riel 1883), Brogr. Bgl. barüber v. Druffel in Gott. Gelehrten-Angeig. 1883, Mr. 47. Balan, Monumenta Reformationis etc. (Regeneb. 1883). Eh. Brieger, Meanber und Luther 1521. Die vervollftanbigten Meanberbepefchen nebft Untersuchungen über ben Wormfer Reichstag, 1. Abteilung (Gotha 1884). - Forftemann, Urfunbenbuch jur Gefc. b. evangelifden Rirchenref. (Samb. 1842). Elge, Th., Martino Luthero alla Dieta di Vormazia nel 1521. Roma-Firenze 1875. (Estratto dalla Rivista Cristiana). - Dr. Da per, Spengleriana (Rarnb. 1830). Bon Bearbeitungen außer Rante: Balt, Der Wormfer Reichstag, Foridungen jur beutiden Befdichte VIII, (1868), G. 21 ff. Manrenbreder, Stubien und Cfigen (Leipzig 1874), G. 243. Janffen, Dentiche Gefdichte, Bb. II. Dennes, Martin Luthers Aufenthalt in Worms (Main; 1868) ein Bortrag, unb neuerbings &. Golban, Der Reichstag ju Borms (Borms 1883).

389

II, 1784 brid te Beride

offerent \_

SI. on to genera

n | to rion! albu. er ul: unium unium

Hand of III 1 13d 2 majo 1 majo official official

, w

C. 284. Janffen, Deutsche Geschichte II, 134. Rante I, 314. Sutten an Luther bei Boding I, 435 ff.

C. 285. Balh a. a. D., S. 23. Friebrich, S. 95 ff. Brieger, S. 28f. Rante I, 325 ff.

S. 287. Dutten: Bgl. Strauß, S. 340 ff. 351 ff. Böding I, 427. UImanu, S. 176.

E. 288, be 23. I, 521.

C. 289. be M. 1, 527. Zeitigt. f. Kirchengefe, II, 1231. Auffelig.
Anal Luth. 26. über die Berbermung. Op. v. a. V, 250ag be W. 1, 532.
Röftin, Sub. n. Krit. 1882, S. 692. Unrichtig giebt Röftin (Euther
I, 406) ben Aushynch am Staupig wieber. Luther ferrich, er hobe es
aufgang demalds unter Zittern und Sedet gefon, jett fie er aber frößicher barüber, als über irzenbeine andere That seines gangen Lebens.
liefigens ift zu Geachen, daß Tuther schon in ben ersten Tagen bes Dezember wußt, bag min fin nach Womens Erussen wiche. Anal. 250g.

2. 299 u. 291. Berhanblungen in Kön: Der Kurflirft nicht in achen (ergem Köft in I. 398). Vöster, Kaiferwohf, S. 228. 223. Spalatin bei Meinden II, 600. 601 auch 3 anffen II, 134. Mandbers Mage fiber Juridichung: Hörft em un u. Urtundent. I. 32. Op. v. arg. 7, 238 aqu. Dau bie fritige Ammertung die Köft in I. 796 pu S. 399. Kerner bie Mittellungen besichten in Studien und Kritikan 1882, S. 604. Spalatins Annal, S. 11 jur Chrarterifitt Friedrichs The Kobe, Kriterich ber Will (I. 1881). Immeineit mich die Gegensmertungen Köft ins in Stud. u. Krit. 1889, S. 700 ju einer Kevisson mierer Ansicht beraulost bosen, wird man and bem Ert erichen bösen.

E. 292. Erasmus und Aleanber in Köln: Friedrich, S. 115 f. Brieger, S. 51 ff. Sonst über bas Berhältnis zwischen beiben, S. 41. 51. Aleanbers Außernugen: v. b. Harbt, Hist. ref. I, 169.

3. 293. Th. Kolbe, Luthers Stellung, S. 92. Friedrich, S. 90ff. Brieger, S. 16 ff. Spalatins Annalen, S. 19 ff. Bald XV. 2021.

3. 294. be B. I, 534f. Tentel, Diftorifder Bericht, G. 482ff. Balt, Forfdungen VIII, 25.

E. 296. Nante I. 321 ff. Die phylliche Ertlärung vom 12. tonute nutürlich noch nicht am 17. in Vorme fein, boch fonute man vom bes Papiles Afchie wissen. Mitterebung mit Glopio: Vieger, S. 39. Daß bie talletichen Näte die Hollich ein jenen Tagen mit hineingogn, Geweiß die Emeratung Mannets ein Vieger, S. 37.

- E. 297. Murner vgl. Balbau, nadrichten von Thomas Murners Leben und Schriften (Rurnberg 1775), S. 78 ff. be B. I, 541. 543. 546.
- E. 298. R. Janfen, S. 24. 34. Friebric, S. 123. Brieger, S. 118.
  - €. 299. Friebrid, @. 134.
- E. 300. Meanber über bie Deutschen: Spengler in M. Maper, Spengleriana 33, bies wohl bie ursprüngliche Form, banach Luther be B. I, 556.
- 2. 301. Clze, S. 7. Spengleriana, S. 32 ff. be Bette I, 544. Förstemann, Urfunbenbuch, S. 5. Rieberer, Beiträge, S. 131.
- 2. 392. Förftemann, G. 27. Rante I, 328. Steit, Lutherherbergen, G. 47.
- E. 303. Rebe Mteanbers: Forftemann, G. 28 ff. Friedrich, G. 105. (Brieger, G. 61f.) Bgl. Rolbe, Luthers Stellung, G. 96.
  - 2. 306. Förftemann, G. 55.
- 2. 307. Spunglerians, S. 39. Maurenbreder (And. Ref., 1807) hat Recht, wenner nach Friedrich, S. 104 ble Berkenblungen mit Angie nach vor ber Nebe Meanbred beginnen läßt, so and Röflich mit Edgele nicht Edgele nach bei Berkenblungen von Sachtlen ansteinen, et 2003 ble Warte beiteben die den Daren, daß die Berkanblungen von Sachten ansteinen, muß ich seigheiten. Daren, daß die Berkanblungen bei Gemann, S. 37fl. Just Datierung voll. auch nach die Erreadungen: Förfen ann, S. 37fl. Just Datierung voll. auch nach die Erreadungen. Schlem ann, S. 37fl. Just Datierung voll. auch 75 erren ann, M. 5. 3fl.
- S. 309. Friedrich, S. 98. Erasmus fiber Glapio in f. Spongia in Hutteni opp. II, 287.
- 2. 310. Friedrich, S. 104ff. (Brieger, S. 65f. 68f.) Antworter Sidner Förstemann, S. 57. Kit be Daitenum R. Jaufen, S. 53f. Stein, Die Melanchism- und Lutzerberdergen (Neujahreblätte bet Frantfurter Geschichtererin 1861), S. 47. 60f. Untschip Abflit 17, 434. Über ben Anflichte bes Auflichten und bei Le Antwort mit den Spatienschen Stehenen bei Walf, S. 29. Daher wird Attander Recht baten, wenn er den "Practitien" des Aufliche bei schießliche Fassungschiebt. Friedrich, S. 106. (Brieger, S. 66ff.)
- 2. 312. Raiferliche Antwort: Förftemann, S. 58. Friedrich, S. 107. Zweiter Entwurf: Förftemann, S. 58 ff. Diefer Entwurf, nicht bie Antwort ber Stände wurde am 2. Marg vorgelegt gegen Janffen

- II, 154 wie man aus bem Briefe Spalatins an Lang vom 9. März bei Kranfe, Epistolae aliquot selectae etc. Servestae 1883, p. 3 ersieht. — Beschuß: Bgl. Wilhelm von Bapern bei Balh, S. 31.
- S. 813. Tenhel II, 211. Spengleriana, S. 44. B. Bagner über bie Catheit ber beiben Fremplare bes falferiden Borlabungsichreibens an Luther ne. in ber althreuß. Monatsicht., Bb. XVIII, S. 461 ff. Bur Borgeich, bes Schreibens: Brieger, S. 96 ff.
  - 2. 314. Staupity: Eh. Rolbe, Auguftinercongr., G. 329 ff.
  - 2. 315. be 23. I, 556. 561. 562. Anal. Luth. 25.
  - €. 316. €. A. 16, 238. 236f.
  - E. 317. Op. v. arg. V, 156sqq. E. A. 24, 52.
- 2. \$18. C. A. 24, 202 ff. Magnifitat: Beitfchr. fur Rirchengefc.
- 2. 319. be 20. 1, 563 ff. Op. var. arg. V. 286 aug. Brigger. 6. 63. Farftemann, R. Urfunbenbud, S. 51. Th. Asibe, entfere Stellung, S. 57 ff. lber Amforf. Ratfparina bagl. 23 mmer, Borttbent. fath. Thos. (Berfin 1859), S. 21 f. Benrath, Die Summa ber heiligen Schifft (Reibn) 1850), S. vin.
- 2. 320. be W. 1, 574 (ber folgende Brief au dem Aurflüffen gehört, viel Brieger (Waderuger unterpriespamm, 2. 24) nadgeneifen, ins Jahr 1519 uden Berfandbungen mit Mittip). Dat Luther nicht vielliche bach damate an den Ralfte geforberen (vol. aus Et mante.) Beitiger. für Luther. Theologie 1876, S. 345), danm wäre dies vielleicht der Brief von dem Ballaviein (1. 26. 1) allerteings im Amfalius an die Rechaine von Auftre Reche von der Angler für gerreiffen habe. Kößfilm (1, 424, 2. Amf.) nimmt entgagen [. futheren Amflich an (1. Amfl. 1, 424), deb mit Eufer körteten gemeint [. nediche bliefer mit feinem Briefe an dem Amfalius vom 35. Januar (de W. 1, 548 ff.) gesicht habe. Ster wie siehet ein tielein Weiter? Gehörter ein ich einer fürferen Beit an? Luther spreiche Steine mit feinem Rechestagen.
- 2. 321. be B. I, 580. Förstemann, S. 64. E. A. 64, 366 si. E. R. 4, 346 si. Cochleus, de actis etc. Kampschulte II, 95 si. Kranse, Cobanus Pessus I, 320 s.
  - E. 322. E. M. (2. Muff.) 16, 249 ff. Miba: Brieger, G. 25.
- S. 323. Das Segnestrationsebitt (Förftemann, S. 61) scheint mir gegen Brieger, Rene Mittelfungen über Aufer in Worms, S. 7) febiglich vom Kaiser ausgegangen zu sein; von einer Mitvelfung ber Reichspflände debei finde ich feine Spur. Daraus allein erflärt fic auch bie Bestimmt

baruber bei Luthers Freunden. Bgl. barüber besonders Spengleriana, S. 46 ff. Th. Kolbe, Kriebr. b. Weise, S. 48.

- 2. 324, be 28. I, 587. T. R. 4, 348.
- 2. 325. Steit, S. 37 ff. Stimmung in Worms: Brieger, S. 135. Spengleriana, S. 50. Zeitschrift fur Rirchengeschichte II, 127.
- S. 326. Berhandlungen auf ber Thermburg. Luther batüber: T. R. 4, 348f. Aleander bei Brieger, S. 124ff. Ulmann, Sidfingen, S. 179f. Walth, Zeltsch., Rivchengelch. II, 124ff. Outten, Opp. II, 126. C. A. 64, 367. T. M. 17, 348.
- 2. 327f. 3. 3. Muller, Staatstafinet VIII, 296. Brigger, E. 150f. Einzag in Worms: Beutinger bei Kolbe, Anal., S. 28f. Etely, C. 48. Friedrich, C. 136. Brieger, C. 143. Die Sembung an Glapia alterbings mur begangt burch bie Liffgerden IV, 349, Golf. I, 440, aber boch febr mahrschieb. Im Anschieb bein uielleich bie mündliche Mittellung, die Meander erwähnt, Brieger, E. 165.

Bu ben Berbanblungen val. außer Opp. var. VI. 6. E. M. 64. 367. Beutinger a. a. D., S. 28. Spalatins Annalen, S. 38f. Forftemann, Urfunbenb., G. 39. 3. Röftlin, Luthers Rebe (Ofterprogr. 1874), Stub. und Rrititen 1875 (besf. Lutber 1, 445, 800 Mum. gu 453), bor allem bie ergangenben Berichte bei Brieger, G. 144ff. 3d bemerte, bag ich bie Biebergabe von Luthers Antwort beguglich ber brei Arten feiner Bucher bom zweiten Tage in ber Reibenfolge ber Acta fur naturlider balte. Gin boppeltes Gingreifen ber Raifere nach Meanber (Brieger, G. 152) halte ich für febr moglich, boch ift gu beachten, bag Bentinger, Anal. 29 ausbrudlich berichtet, bag ber Botichafter nicht jugegen gewesen. In bem Bericht Spenglere ift, wie Köfflin richtig vermutet, eine Berichiebung eingetreten. Der Berausgeber bat bie Blatter fo abgebrudt wie er fie fanb. 3m Manuftript (Mirnb. Stadtardiv) folgt G. 53 ber Spengleriana Beile 2 bon oben binter "gewendet werben", ber neue Abichnitt G. 53 "Raiferl. DR. hat boctori ic. - 59 "fürgehallten were worben". Dann folgt bas Stild auf G. 53, ohne Berbinbung mit bem Rachfolgenben.

- 2. 330. Elge a. a. D., S. 8. Balt a. a. D., S. 35.
- €. 331. Holfavicini I, 26, 8.3. be 29. I, 567f. Daß ber Dffijala am Schiuß bes erfem Berthre mehr gehrochen als bie Rica S. 7 angeben, ergiebt ich unter andern aus Enthers Bemertung am zweiten Tage de quibus heri graviter et fortiter admonitus fül, 19d. auch ben m Burthott, Sedn. Afti. 1869, S. 517f, mit M. Gegidneten Berich, anch Dipalens Brief bei Rieberer I, 97. Das wird jet bestätzt burch Brieger, S. 147. Mn Eushinian I, 567. Die Bereicherfielt ber Todalität fobs erfer Mal "in aimer Soffiwen", bos andere

Mal "auf einem großen Caal") wird von Peutinger berichtet: Anal., p. 28 sqq. Frunteberg: Spangenberg, Abelofpiegel II, 54.

- 2. 335. Bgl. bef. Spengleriana, G. 58. 59.
- 2. 336. Über bie befannte Worte vol. Röflin a. a. D. Anaaf, chifigt, f. luth. Theo. I 1876. Etwas pofitie Scichere lößt fich nicht ausstagen. Die Ertfärung baffir, baß ber eine bies, ber andere jemen Zeil gefort, andere gar michts, gielt ber flare Bericht Peutingers, wonach Lufper bertef foon im Tummtl gefprochen. für tie habeberequen; Rieneher des Brieger, S. 153. Ta Atanber nach Förenfagen berichtet, lönnte man auch an eine Betwechfelung mit bem bei Rieberer 4, 96 ergästen Borgange berich.
- E. 337. Delhafen bei Rieberer IV, 96. Teutsche Foricungen XI, 633. Spengleriana, S. 52. Spalatin, Unnalen, S. 42. Mante I, 337. Brieger, G. 164.
- 2. 338. Förftemann, S. 75. Elge, G. 9. Brieger, S. 151f. Lammer, Monumenta vaticana, p. 7 sqq.
- 2. 339. Steit, S. 50f. Hutteni opp. II, 69. Balt, G. 36. Bgl. bie hochintereffante Depefche bei Brieger, G. 155ff.
- 2. 340 ff. Bestus : hg. Eetbemann, Zeitigen, f. hift. Theal 1853, 2. 80 ff. Acta Wormatia etc. Op. v. arg. VI, 15 syg. Days ber Berich; Actanbres bei Brieger, S. 155 ff., ber allerbings einige Unstarbeite enthält; ferner Mänter, S. 98, ber noch eine andere Onelle benutht baden muß.
- 2. 343. Cochleus: Otto, 30f. Cochläus ber Sumanift (Breslau 1874), C. 117 st. J. Cochlaeus, De actis et scriptis Lutheri, fol 39. 3anffen II, 166. Dazu jest noch Brieger, Meanber I, 160 st.
- 3. 345. Beichtgeheimnis: Münter a. a. D., G. 98. (Brieger, G. 212f.)
  - 2. 347. Satrian: Walt a. a. D., S. 38.
- 2. 350 f. §57femanu I, 16. 25. Solve, grücktich ter Weig. 2. 28, bapu Futter, Elector ach der od deliterativi cum suis et dedit in mandatis consiliariis ut abderent me sed ipse nescivit locum ut si iusiurandum dandum esset, liquido iurare posset, se nescire locum. Wolffend. Arcana Ms. 20. 2 p. 26b. 25g. and the Zemrtfung Septicitis vom 9. Wörg (3) 1521. Erit enim ubi tuto degat vel invictis omnibus inimicis evangelii, bei Krause, Epistolae aliquot selectae Servest. 1883, p. 3. Witeger, S. 106.
- Z. 351. be B. I, 589. Rönig fteins Tagebuch ed. Steit 1876, S. 19. be B. I, 589 f. 601; II, 6f.
  - 2. 352. be 28. II, 6f.

- 2. 353. Rabeberger, G. 53.
- C. 354. Dürers Tagebuch ed. Leitschuch (Leipzig 1884), S. 82 ff. Baly, S. 39.
- 2. 355. Brieger, Mander, S. 218, dagu Brieger, Mene Miteifungen über Enther in Wormb (Warf. Entherprogramm) 1883, S. 12f. T. amb S. 13 über das Bündnik zwissen Kaifer und Happt, begiglich bestem mis die Kussissenmagen Beitgers zur Aufgabe meiner früheren Aussch

## Inhaft.

| Einleitung. Buftanbe und Stimmungen in Deutschland am Mus-   |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| gange bes 15. Jahrhunberts                                   | 1  |
|                                                              |    |
| Erftes Buch.                                                 |    |
| Die Anfänge.                                                 |    |
| Erftes Rapitel. Rinbbeit und Jugend bis jum Gintritt ins     |    |
| Rlofter                                                      | 31 |
| 3meites Rapitel. 3m Muguftinerflofter ju Erfurt und bie Un-  |    |
|                                                              | 6  |
| Drittes Rapitel. Der Doftor ber Theologie                    | 14 |
|                                                              |    |
| we was a second                                              |    |
|                                                              |    |
| Zweites Buch.                                                |    |
| Der Beginn des reformatorifden gampfes bis jur Entideidung   |    |
| in Borms.                                                    |    |
| Erftes Rapitel. Buftanbe in Rirde und Gefellicaft um 1517.   |    |
| Das Laterantongil. Der Sumanismus                            | 1  |
| Bweites Rapitel. Der Mblafftreit                             | 26 |
| Drittes Rapitel. Luthers Progeft. Die Berhanblungen mit Ca-  | -  |
| jetan                                                        | 0  |
| Biertes Rapitel. Die Leipziger Disputation und ihre nachften |    |
| Folgen                                                       | 0  |

|          |          |        |             |            |         |         |       | Crite |
|----------|----------|--------|-------------|------------|---------|---------|-------|-------|
| Bünftes  | Rapitel. | Luther | unb bi      | e beutsche | Nation. | Das g   | große |       |
| Jahr     | 1520     |        |             |            |         |         |       | 223   |
| Secffte8 | Rapitel. | Der pl | ipfiliche : | Bann unt   | bie Ent | fceibur | ıg in |       |
| Wor      | n8       |        |             |            |         |         |       | 280   |
|          |          |        |             |            |         |         |       |       |

Drud von Fricte, Anbr. Pertfes in Gotha.

Trud von Griebrich Anbreas Bertbes in Gotha.

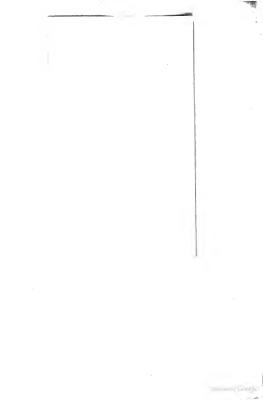

KOLDE, Theodor Martin Luther; eine Biographie. 608.2 L97.9 K81ma 1884 v.1

